

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



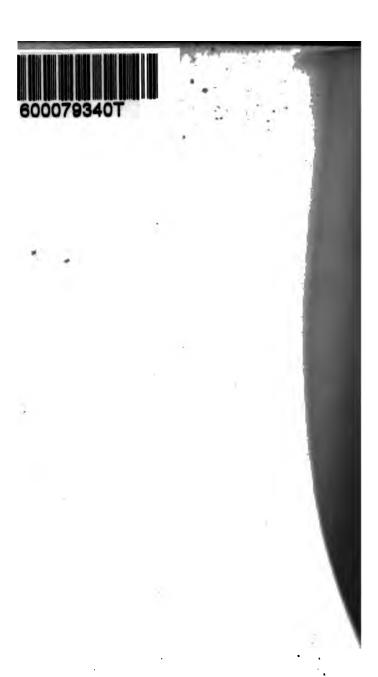



## **1**----

ere:





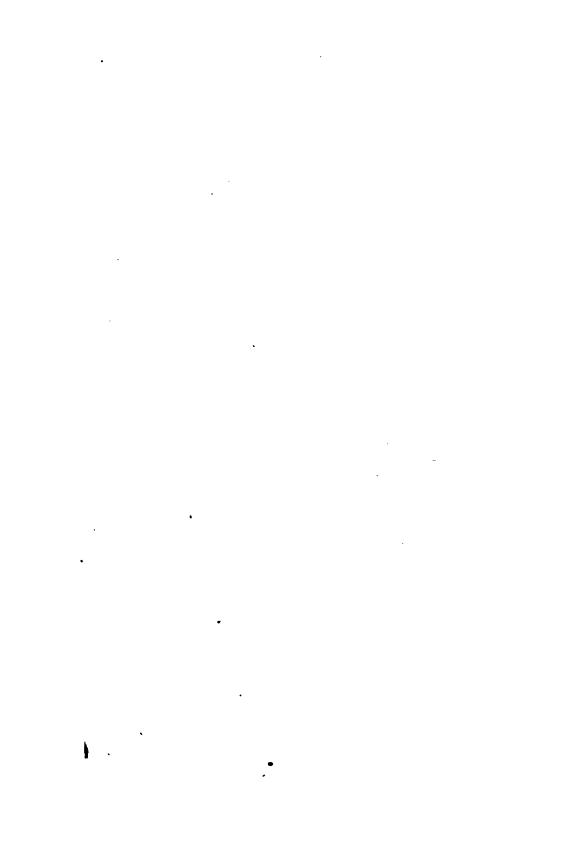

### Ludwig Achim's von Arnim

# sämmtliche Werke.

Herausgegeben

pon



Wilhelm Grimm.

Mennter Banb.

Grünberg und Jeipzig, bei 28. Levysobn. 1841.

275. m.117.

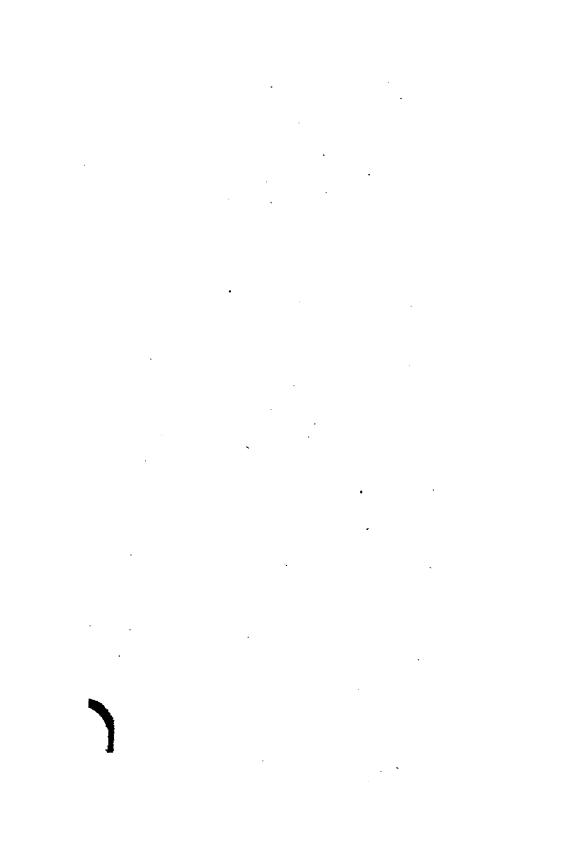

## Der Pfalzgraf.

Ein Goldmäscher.

9r. Band.

1

zu einer sürstlichen Ghefrau gelangen kann. Wie manches Cheverlöbniß mag heute da unten geschlossen sein ohne daß sich die Leutchen nur einen Augenblick um die Aspecten der Sterne gekümmert haben, während ich schon vier Stunden auf einer Stelle siße und harre, ob nicht ein Zeichen die Ankunft des Hubert verkündet, der die Liebesbriefe des Pfalzgrafen schreiben soll und eigentlich schon gestern hätte eintreffen sollen."

· 5.

Bei diesen Worten wollte er aufstehen und seinen Rürbis holen, den er sich als Maske zur Mummerei ausgehöhlt und mit Augenöffnungen verseben hatte, als er mit Bestimmtheit mahrnahm, wie er an seinem Sis angefroren sei. Go rasch hatte der kalte Nord: wind, was die Sonne geschmolzen wieder gusammengefroren, denn über den Belg des Aftronomen hatte, ohne daß er es bemerkt eine zerlocherte Dachrinne ihr Schmelzwasser ergossen. Doch trug auch dieser Frost wie Gebaftian bemerkte, zum Glanze des Keftes das Seine bei; denn rings um ihn schimmerten an den aufgesperrten Rachen der Giebelrinnen die langen Barte der Eiszapfen von den Facteln der vorüberziehenden Gewerke mit der Farbenpracht des Regenbogens und er gramte sich nicht um die Paar Streifen des Pelges, die an dem steinernen Gige, als er sich losgerifsen, hangen blieben, insbesondere da er auf neue hochzeitliche Rleider in Folge der gunftigen Sterne hoffen durfte.

Er mochte fich kaum eine Biertelftunde in feinem Rurbis unter der Menge herumgetrieben und faum ein Dugend Beitschenschläge auf seinem gerriffenen Dels erhalten haben, als ein Reiter mit weißbefrornem Barte feine Aufmerksamkeit erregte. Dieser Reiter schien nur mit Mühe in den halb erstarrten Singern die Bügel des Pferdes zu halten und fo fam es, daß er unsern Astronomen fast umritt, als sich ihm dieser in den Weg ftellte. "Entschuldigt," fagte der Reiter, fchlug den Mantel zurück und rieb feine Bande an einander, "der Wind ift heute scharf auf dem flachen Kelde, die Hände sind mir erstarrt, davon wißt Ihr nichts in dem Schuge der hohen Saufer von Jubel und Bein ermarmt. Fande ich nur die Berberge des Pfalzgrafen Friedrich, aber die narrifchen Masken weisen mich in der fremden Stadt durch alle verkehrte Bege immer wieder zum Rarrenbauschen. Ihr habt einen großen Ropf, gebt mir ordentlichen Bescheid." -"hubert, Subert," rief Gebaftian, "das ift Deine gerechte Strafe, weil Du einen Tag zu fpat gekommen bift, aber dennoch vergebe ich. Dir von Bergen, weil Du nicht ausgeblieben bist, Du bist dem herrn gar nothwendig, er will durchaus heirathen und fann feinen Brief zu Stande bringen in fremder Bunge. Du wunderst Dich, daß ich Dich kenne, aber eigentlich kenne ich Didy nicht, es ist mir nur lieb daß Du da bist, wir werden uns schon näher kennen lernen,







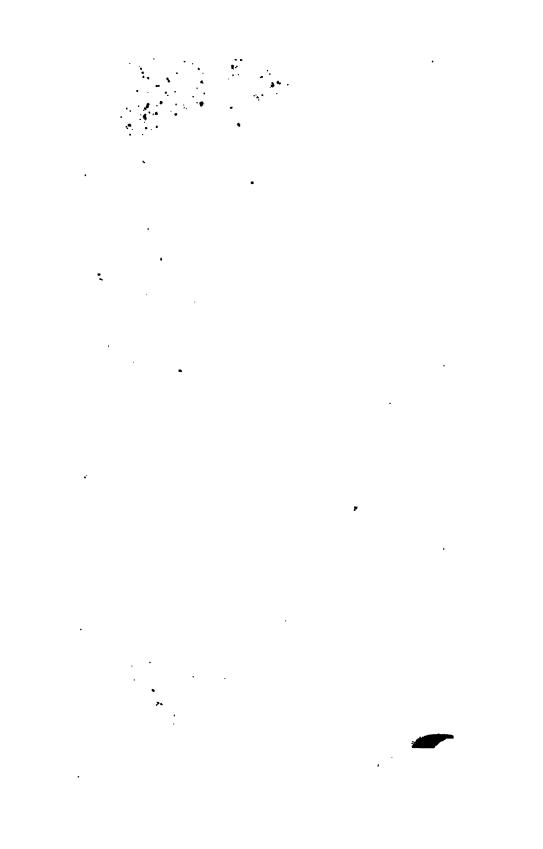



### Ludwig Achim's von Arnim

# sämmtliche Werke.

Herausgegeben

pon



Wilhelm Grimm.

Reunter Banb.

Grünberg und Feipzig, bei 28. Levnsohn. 1841.

275. m. 117.

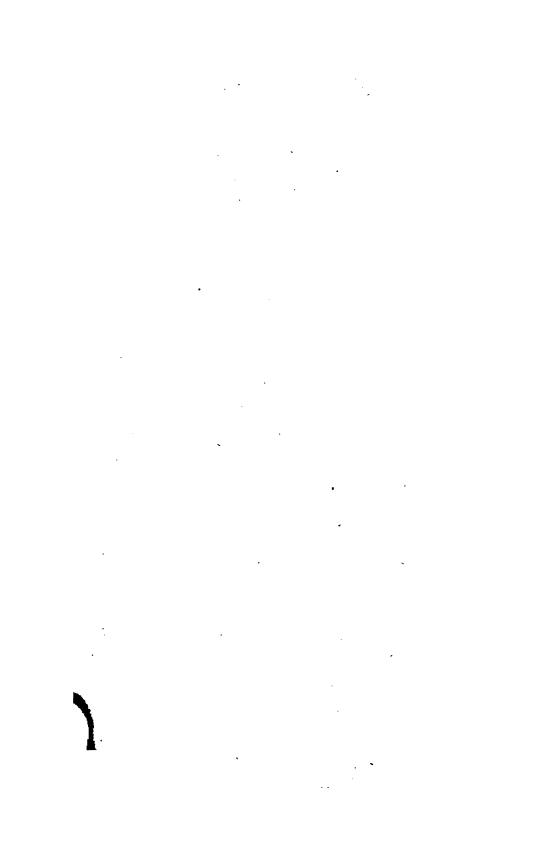

## Der Pfalzgraf.

Ein Goldmäscher.

9r. Band.

zu einer surstlichen Ghefrau gelangen kann. Wie manches Cheverlöbniß mag heute da unten geschlossen sein
ohne daß sich die Leutchen nur einen Augenblick um
die Aspecten der Sterne gekummert haben, während
ich schon vier Stunden auf einer Stelle siße und harre,
ob nicht ein Zeichen die Ankunft des Hubert verkündet, der die Liebesbriefe des Pfalzgrasen schreiben
soll und eigentlich schon gestern hätte eintreffen sollen."

Bei diesen Worten wollte er aufstehen und seinen Kürbis holen, den er sich als Maske zur Mummerei ausgehöhlt und mit Augenöffnungen versehen hatte, als er mit Bestimmtheit mahrnahm, wie er an seinem Sik angefroren sei. Go rasch hatte der kalte Nord= wind, was die Sonne geschmolzen wieder gusammengefroren, denn über den Pelz des Ustronomen hatte, ohne daß er es bemerkt eine zerlocherte Dachrinne ihr Schinelzwasser ergossen. Doch trug auch dieser Frost wie Gebaftian bemerkte, zum Blange des Beftes das Seine bei; denn rings um ihn schimmerten an den aufgesperrten Rachen der Giebelrinnen die langen Barte der Eiszapfen von den Kackeln der vorüberziehenden Gewerke mit der Farbenpracht des Regenbogens und er gramte fich nicht um die Paar Streifen des Pelzes, die an dem steinernen Sige, als er sich losgerissen, hangen blieben, insbesondere da er auf neue bochzeitliche Rleider in Folge der gunftigen Sterne hoffen durfte.

Er mochte fich kaum eine Biertelftunde in feinem Rurbis unter der Menge herumgetrieben und faum ein Dugend Beiffchenschläge auf feinem gerriffenen Dels erhalten haben, als ein Reiter mit weißbefrornem Barte feine Aufmerksamkeit erregte. Dieser Reiter schien nur mit Mühe in den halb erstarrten Fingern die Bügel des Pferdes zu halten und fo fam ce, daß er unsern Astronomen fast umritt, als sich ihm dieser in den Weg ftellte. "Entschuldigt," fagte der Reiter, schlug den Mantel zurud und rieb feine Bande an einander, "der Wind ist heute scharf auf dem flachen Kelde, die Hande sind mir erstarrt, davon wist Ihr nichts in dem Schuge der hohen Saufer von Jubel und Wein erwarmt. Fande id, nur die Berberge des Pfalzgrafen Friedrich, aber die närrischen Masken weisen mich in der fremden Stadt durch alle verkehrte Bege immer wieder zum Rarrenbauschen. Ihr habt einen großen Ropf, gebt mir ordentlichen Bescheid." -"hubert, Subert," rief Gebaftian, "das ift Deine gerechte Strafe, weil Du einen Tag zu frat gekommen bift, aber dennoch vergebe ich Dir von Berzen, weil Du nicht ausgeblieben bist, Du bist dem herrn gar nothwendig, er will durchaus heirathen und kann keinen Brief zu Stande bringen in fremder Bunge. Du wunderst Dich, daß ich Dich kenne, aber eigentlich kenne ich Didy nicht, es ist mir nur lieb daß Du da bist, wir werden uns schon näher kennen lernen,



ich febe es an Deinem Barte, daß Du meiner bedarfft. Dort seht das hell erleuchtete Thor, da wohnt unser Berr, bort Ihr die Gewerke bringen ihm ein Lebehoch, weil er den alten Streit mit Rurnberg gutlich geschlichtet und gegen ein mäßiges Beld die Städte Lauffen, Altdorf und Beersberg abgetreten bat. folch einen Frieden können sie schon ein wenig Lebehoch Schreien und dem Buchefteiner einen guten Buchepelz schenken, denn der Rangler hat Alles so gekartet, wie es in den Sternen nicht geschrieben stand, ja wenn ich ihn nur einmal unter das Messer bekame." -Der Reiter lächelte über die Beredsamkeit des Rur: biffes und fragte: "Entweder feid Ihr der Scharfrichter oder der Bartpuger des Pfalzgrafen und Ihr ärgert Euch über den warmen neuen Delg des Fuchs: steiners, weil Eurer gerriffen ift, Ihr möchtet Eure Bloge mit seiner Schande gern zudecken, aber Gure Beschwäßigkeit murde doch nicht entdeden, mas seine Klugheit verbirgt, denn der Mann geht in allen seinen Gedanken auf's Große." - "Befonders beim Borlegen der Speisen," antwortete Sebastian und mendete sich fort nun sie das erleuchtete Thor der pfalzgräfli: chen Berberge evreicht hatten.

Hubert fand hier einen andern Empfang, als er sich nach den Briefen erwarten konnte und nach den Worten Sebastian's. Niemand gab auf ihn Uchtung, niemand nahm ihm sein Pferd ab, er mußte es

selbst in den Stall bringen. Statt in eine Schreib: flube gesperrt zu werden, um die verlangten Liebesbriefe zu schreiben, wurde er von einem lustigen Mad= chen mit einem Tannenkranze beschenkt und zu dem tanzenden Kreise eingeführt. Der unbekannte Lang machte ihn schwindlich, aber die schweren Reisestiefeln gaben ihm Saltung, er hatte noch eben Zeit seinen Dank zu fagen, als er auf eine Bank neben dem gro-Ben flammenden Ruchenheerde hintaumelte und beimlich nach seiner Lutticher Urt diese deutschen Tange für höllifche Begensprunge erklarte. Bahrend er fo inner: lich der deutschen Frauen in Bosen gedachte reichte ihm eine stattliche stolze Rochin, welche fein Bedürfniß nach der Reise besser einsehen mochte, eine Schaale fraftiger Brubsuppe, und einen Beder mit starkem Weine brachte ihm Gebastian aus der Rellerei her= getragen. "Dant, taufend Dant," antwortete Sus bert diefem Lebensgruße, "Ihr feid der gute Freund, der mir begegnete, ich fenne Euch an Gurem geriffenen Hintertheile, aber wie soll ich diese schöne stattliche Röchin, mit goldenen Retten angethan nennen, die mich so wohl versorgt." - "Ich heiße Gebastian," antwortete der Schenke, "Ihr werdet in Beidelberg gehört haben von mir, des Pfalzgrafen Ustrolog und Hofbarbierer, es wird mir niemand etwas Bofes nach: gesagt haben, obgleich mir die Leute auch nicht dant: bar sind für das viele Gute, was ich ihnen thue, denn

ich belobe mich felbst und das konnen sie nicht leiden. Diese Frau ist Eurem Luttich naber geboren als diefem Rurnberg, fie heißt Frau bon Therabis und begleitet feit einiger Beit unfern herrn, um feine Beirathenoth zu endigen," - "Und kocht für ihn, diese Frau aus einem der erften niederlandischen Saufer, eine geborne Glajon?" sagte Subert vermundert. - "Nein Subert," fuhr Jener fort, "das ift ein Kastnachtscherz. Jene schöne Krauen der ersten Nürnberger Patrizier kamen heute als Rochinnen verkleidet, um zu koften, wie in unfrer Pfalzerkuche gekocht werde, da verlangte der Pfalzgraf, sie sollten ihm auch eine Probe der Rurnberger Rochkunst ablegen, zugleich ließ er fich und dem Rangler Buchsfteiner Ruchenschurgen vorlegen. Go begann nun unter den hohen Berrichaften ein Gekoche, ein Sieden und Braten, daß ich por Angst zur Sternwarte hinaufstieg. Sie haben zu einem Abendessen mehr köftliche Gewürze und Weine verschwendet, als sonst in vierzehn Tagen gebraucht werden, ich fürchte, daß es am Ende niemand wird effen Habt Ihr denn nicht den Pfalzgrafen erkannt, in der weißen Parchentjacke, an feinen breiten Schultern, an feinem gelbkrausen haar, an feinem rothen freudigen Besicht, und den Rangler in seinen Bemdsarmeln, mit der Rochmuge, an seinem steifen ritterlichen Geficht." - "Mein Gott," rief Subert, "da habe ich schon zu lange gesäumt mich ihnen

vorzustellen, ihnen die mitgebrachten Schriften aus Heidelberg vorzulegen, stellet mich ihnen gefälligst sogleich vor." — "Est Eure Suppe aus, frinkt Euren Wein," sprach Sebastian leise, "heute sind wir nicht im Stande uns mit dergleichen Kleinigkeiten abzugeben, ich glaube der Herr gabe alle Heirathsgedanken das für auf, wenn ihm sein Aussauf gelingen und nicht zusammenfallen wollte." — "Ich bin fertig mit meinem Magen," antwortete Hubert, "und habe keine Ruhe bis ich meine Austräge ausgerichtet habe."

Mit diesen Worten nahte er sich dem Pfalgrafen, überreichte seine Papiere und nannte seinen Ramen. "Gut, gut," rief der Pfalggraf, "meine Sande find voll Butter und Rohlenstaub, gebt's dem Rangler, wir sprechen morgen über die Ungelegenheit, laßt ce Euch unterdessen wohl sein mit uns." - Der Rangler aber rief: "Gnadigster herr, die Butter ift heiß und ich muß den Spriffuchen hineindruden, ich habe teis nen Augenblick Zeit, Frau von Therabis wird Alles in Empfang nehmen und den Subert von der Lage der Sachen unterrichten, es scheint mir ohnehin daß sie das Rochen weniger als das Essen liebt, und außer den Fischen in der Wasserbrühe nichts zu kochen versteht." - Frau von Therabis entgegnete, daß sie froh sei von dem Bollenfeuer loszukommen das der Rangler aus Liebhaberei an Teufeleien anschure, sie wolle einen Eid ablegen, wenn der geiftliche herr ihnen nicht beigestanden, es wäre ihnen nichts gelunz gen. Die Nürnbergerinnen rührten unterdessen Sier in einer Reibschaale dreißigtausendmal in einer Richz tung, der geistliche Herr betete eine gewisse Bahl Baterunser um weiche Gier richtig abzusieden, das war ein eisriges Rüchenwesen, so daß niemand Frau von Therabis vermiste die mit Hubert an der einen Hand, in der andern eine große Kanne mit Malvasier, zur zierlichen Hauskapelle schrift die an der andern Seite des Flures, von ewiger Lampe matt erhellt, sie in den reich geschnisten wohlgepolsterten Stühlen ausnahm.

"Sier ftartt Euch, mein guter Subert, an diesem Malvasier und haltet Eure Ohren wach bei einer Erzählung, die ich nicht ohne Reue über die Unbesonnenheiten leichtsinniger Hofjugend Euch vortragen fann. Da ich aber Euer treues, verschwiegenes und theilneh: mendes Berg durch die Schwester Eurer Frau kennen lernte, die mir lange schon als Rammerfrau dient, so überwindet die Begierde, meinem Freunde dem Pfalggrafen zu verguten, mas Eifersucht in fruheren Jahren ihm zerstörte. Aber zuerst fagt mir wie habt Ihr Eure Frau verlassen?" Go fragte Frau von Therabis und hubert antwortete mit einem tiefen Geufzer: "Jch verließ sie unter tausend Thränen als Wöch: nerin, nur die Taufe unfres neugebornen Töchterleins, das die Namen Unna Camilla erhalten, konnte meinen Diensteifer um einen Lag verzögern. **Wäre**  die alte schwache Großmutter nicht, ich weiß niemand der ihr jest in ihrer Schwäche beistehen sollte, da ich ihr nur wenig Geld zurücklassen konnte um die Reiserosten hieher zu bestreiten. Das war ein schwerer Abschied, sie sorgte für mich die gute Frau, und ich wußte zu gut ihre eigne Noth in der ich sie zurückließ, aber der frohe Muth nun durch den Dienst beim Pfalzgrafen aller Sorge enthoben zu sein, stärkte mich beim Abschiede wie auf der beschwerlichen Reise."

"Ihr waret noch nicht an Sofen, mein guter Subert," antwortete die anadige Krau, "fennt noch nicht die heimlichen Rummernisse, den hunger im goldnen Rleide, doch jest wo noch etwas Geld von den Nürnbergern vorhanden, werde ich forgen, daß Eure Reise= kosten Euch so reichlich vergutet werden, daß Eure Frau nicht Roth leiden soll, derenwegen Ihr Baterland, Freunde und Bermandte aufgegeben habt. Geht das ist viel was Ihr aufgegeben, aber Ihr könnt es doch aufgeben und das vermag ein Fürst nicht mit aller seiner Macht. Das führt uns zur Sache. Ihr wißt gewiß wie freundlich und vertraulich unfer Pfalzgraf Friedrich mit Philipp dem Schonen, dem Bater unfres jegigen Raifers Rarl V., aufgewachsen ist, wie er mit ihm manche lustige Abenteuer in den Riederlanden und auf Reisen bestanden, ja daß beide sowohl durch ähnliche Gemüthestimmung wie durch forperliche Uhnlichkeit mit einander verbunden schienen.

War der Erzherzog ihm an Rlugheit und an Reuntnissen überlegen, so war dagegen der Pfalzgraf durch eine heitere hingebung und in allen ritterlichen Übungen den Frauen noch mehr empfohlen. Aber der Pfalzaraf fah die ichwärmerische Zuneigung feiner Gemablin, der unglücklichen frühe schon mit liebendem Bahnsinn geplagten Erbin Spaniens, der schönen Johanna zu dem Erzherzoge und sehnte sich nach einem Cheglude, das den armen Erzherzog öfter gur Berzweiflung und zu allen Ausschweifungen führte, weil er diese Art von Schwärmerei durchaus nicht Meiner Schwester, der Frau erwiedern konnte. von Schiffern und mir, die damals als Philipp die Rastilische Krone aus der Hand seiner Frau annahm, seiner Frau zur Erheiterung nach Spanien als Hoffrauen mitgegeben, mar dieser heitere Befelle der Pfalzgraf, gleich unentbehrlich, so bewachten wir einander aus Eifersucht und es entstand zwischen uns nichts anderes, als eine Rette der übermuthigsten Scherze, mit denen wir uns hinter dem Rucken der überstrengen Spanier erlustigten. König Philipp, um sich dem stummen liebevollen Anschauen seiner Johanna zu entziehen drangte fid oft ohne unfer Berlangen in diese muthwilligen Spiele, daß wir darüber manchen Vorwurf von ihr auszustehen hatten. Go riß auch das Ballspiel mit eigener Leidenschaft und vielen Runsteleien unter uns ein, worin der junge

Pfalzgraf so wie im Werfen von Rohrspießen Alle Konig Philipp wetteiferte mit ihm in übertraf. Burgos, erhiste fich zu fehr, trant faltes Baffer und flarb, wie Ihr wißt zum Bedauern von Allen. Johanna schien ruhiger bei seinem Tode, als wir je erwarten konnten, wir hielten in den ersten Tagen die Beichen ihrer früheren Liebe für Berftellung, denn nie war sie tagelang so heiter an der Seite ihres lebenden Philipp gewesen, wie jest an dem Bette des Todten; doch bald erschien uns ihr Wahnsim mit seiner grauenvollen Tiefe, der sie in seinem Strudel allmählig wie ein verlornes Schiff verschlang. Gie traute ihrer Liebe die übernatürliche Rraft zu den Todten zu erwecken, feinem Underen gounte fie diese bobere Einwirkung, seine Liebe sollte ihr danken und so hielt sie mit festem Billen und Befehl jedermann entfernt, der fich dem Todten unter irgend einem Vorwande zu nahen suchte, denn bon dem Begrabnig durfte bei ihrer hoffnung gar nicht die Rede fein. Gine Bahnsinnige, die herrscht, ist ein furchtbares und bemitleidenswerthes Wesen. Wer mag die Verantwortung übernehmen ihr Gewalt anzuthun, insbesondre wenn durch dies Dunkel geistiger Rrafte die meteorischen Flammenzüge höherer Einsicht zu leuchten scheinen. Die Spanier duldeten mit der ihnen eigenen Beftigkeit und Berftocktheit. Uns Niederlanderinnen, die das Rührende dieses Wahnsinns bald vergessen, erschienen diese schwarzen Menschen wie Leichenbitter, die aus dem Text gekommen weil die Leiche erklärt, sie wolle sich nicht begraben lassen und die nun in Verlegenheit zur Kindtause bitten, denn jeder Ausruf empfahl die Kinder der Johanna dem Himmel, wenn sie sich nicht wieder vermählte, da der alte Großvater Ferdinand, wie von alten Katern und von alten Göttern erzählt wird, sie zu fressen trachte, um Nachkommen seiner jesigen jungen Gemahelin auf den Thron zu bringen.

Als wir diese Leute mit ihrem Ave Jesus! und ihren Senfzern mahrend eines Tages angehört hatten, blieb uns am Abend eine Art frampfhafter Ungeduld, eine Luftigkeit, in der wir mit unfern gufammengewickelten Trauerschleiern Ball spielten und mit den Rammermadchen, die sammtlich luftige Flamlanderinnen waren, den Dritten abschlugen. "Dachte ich doch der gute Philipp gehe dort auf der Strafe," rief ein Madchen. Meine Schwester blickte bin und sagte: "Hast Recht, der Gram und die schlechte Ruche im Birthehause, vielleicht auch Geldmangel haben den Pfalzgrafen Kriedrich dem verstorbenen Berrn ahnlicher gemacht. Mir kommt ein Gedanke, geh Madchen, führ ihn durch die Seitentreppe zu uns, aber vorsichtig, ich will ihm und uns, diesem Lande, den königlichen Rindern und dieser guten Rönigin helfen."

Wir waren nicht wenig erstaunt, aber sie hatte

viel Unsehen bei uns, sie ließ sich nicht ansfragen, doch ward ihr Wille erfüllt.

Als der Pfalzgraf eintrat nahm die Schwester eine rührende Stimme an, erzählte die Einbildung der Johanna, die Noth des Landes und zum Schlusse brachte fie vor, der Ronig habe in seinen legten Stunden ihr vertraut, er hoffe, der Pfalzgraf werde seine Bittme heirathen, ihren Thron mit seiner Tapferkeit gegen den alten Rattenfanger, Ronig Ferdinand, vertheidigen. Run mußt Ihr wissen, mein guter Sn: bert, der Pfalzgraf war von je bei uns durch die Leichtigkeit bekannt, mit der er fich Alles einreden ließ, was seinen Wünschen schmeichelte, alle Wahrsagerinnen wurden an ihn geheft, er schwelgte mahrend er feinen Real in der Tasche hatte, in verheißenen Schägen, besonders aber kannten wir seine Sehnsucht durch eine hohe Erbtochter in die Zahl der Berricher zu treten, wozu er damale bei der Jugend feines alferen Bruders nur wenig Hoffnung hegte, die ihm vielleicht auch jest, wo Jener kinderlos, nicht so bald erfüllt wird. Das trat noch zu seiner Liebe, die heimlich ihn schon lange an Johanna fesselte, obgleich diese manches Jahr früher als er geboren war, um seine Besonnen: heit völlig zu vernichten, um ihn dem Willen meiner Schwester gang bingugeben. Geine Geligkeit füllte den Mund mit Dank, er war bereit, was auch von ihm gefordert merde.



"Der Leichnam Philipp's," sagte sie, "soll hente der Königin nach dem Willen der Granden, wenn sie schläst, entzogen werden. Das wird vollbracht, Ihr Pfalzgraf zieht ähnliche Kleider an und legt Euch in den Sarg. Die Königin wird nach ihrer Gewohnheit Eure Wiederbelebung am Morgen erwarten, und Ihr lebt. Hält sie Euch im Wahne sür den König, was schadet Euch das? Erzürnt sie sich, so werdet Ihr leicht Verzeihung erhalten durch Eure Aussopferung sowohl bei ihr wie bei den Spaniern, deren Angst Ihr endet, daß dieser schöne Pallast zum Leichenhause werden möchte; dankt sie Euch den Trug, nun so seid glücklich und dankbar gegen Eure Freunde, die Euch den Streich eingegeben."

"An Rleidern sehlt es mir nicht," suhr der Pfalzgraf fort, der an die Aussührung schon dachte ohne
nur die Bedenklichkeiten zu sassen, "ich ließ mir einen
Wams von demselben Sammet machen, worin der
Rönig ruht, ich dachte mir damit mehr Ansehen zu
schaffen unter diesen Spaniern, die nichts als ihr ärmlich Hungerland kennen, auch gleichen Schnitt wählte
ich, der Wans sist mir sehr gut." Meine Schwester klopste vergnügt in die Hände trieb ihn fort und
bestellte einen niederländischen Edelknaben, daß er auf
den Pfalzgrasen, wenn es dunkel, warten und ihn einlassen sollte. So schied der Pfalzgraf und nun hüllte
sich die Schwester wieder in einen langen Trauerschleier,

wirtelte gerriebenen icharfen Meerrettig in ihr Tuch. so daß ihre Augen bei der Annäherung sogleich über-So trat sie weinend in den Rreis der berathichlagenden spanischen Granden und ich mit lang: samen Schriften ihr nach als Ehrenwache. richtete ihre Worte an den berühmten Don Manuel, der Philipp auf dem Throne erhalten hatte, marf ihm Schwäche und Rachlässigfeit vor, daß er noch langer das mabusinnige Bewahren des Leichnams dulde. da die Ronigin immer tiefer auf diesem Wege in dem Brrgarten der Gedanken verstrickt endlich gang unfabig werde, sich dem Willen ihres Baters zu wider: segen. Gie rieth heute Abend, wenn Johanna in Schlaf versinke die Leiche geschickt durch eine Seitenthur fortbringen zu laffen, sie wolle dem ersten Borne der Ronigin muthig die Stirne bieten, sie wolle diesen Entschluß gang über sich nehmen und rechne auf die Großmuth der Granden, wenn die Ungnade der Ronigin fie ohne Geschenk entlaffen follte. Don Manuel ergriff den Gedanken, hoffte die Rettung der Ronigin und daß er kunftig in ihrem Namen regieren werde, so versprach er gern, was ihm nichts kostete, ein beimgefallenes Leben in den Riederlanden dem herrn bon Schiffern.

Was nun beschlossen, wurde am Abend glücklich ausgeführt, meine Schwester kannte den festen Schlaf der Königin nach langem Wachen und Beten. Die 9r. Band.



Königliche Leiche wurde der Trauernden unbemerkt aus dem Sarge, woran ihr Ropf ruhte geraubt und vorläufig in die Hauptkirche getragen, wo ein bleierner Sarg sie jedem Auge verschloß, mahrend der Pfalzgraf auf wohlriechenden neuen Riffen, die noch vom Empfange der Königin in den Niederlanden durch die garten Sande weifigekleideter Madden übergeben, in den Vorrathskammern glücklicherer Zeiten sich vor: gefunden hatten, seine Stelle im Sarge neben der Rönigin eingenommen hatte, eben so sicher und zutraulich, daß ihm Alles gelinge, wie wir ängstlich und herzklopfend durch das Schlüsselloch hinblickten, ob wir dem ersten Borne der Königin durch schleunige Klucht entgeben mußten. Doch muß ich gestehen, daß meine Schwester sich in besserer Fassung befand, als ich selbst, indem sie mir immer wiederholte: "Es geht uns nicht an's Leben, denn Jedermann kennt sie als narrifd, wir streiten ihr ab, was sie gesehen, die Spanier ge= ben uns Recht und schicken uns im schlimmsten Fall heimlich fort. Was wollen wir Besseres, ich sehe meinen Mann wieder, Du siehst Deinen Brautigam." Auch hatte der Anblick für mich etwas Ergreifendes; der blühende Pfalzgraf lag da im Sarge und die bleiche Johanna mit ihren langen schwarzen Ungenwimpern und Augenbraunen wie mit sichtbaren Beichen geheimer Schrift dem Tode geweiht ruhte neben dem Sarge wie Schlaf und Tod die in unrechte

Betistellen gelegt worden. Unter solchen Betrachtungen erwachte Johanna wieder, betete und rief: "Heut wird er erstehen!" Dann erhob sie sich nicht ohne Mube, ergriff die Hand des Pfalzgrafen, der ohne Berlegenheit sich aufrichtete um ihrem Willen zu begegnen. Jest bebten wir beide por der Entwickelung, die wir herbeigeführt hatten, wir hörten schon ihr Aufschreien, wir dachten an unsere Flucht. nichts geschah von dem Allen, sondern mit hohem Unstande, doch mit geschlossenen Augen half sie dem Pfalzgrafen den schwarzen Prunksarg zu verlassen und führte ihn nach dem Saale, wo ihr Thron stand. Wir wagten nicht zu folgen, aber nach einer halben Stunde als wir auf unfre Zimmer zurudigekehrt maren suchte uns der Pfalzgraf gang verftort auf. Er berichtete mit Lachen, daß er von der narrischen Frau vollständig genarrt worden sei. Gie habe ihn zum Throne hingeführt, als ob er da kunftig feinen Sig aufschlagen solle, habe ihm aber da befohlen seinen Sessel zwei Stufen tiefer unter ihren Sig zu stellen. Dann habe sie sich über ihn gebeugt, indem sie den Thronsessel ihm oben so nahe wie möglich gerückt habe, habe ihre Sande segnend auf ihn gelegt, ihn ihren lieben Enkel genannt, für den sie noch einmal aufleben, den sie gang beglücken werde. Dann habe sie den Schrank hinter der Decke des Thronhimmels aufgeschlossen, eine Krone herausgenommen und auf seine Stirne gesetzt, sie dann aber mit einem Seuszer wieder abgenommen und wieder verschlossen, wobei sie gesagt: "Sie paßt nicht, der Ropf ist zu dick." Nach diesen Worten habe sie ihm durch einen raschen Fußtitt den Sessel umgeworfen, daß er sich nur mit Mühe erhalten, ohne mitzufallen, und ihn durch einen Wink entlassen.

Meiner Schwester war der dicke Ropf des Pfalzgrafen hochst lächerlich, sie behauptete, daß sie erst jest bemerke, wie dick der Ropf sei und daß er unter der Rrone wie ein Rurbis sich ausgedehnt habe. Gie rieth übrigens dem Pfalzgrafen, die nachften Tage zu erwarten. Diese entschieden Alles. Die Ronigin war durchaus zu keinem Regierungsgeschäft zu bewegen, eben so wenig wie ihren Namen zu unterzeichnen, den Pfalzgrafen nannte sie immerfort ihren Enkel, sie befabl ihm ihre Entelin glucklich zu machen, auch beschenkte sie ihn reichlich, was sie eine Wegesteuer nannte, denn er sei bestimmt, wie ein Postgaul viele Meilen Beges zu machen. Uns rieth fie mit in das Rloster zu ziehen, wo ihr Mann begraben worden. Aber wir fanden keine Freude an dem guten Rathe, sondern zogen mit dem Pfalzgrafen heim unter tausend Entbehrungen, denn fast so neu in der Welt ist dieses Spanien wie jene neue Welt, die mit seiner Befreiung von den Mauren von seinen rüstigen Aben: teurern erobert ift. Mögen diese Spanier von den

, Ja.,

Mauren gelernt haben, ce gehort doch nicht zu ihnen und sie nicht zu uns, der himmel bewahre mich, daß ich nie dahin zuruckkehren muß und bewahre die übrige Welt vor der Herrschaft dieser ritterlich ausstaffirten Barbaren. Mus dieser Beschaffenheit der Nation, aus der lacherlichen Bosartigfeit des alten gerdinand mögt Ihr es erflaren, daß nur der bon Johanna dem todten Philipp nachgeborne Gobn Ferdinand dort in Spanien geblieben, daß der weise Marimi: lian feinen Entel Rarl und deffen vier Schwestern Eleonore, Elisabeth, Maria und Catharina in den Riederlanden unter verftandigen, beitern, gefelligen edlen Geschlechtern bat auferziehen laffen, meine Schwester und ich haben diesen lieblichen Abbildern der Johanna alle die Beiterfeit, Gefelligfeit, die bo: bere Galanterie gegen Manner frubzeitig einzupflanzen gesucht, die der grmen Mutter fehlte, nie hat es eine Erziehung gegeben, bei der die Hofmeisterinnen fo wie wir ihr Leben nutten und sonnten, um die Rinder zu erziehen, denn unaufhörlich lauteten die Briefe des Raisers: "Mögen die Mädchen leichtsunig werden, nur nicht wahnsinnig, tein größeres Unglud für ein herrschendes Haus, wenn diese bose Angewohnheit des Beistes sich vererbt, mogen sie sich an der Luft des Lebens erfreuen, beffer als daß sie dem Leben absterben, das von ihnen seine frohliche Fortdauer in Rindern und Rindeskindern erwartet."



Wir folgten dem Rathe und beschieden aus alter Unhänglichkeit den Pfalzgrafen nach den Niederlanden, der auch gern alle seine ernsten Geschäfte aufgab, um wie er schrieb, von seiner Liebe zu Johanna schwaßen zu können.

Nun kam er freilich in ganz anderem Aufzuge zu uns, als wir ihn früher gesehen hatten. dische seines Wesens hatte sich hinter dem Ritterlichen verstedt, er schien noch gewachsen, ein schöner Bart schmudte fein frisches Besicht und schone Rleider er: hohten die geschickte Bewegung feiner Glieder, dabei war er zuversichtlich in seinen Behauptungen, auch schien sein Berftand in der Unterhaltung größer, weil er zu schweigen gelernt hatte, wo er nichts wußte. Sein Gefolge bestand zwar nicht aus hohen Personen, aber doch aus sehr angesehenen und beliebten, deren ihn noch jest viele begleiten, nämlich aus den besten Röchen und Röchinnen, die er hatte auffinden konnen. Da stolzirte neben einem Pariser Roche, der immer mit dem Degen an der Geite feine Feuerlichkeiten besorgte, eine bairische Dampfnudelköchin, deren Magen durch ein Bergschild befestigt war, von silbernen Retten getragen, mabrend eine schwäbische Röchin, mit langen Doppelgopfen, gur Bereitung der Suppe nach der alten Methode der Hohenstaufen sich anstrengte, und eine gewaltige Krau mit diden Roden, aus den Sanseestädten, Geefische und Fluffische, Rinderbraten nied:

lich, reinlich, schmadhaft durchfeuerte. Mit einem Worte, es war in der Ruche eine Wirthschaft, wie hier im Sause und nur in der andern Umgebung genügte es dem Pfalzgrafen gleich andern Herren vom Adel zu leben, weil sein Geld durchaus nicht weiter zu reichen vermochte, und der leere hungernde Prunt unfrer niederlandischen Prinzen und Grafen mit einer Schaar armer Edelleute und zerlumpter Edelfnaben feinem Frohgefühle nicht behagte. Geine Ruchenschaar hatte er nun als Liebhaber der Tafelmusik ganz eigen dazu abgerichtet, daß fich dieselbe gegen das Ende der Tafel zu allerlei lustigen Trinkliedern in Begleitung zweier Waldhörner, welche die Hanseatin und die bairische Dampfnudelköchin harmonisch dazu bliefen versammelten, allesammt in Maurischer Tracht, wie wir dieselbe in Spanien gesehen hatten. Er selbst ergriff dann am Schlusse eine Beige, sein Rapellmeifter, der Mundschenk eine andre und Beide spielten etwas febr Runftliches in der Urt herunter, daß der Mundschenk immer einfiel, wo die Kinger des Pfalzgrafen, von fo manchem Turnierkampf gehärtet und gehämmert, nicht recht fortkonnten, auch war die hanseatin auf dem großen Baffe, der frangofifche Roch auf der Flote, die schwäbische Röchin auf dem Spinet wohlgeübt, so daß seine aute Ruche und seine schone Musik ihn bald zum Abgott vieler trefflicher Männer machte, mahrend der alte Berr bon Landichaden, der ihm bom Bater



als Hofmeister mitgegeben mit dem Kopfe schüttelte über die vielen Ausgaben und in der Ede sein Räusch: chen verschlief."

"Aber um Gotteswillen," unterbrach hier Subert die schöne Erzählerin, "was für ein Unglück muß da im Sause geschehen fein." - "Erschrecken Gie nicht," antwortete Frau von Therabis ruhig, "daran musfen Sie sich gewöhnen, dieser gewaltsame Befang, bei welchem die hunde heulen und die Ragen vom Dache fallen, erschallt täglich bei den Mahlzeiten, leider heute fast zur Ungebühr, weil so viele fremde ungeübte Stimmen der Nurnbergerinnen dabei einstimmen mussen, denn wer mit ift muß auch mit singen und es giebt Lieder mit Rundgeschrei, bei welchen die Lichter erloschen, so wie hier von der Drohnung die ewige Lampe mit erhöhtem Lichte brennt, mahrend die Ratten umber den Unfang ihrer Fastnacht in einem Reis hentanze feiern. Golde Musikliebhaber gab es nun genug in Bruffel, aber auch Gegner fehlten nicht, die da schworen, sie hörten lieber dem Behämmer eines Resselflickers oder dem Gelarme einer Muble zu, als dieser hochgerühmten Musik, die immer zwischen Grobheit und Keinheit wie ein ungeschickter Hofmann herumtaumele. Ein Berr von Muntenfall behauptete sogar, diese Kunst nahme den Menschen das Berg und dieses fange einem bei den Beigenstrichen des Pfalzgrafen dermaßen an zu zittern, daß spasmodische

Läufe darin umber zu rumoren schienen und alles was der Mensch vorher in Frieden reichlich genoffen sich gleichsam in Streit zu trennen drobe, wenn diese schauerliche Tafelmusik sich erhebe. Rein," unterbrach sich die gnädige Frau, "beute wird es zu toll, was hat er heut vor; nun fällt mir's ein! Die Rurne berger decken heut sein Bild auf, von Bischer gegossen, wie er dort am Gansemarkt an einem Morgen als Banfehandler verkleidet, zwei Banfe, unter je dem Urm eine jum Berkauf brachte, um mit den Bauerweibern in allerlei Zank zu gerathen. Da haben sie ihn nun zum Andenken auf den Brunnen als Banfemann gestellt. Freilich eine maßige Ehre, aber doch wird sie heut mit einem lustigen Spiel von Bans Sachsen gefeiert, worin der Banfemann alle Untugenden der hiesigen Frauen als Tugenden seiner Ganse rühmt, deren jede ihren Preis erhöht, daß endlich kein Mensch sie bezahlen kann. Doch nun der Lärmen nachläßt, wieder zuruck zu unsern Musikfeinden, unter denen der herr bon Munkenfall die Rolle eines besondern Musikverehrers übernahm und die Musikfreunde zu einem Concerte einlud, in welchem dreißig Hollanderinnen das einzige ihnen nationale musikalische Instrument, den Rumpeltopf spielten, ein Geheul und Gesumme, daß die Fliegen im Saale todt niederfielen, als ob die Luft vergiftet mare. Die Musitfreunde, unter denen der Martgraf Johann von



Brandenburg, die Herren von Fiennis, Monjardin und Correvien, wandten sich an den Erzherzog
Karl, den Munkenfall eingeladen hatte, und baten
ihn um Erlaubniß die Ehre der Musik mit dem Degen zu verfechten. Dieser aber hatte so viel Klugheit,
obgleich ihn damals noch Jedermann für einfältig
hielt, den Streit zu einem solennen Zurnier zu erheben, auf welchem die Musikfreunde im kühnen Wassenspiele die Ehre ihrer geliebten Tonkunst vertheidigen
sollten, wozu er Tag und Wassen bestimmte.

So standen nun beide Schaaren an dem bestimm: ten Lage gegen einander, um mit einander gerüstet über eine vier Schuh hohe Wand mit schweren doch nicht scharfen Lanzen, vorn mit einer Krone und mit ungeschliffenen Degen zu fechten. Niemand sollte den Stichen und Schlägen welchen, sonst gelte er für über: wunden, eben fo wenn einer über die Scheidewand springe, auch solle nach oben, nicht nach unten gehauen und gestochen werden. Die älteste Schwester des Erzherzogs, Pringeffin Eleonore follte den mit Perlen geschmückten Siegerkrang nach Urtheil und Recht eines Kreises der altesten Ritter austheilen. Das Alles wurde bekannt gemacht vor dem Rennen, aber kaum hörte Pfalzgraf Friedrich ein Wort von 211: lem, denn seine Augen waren auf Eleonore geriche tet, in der er seine geliebte verehrte ungludliche Ronigin Johanna perjungt wiedererblichte. Mur die

schmetternden Trompeten, die zum Rampfe riefen, ent: riffen ihn diefer feligen Beschauung und das gurude gedrängte Keuer seiner ritterlichen Lust schlug jest in Klammen aus Lanze und Schwert empor. **Schon** dem Anrennen seiner Lange vermochte teiner der Berächter zu widerstehen, da aber wegen der Scheidemand nicht viel mit der Canze zu Pferde ausgerichtet werden konnte, fo ftritten bald Alle zu Buß mit den Schwertern. Der Pfalzgraf arbeitete als ob er Jerusalem sturmte, die Scheidewand knallte von den Sieben, denen sich die vorsichtigen Begner entzogen. Bei dieser Belegenheit hieb er auch dem Berrn von Munkenfall den Urmel eines neuen rothen Bamses meg. Dieser beklagte sich, das sei gegen Turnierrecht, aber der Pfalzgraf berief sich auf die alten Ritter, ob jener nicht seinen Ropf weggewendet so ost er danach gehauen und bei diesen Worten zog er ihm einen Sieb über den Ropf, daß jenem dunkel vor den Augen ward und daß er sich brummend zuruckgog. Der Pfalzgraf wollte ihm nachspringen über die Schranken, aber der Erzherzog hielt ihn gurud, die alten Ritter erklarten ibn als Sieger, die Erzher: zogin drudte den Rranz auf fein haupt, als er bei ihrer Buhne porbeiging und so erschien er wie ein Bott alter Beit, wahrend Muntenfall aus feinem geschwollenen Gesichte gang schief und sauer blickte, als ob er sich an einer Zitrone den Zahn ausgebissen



habe. Jedermann gonnte dem Pfalzgrafen den Gieg, er mußte den Erzherzoginnen sein Musikchor vorführen und die Erzherzogin verlangte Unterricht zu nehmen auf dem Spinet. Die schmabische Rochin zeigte fich dazu bereit, indem fie ein schones Lied von einer Ronigstochter fang, die fo ichon musigiren konnte, daß alle Zugvögel bei ihr das Fortziehen vergaßen, so daß ihr königlicher Bater Jahr aus Jahr ein Rrammetsvögel, wilde Schwäne, Bachteln, Lerchen und Nachtigallen speisen konnte, deren Bereitung sie mit der ihr eigenen Einsicht beschrieb. Die Pringeffin fand diese schwäbische Rochin, Berneli genannt, fo artig, daß sie dieselbe sich vom Pfalzgrafen erbat, der sich dieser ihm ergebenen Berbindung am Bofe nicht menig erfreute und gern die ichonen Rloge und Suppen aufgab, mit denen Berneli seinen Tisch sonst befest hatte.

Aber noch eine seltsame Berbindung kam mit dem Erzherzoge an diesem Lage zu Stande. Dieser schien damals in einem körperlichen Stillskande gleichsam bersamen, sein Wuchs entwickelte sich nicht, seine Hautschien bleich und Herr von Schiffern überließ die Sorge um dergleichen dem Prinzen von Chimai, den der Gesundheitszustand des Erzherzogs bekümmerte. Dieser sah das von Gesundheit und Frohsinn stroßende seurige Antlig des Pfalzgrafen und konnte sich der Frage nicht erwehren, ob er, der so frisch und blühend

nach so angreifendem Rampfe und Tanze einherschreite und anf Spage sich einrichte, nicht ein Mittel wisse. dem Erzherzoge nur einen fleinen Theil der ungeheuren Eglust zu übertragen, mit der er eben mehrere hundert Austern und einen Fasanen übermaltigt babe. "Ubwechselung in der Rost," rief der Pfalzgraf, "darin liegt das Geheimniß, der Prinz hat die Art seines Mundfochs nun zum Überdruß erfahren, führt ibn zu Gaft in andere Ruchen." - "Ich," rief der Dring von Chimai, "die hiefigen Großen find gu targ ihn zum Effen zu bitten, weil sie nach ihrer Ruhmfucht bei so einem Mittagemable gleich zum ewigen Gedachtnig der Zeiten tausende von Geldfücken auf unnuge Pracht zu verwenden pflegen." - "Go erweiset mir die Ehre Eures Besuchs mit dem Erzherzoge," rief der Pfalzgraf, "so oft es Euch behagt mit meinem gewöhnlichen Tifche zufrieden zu fein, ift es auch schlechter als Ihr zu effen gewohnt seid, so ist es doch anders und mannigfaltig, weil ich die eigenthumlichen Gerichte aller Bolkerschaften nach ihrer treuesten Vorschrift durch Eingeborne und gar nichts als diese sehr charakteristischen Berichte bereiten lasse." Der Dring nahm dies Erbieten an, wenn fur den Erzberzog kein besonderer Aufwand gemacht wurde und stellte sich mit demselben schon am nachsten Mittage ein. Da hattet Ihr von der Freude des Pfalzgrafen horen sollen, wie er selbst dem Erzherzoge zu Ehren



die Schurze umband und noch ein Gericht bereitete und wie es ihn ermunterte, als der Erzherzog sehr viel zu effen beliebte und fur die nachsten Tage wiederzukommen versprach. Da schickte er Reiter aus nach der Pfalz ihm Forellen und Spargel und Burfte und Wildpret zu holen. Niemand war so geehrt in Bruffel wie der Pfalzgraf, die Leute behaupteten er werde einst statt des Erzherzogs herrschen und hier lag für ihn eine Befahr, die fein leichter Ginn nie abnte, woran feine wachsende Leidenschaft zu Eleonoren ihn zu denten hinderte. Sier, ich gestehe es muß ich mich der Rolle ichamen, die mir des herrn von Schiffern Rlugheit aufburdete, aber mein Mann und ich waren von seiner Gunst bei dem Erzher= zoge in Hinsicht unsres Fortkommens abhängig, die Ungewohnheit seiner Klugheit blind zu folgen hinderte jede andere Rücksicht.

Der Pfalzgraf warf seit dem Turnier jeden Schein von sich, als ob er wie früher allen schönen Frauen den Hof mache, vielmehr trat er zu allen mit einer Ehrsurcht, die manche verletzte, wovon weder ich noch die Schwester, Frau von Schiffern frei waren. Wir waren mit ihm zu vertraulich gewesen, um nicht durch diese Vernachlässigung gekränkt zu werden, nun ihn Jeder wegen seiner ritterlichen und geselligen Vildung, wegen seiner genauen Verbindung mit den Höchsten und wegen seiner Hosspungen auf das Höchsten und wegen seiner Hosspungen auf das Höchste

auszeichnete. Satte er mich zum Bertrauten feiner Leidenschaft gemacht, ich hatte ihn nicht stören können in feiner Liebesgeschichte mit Eleonore, aber verdiente es nicht Strafe, daß er diese laderliche fcmabische Röchin zur Vertrauten erhob, daß wir sie bald an unfrer Stelle zu seben fürchten mußten, wir die alten Bertrauten mußten ibn neden und ftrafen, nun er so über uns hinausgewachsen schien. Diese seine Berneli wußte nämlich die schwache Seite unfrer Hofhaltung, die Gorge für die Bedürfnisse des Magens in sehr listiger Art zu benugen, um alle Unterbediente sich und dem Pfalzgrafen ergeben zu machen. In ihrem Zimmer agen sich die hungernden großen Hellebardierer, die beblechten Rammerdiener, die Nabjungfern satt und berichteten zum Dank, mas sie gesehen und verschwiegen, was sie von dem Umherschleis chen des Pfalzgrafen wußten. Go hielt gang Bruffel die Beirath des Pfalzgrafen mit Eleonoren für un: umstößliche Gewißheit, ebe noch davon die Rede gewesen war, blos weil er nach Gefallen zu allen Zageszeiten in das Schloß ging. Seine Leidenschaft fannte feine Grenzen feit ihm Berena berichtet hatte, wie zartlich die Erzherzogin um ihn besorgt gewesen, wie sie jede seiner Bewegungen beobachtet habe in einem Ringelrennen, das bald darauf gehalten wurde, wie sie halblaut gesagt: "nun nimmt er seine Lanze, nun blickt er her, ich muß wohl ein wenig nicken,

nun schwenkt er die Lanze, wie artig jede Bewegung, gewiß er muß den Ring abstechen."

Bielleicht wäre die Sache noch besser gegangen, aber unser Pfalggraf wollte aus Entzuden über diese Rachrichten zum Poeten werden und mußte sich zur Durchsicht seiner Verse einen spanischen Poeten annehmen, da dies ganze Haus in Hinsicht der großen spanischen hoffnungen sich gewöhnlich mit dieser Sprache in Galla - Uniform zu feten pflegte. Run meinte freilich der Pfalzgraf, er habe diese Bedichte felbst gemacht, die er der Pringeffin beimlich durch Berneli übergeben ließ, aber Salagar der spanische Behülfe hielt sie für sein Eigenthum, weil er sie aus der Prosa des feurigsten Liebesunsinns in maffrige Reime umgeschrieben hafte, die einigen Ginn zeigten und konnte es nicht lassen sie Leuten vom Hofe als sein Werk vorzutragen, die leicht aus Umständen die dem Poeten nicht einmal aufgefallen, besonders aus einzelnen bekannten Beranlassungen, ersaben und dem herrn von Schiffern mittheilten, wer bier eigentlich Erfinder und Empfinder, wer der Schreiber Schwäßer sei.

Last Euch vom Pfalzgrafen das Nahere seiner Liebe berichten, es wird Euch in Verwunderung segen wie Rüche, Musik, Poesie ihm abwechselnd Gelegenheit schaffen mußten seine Eleonore zu sprechen,
wenigstens zu sehen, bald trug er ein neues Gericht

unter'm Mantel, bald ein Lied im Munde, bald die Geige um einen neuen Tanz vorzutragen. Der Thursteher, ein alter hollander der Diepenbring bieg, konnte besonders der Reugierde auf gute Biffen nicht widerstehen, so wurde ihm der Mand bald mit einen Rebhuhn, bald mit einer Bans, bald mit einem Schinfen gestopft, er hatte für Alles darin Raum und fo erfuhr der Berr von Schiffern, der die Dberaufficht führte, gar selten von den Besuchen. Meine Schwefler und ich, wir hatten unfre Freude an jeder Beranderung, auch bot die Leichtglaubigkeit des Pfalz grafen uns reichen Stoff dar, uns herzlich lustig zu machen, theils über ihn, doch öfter mit ihm und durch die reiche Erfindung seiner liebenden Laune. mag es wahr fein, daß für jedes neue Bericht, wie mir der alte Berr von Landschaden und der Mundichent Leidenfroft nachher verficherten, der gute Bater des Pfalzgrafen sich und dem hofe ein Gericht in Beidelberg abzog, um alles Geld dem Gohne zu fenden, deffen Beirathshoffnung ibm großes Bergnugen gewährte in seinen alten Tagen und woran er nicht nur aus den Briefen des Pfalzgrafen, sondern aus eigenhandigen Briefchen Eleonorens glauben mußte. Bier seht eine der vielen Beirathenothe folcher hohen Berren, die Auslagen besonders bei der Berbindung mit großen Saufern sind fehr drudend und Niemand laßt sich das merten, um nicht gering geachtet zu

werden, ja die ärmeren Sauser suchen in solchen Källen sich noch vor den Erben großer Ronigreiche auszuzeichnen, um die kunftige Beschränkung den aufmerksamen Augen der Rlügler zu entziehen. Gine zweite Aual in solchen Häusern, die gewöhnlich von dem Beifte der Jutrigue aufgefaßt, entsteht aus der naheren Burdigung des Einflusses, den die Berbindung zwischen ihnen gewährt, wo dann die Ehre der Baufer, ihr alter Ruhm, ihre Ladelhaftigkeit, Migheirathen, Berlufte und Unsprüche auf so viele kleine und große Bagidyalen gelegt wird, daß sich bei üblem Willen zulest Alles in einem abgenußten und beschmußten Zustande befindet. Goll ich Euch meine Meinung über diesen Gegenstand sagen, so gestehe ich, daß das Haus der Erzherzogin in neuerer Zeit durch gludliche Beirathen das Saus der Pfalzgrafen febr überwachsen, wogegen die Pfalzgrafen eine frühere Berühmtheit aufzuweisen haben und gleich glänzende Berbindungen. Der herr von Schiffern aber, als er des Pfalzgrafen Unsehen durch die gute Rost und lustige Gesellschaft bei den Mittagemahlen desselben gefordert fab, suchte zuerst durch uns Schwestern bei den Erzherzoginnen dem jungen Erzherzoge gleiche Unnehmlichkeiten zu bereiten, um ihm dann den Pfalzgrafen allmählig zu verleiden. Er stellte seiner Frau vor, daß er so nahe dem Ziele in Gefahr stehe das Bertrauen des Prinzen zu verlieren, aber das murde

ihn nicht so erschrecken wie die Überzengung den mach: tigen herrn der Welt in der Gewalt eines leichtsinni: gen Freundes zu laffen, der ihn zu allem weichlichen Genusse von der Bahn des Ruhmes ablenken werde. Nie wurde er mit diesen Gesunungen das unruhige Spanien zusammenhalten und bewahren. Rurz, seiner Ansicht nach war unser Juteresse mit unfrer Pflicht genau verbunden, wir gelobten ihm treue Dienste gu leisten und verriethen ihm die häufigen Besuche des Vfalzgrafen bei der Erzherzogin, durch die Eflust des guten Diepenbring vermittelt. Mit vieler Ginficht fam er dem Berbrechen diefes Mannes guvor, indem er ihm zwei außerordentliche Mahlzeiten verordnete. So kam nun der Pfalzgraf am nadisten Tage vergebens mit seiner Sischpastete angerudt, der Diepen: bring fonst nie widersteben konnte. Diesmal fagte er troden, er sei satt und es durfe Riemand eingeben. So fchlich er nun vergebens umber und meine Schwefter bemühte sich der Erzherzogin etwas Gemeines, das von geringer Abkunft zeuge, aus feiner Budringlichkeit darzuthun. Gie suchte darzuthun, daß Pfalzgrafen eigentlich nur geringe Diener waren, die sich allmäblig erblich gemacht hatten, die Erzberzogin schien diefen Berleumdungen ihr Dhr zu leihen. Aber das liftige Rind mandte fich beimlich an Berneli, der wir nicht miftrauten, diese gab einen guten Rath durch Tanben die abgebrochene Berbindung herzustellen.

Die Tauben der Erzherzogin wurden heimlich dem Pfalzgrafen übergeben, doß er sie mit Briefen, die dringend waren, konnte fliegen lassen, mabrend die Erzherzogin ihre Untworten mit den Bolgen ihrer Urmbruft, die sie baufig gegen das verderbliche Gevogel der Spaken und Rraben übte, in einen Garten ichog, den der Pfalzgraf schon feit längerer Zeit gemiethet hatte, um ungestört nach den Fenstern der Erzherzogin blicken zu können. Weder ich noch die Schwester ahnten etwas von diesen Beimlichkeiten und wenn nicht Galagar seine zierlichen Berfe für solche Laubenbotin vorgelesen hatte, die im Kluge durch einen Pfeil der Herrin verwundet wurde, die sie nicht bemerkte, so daß beide Briefe ihr Biel nicht erreichten. wir hatten bei aller unfrer Erfahrung uns von diesen Rindern anführen lassen. Run aber ward Berneli als Taubenverwalterin unter dem Bormande entlassen. die Erzherzogin lerne nichts bei ihr und Berneli kam gurud gum Pfalggrafen mit einer Schurze voll Lumpen, die sie erhalten, aber ohne Bezahlung. Pfalzgraf weinte mit ihr wie ein Rind, denn seine Rasse war eben auch ganz geleert. In seinen Geld: angelegenheiten war aber der Pfalzgraf wie in allem was nur ihn felbst anging flüchtig und leichtsinnig wie ein Rind, das an den morgenden Tag nicht denkt, mogegen er voll Einsicht erscheint, so oft er die Beschäfte Underer beforgt. Da ift er wie verwandelt,

- ernst, vorsichtig, selbst mißtraufch, sicher in der Ginwirkung auf Undre, die ihn sogleich wieder tauschen, sobald er einen Bortheil für sich zu erringen sucht. Und moher diese Geltsamkeit, werdet Ihr fragen. Die Antwort scheint mir leicht. Geit fruher Jugend lernte er es, besonders an Philipp's Hofe Underen gu dienen, ja sein treffliches Bemuth sieht in diesem Dienst erft das rechte Leben, mahrend in seinem eigenen Leichtsinn ihn niemand zu belehren, ihn jeder gu benugen suchte und dieser Leichtsinn ihm flets die erquicklichste Quelle der Beiterkeit neben der Unstrengung für Undre wurde. Bon dieser Geschicklichkeit des Pfalzgrafen zum Staatsdienste hatte Herr von Schiffern keine Uhnung, er glaubte ihn doppelt zu vernichten, wenn er ihm die Übernahme der Suldigung in Luremburg übergabe, indem er ihn von der Belieb: ten frennte und indem er ihn unter einen Schwarm gewandter Geschäftsmänner brachte. Der Pfalzgraf übernahm dies Geschäft ohne Zogern, die Hoffnung, er könne dort vielleicht Statthalter werden, wurde von der Schwester ihm eingegeben, aber sie verwirrte ihn nicht. Geine Abnahme der Huldigung war so wurde: volt, seine Durchsicht der Verwaltung so genau und scharffinnig, sein Beifall so allgemein, daß ihm in den Kesten die kunftige Beirath und die Statthalterschaft der Niederlande zugefrunken wurde. Nie sah ich Berrn von Schiffern fo verlegen, denn es handelte

Ctatt ibn zu warnen ermunterte zuruckgekommen. ihn Schiffern auch bier die Sahne mit den garben seiner geliebten Eurianthe, wie er fle nannte, an seinem Saufe auszustellen mit dem trokigen Erbieten gegen Jeden, der sie nicht für die Schonste anerkenne ein Scharfrennen zu halten. Munkenfall machte den Pfalzgrafen aufmerksam auf diese Unterschrift, dieser aber lachte über den Thoren ohne fich darum zu Nun brachte Munkenfall in Umlauf, daß der Pfalzgraf wehl geneigt wäre mit stumpfen Waffen zu rennen, vor dem Scharfrennen habe er aber eine große Scheu. Das wurde bei Eleonoren erzählt, diese ftritt für feine Chre. Es bedurfte nur des Gedankens, daß Eleonore fich geehrt fühle, durch feinen Entschluß und feine Macht tonnte ihn heinmen, mit heren von Glajon fein Glud zu verfuchen. Bergebens warnte der herr von Landschaden als freuer Diener des hohen Hauses, wie er noch nic ein Beil aus foldem Scharfrennen habe hervorgeben feben, es fei fur den Scherz zu viel und foste zu viel an Rleidern für die Beiläufer, die fich beeilten die Kallenden oder Mankenden wieder in den Gattel gu bringen, diese mußten auch lange nachher gespeift werden, wodurch die Speisung in viele Theile gehe und die alten Diener sich verfürzt fanden. — "Steckt alle Tage einen Dehsen an's Spieß," antwortete der Pfalgraf zornig, "die Biehhandler in der Pfalz fla-

gen ohnehin über Mangel an Absak und wenn ich das Kräulein von Öfferreich heirathe kann ich dies bezahlen und mehr, das weiß mein Bruder recht auf und wird gern die Auslage machen. Zum Sparen ist Zeit wenn ich alt werde und jest zum Berzehren, weil ich jung bin, das Berg voll Liebe, den Kopf voll Bedanken der Chre bege, daß ich mich kaum zu lafsen weiß." - Statt weiter auf die Warmungen des Alten zu hören ging es in den Stall; vom Ctall gu den Waffenschmieden und harnischern, zu den Gewandhandlern und Treffenmachern. Sabt Ihr je ein folches Scharfrennen gesehen Subert?" - "Rein gnadige grau." - "Go wift mein lieber Bubert, dazu werden die startsten Pferde im gamen Lande auserwählt, auf dieselben legt man hohe und tiefe Sattel, die mit funftlicher Gilberarbeit beichlagen find. Harnisch und Rustung bis zum Gürtel sind schwer, um den Reiter festzuhalten, wenn die gewaltige dide Lanzenstange, welche Plansin genannt wird, wie ein niedergesenkter Mastbaum mit scharfer Spite auf ihn dringt. Der Reiter muß nun trachten feinen Gegner wohl zu treffen und den Zügel nicht zu verlieren, wie wir Frauen beim Stricken zugleich darauf deuten, die Stricknadel zu regieren ohne den Kaden aufer Gewalt zu lassen. Rum war freilich der Pfalzgraf der beste Reiter, aber auch sein Begner, mein Bruder war wohlgeubt und durch Starte feines Pferdes überlegen.

seinen zerschellten Gliedern zuweilen vergebens trachtete die Blumen, welche ihm die Erzherzogin heimlich sandte, an fein Berg zu drücken. Die alte Dranien ließ aber gleich Geschichtskenner und Briefmaler aus Beidelberg kommen, welche die Berühmtheit des Pfalzerhauses deutlich auseinandersegen sollten, wogegen Schiffern beimlich, ohne daß Einer den Ursprung errieth, die bosartigsten Geruchte von der Abstammung, besonders aber vom gegenwärtigen Buftande des Pfälzerhauses in Umlauf brachte. Waren es auch nur Lügen, so waren sie doch listig, trafen das Dhr des Erzherzogs und steigerten seinen angebornen Sochmuth. Ungludlich die Fürsten, die sich von der Bewohnheit beherrschen lassen immer nur gewisse Leute zu sprechen, bald sind sie von ihnen so sicher umgarnt, daß selbst ihr Eigenfinn und Widerspruch ihnen dienen muß. Der herrscht nur, der Alles kennt durch Alle, der immerdar sucht und schaut nach den Burudge= drängten und Zurudhaltenden, die Undringlinge aber zurudzuweisen versteht, wo sie ihn behindern. wurdet staunen, wie Schiffern damals mit den Seinen den jungen Erzherzog umftellte, nicht blos Gegner, sondern jeden zu entfernen wußte in Gute oder Gewalt, den er nicht kannte oder für den der Erzher: zog ein Boblwollen bliden ließ. Mein guter Su: bert, wenn ich jest aller der Runft mich erinnere, die wir anwandten dem guten Pfalzgrafen zu schaden,

der mich nachher mit Wohlthaten überhäufte, blos weil ich damals in seinem ängstlichen Liebestraume an der Seite seiner Eleonore athmete und mit ihrem Bilde verschmolzen war, so schäne ich mich recht des salschen Sisters für mein Haus, das er gewiß mehr gestördert hätte, als der Erzherzog, wenn ihm sein Wunsch sich damals schon erfüllt hätte.

Der alte Schneemann der Candichaden ward selbst von der Leidenschaft des Pfalzgrafen gerührt, der wir spotteten. Er hat es mir felbst noch spaterhin vertraut, wie er eines Tages zu dem Pfalzgrasen an's Bette getreten und feine Dienfte angetragen, feine Liebe zu fordern, die er so lange bekampft habe, weil die Gegner derfelben auch die Ehre des Pfalzerhauses Der Pfalzgraf habe ihn erst nicht verantasteten. standen, als er ihm aus seiner Jugend erzählt, wie er einst eine Novize aus festverschlossenem Kloster, schwimmend entführt habe, bis er ihm endlich dentlich gemacht, daß er die Erzherzogin entführen muffe, da fie ihm sonst unwiederbringlich von dem alten knick: beinigen Könige von Portugal entrissen werde. ward der Pfalzgraf gang Dhr und Gecle und der Alte erzählte ihm, daß er durch den Barbier Geba: stian die Sterne befragt und den Thursteher Die: penbring gewonnen habe. Gegen Essen und Trinken, gegen Gold und Edelsteine habe sich der alte Hollander wohl gehalten, aber da hatten die Schiffer

aus der neuen Welt eine Urt Kraut gebracht, das in eine Urt Röhren gesteckt werde und wovon die Judianer den Rauch mit großer Lust bis zur Betäubung Diese Seltenheit habe den alten Mann, als er es einmal versucht, ganz eingenommen und für eine Pfeife voll von diesem seltsamen Rraute, Taback genannt, lasse er Alles mit sich machen und weigere sich nicht den Pfalzgrafen zur Erzherzogin, die Erzherzogin hinauszulaffen, wie es ihnen beliebte. muß ein wahres Zaubermittel fein," fagte der Ulte, "aber es ist der einzige Weg der uns bleibt, seit Schiffern jeden der Unfern zu entfernen weiß. die Erzherzogin entführt und vermählt," fuhr der Alte fort, "fo tritt der Bruder gewiß die Regierung ab, da er ohne Rinder, Maximilian weiß was er dem Pfälzerhause dankt, es vergeht fein Jahr und Ihr werdet zum Statthalter der Riederlande erklärt."

Diese Betrachtungen des alten Herrn wirkten mit Wunderkraft auf den Psalzgrafen. Hoffnungskräftiges Feuer durchbebte sein abgestorbenes Rückenmark und schmolz die Härte der gequetschten Sehnen, Er verssuchte aufzusteigen von seinem Lager und es gelang, er versuchte zu gehen und er hinkte wenigstens bis zum Fenster, wo er die zierlichen Giebelspissen des Pallastes erblicken konnte, der seine Eleonore umschlossen hielt. Wie begrüßten seine Augen, seine Hände den langentbehrten Anblick, mit Mühe brachte ihn

der hofmeister auf einem großen Stuble zur Rube. Run fluchte er dem Scharfrennen, aber was half's. Dann eiferte er, wie viele Zentner Taback er anschaf: fen wollte, ja er schwor dieses Zauberkraut kunftig in feiner Pfalz anzubauen, wenn er mit Eleonoren verbunden wäre. Aber was half auch das, er war noch feinen Schritt naber zu dieser Beliebten und hatte fich vergebens bemüht, wenn sie ihm unter der Bedingung versprochen ware, sie noch an demselben Tage gur Bruffeler Kirche zu führen, was aber noch viel schlin: mer, kein Zentner Taback, nicht einmal ein Pfund war zu kaufen, hatte er feine ganze Pfalz gegeben. Die Schiffer hatten lange nichts aus der neuen Welt von diesem glimmend berauschenden Stoffe gebracht und kaum zwei Pfeifen voll befanden sich noch in dem indianischen seltsamen Beutelchen, das der Sofmeifter vorzeigte. "Wir muffen bier theilen," sagte der hofmeister, "eine Pfeife sci bestimmt um den grimmigen Thorwarfer zu gahmen, wenn Guer Gnaden die Flucht verabreden, die zweite wenn Ihr die hochverehrte Braut entführet." Der Pfalzgraf ergriff ungeduldig den Tabacksbeutel, als sei er der Wunderbeutel des Fortunatus, der ihn unendlich reich machen konne. Sebastian wurde gerufen um die Sterne gu beob: achten und fast ungnädig entlassen, als er versicherte, daß deren bei Tage nicht zu feben. Wenigstens ließ. sich der Pfalzgraf sein Kopfhaar und feinen Bart von

ihm zierlich stugen, daß er dadurch nicht aufgehalten wurde wenn die rechte Stunde geschlagen.

Aber so vergingen noch Wochen, denn selbst als der Pfalzgraf genesen erfuhr er durch einen Bricf der Erzherzogin daß weder mir noch der Schwester zu trauen sei, daß er jede Unnaberung meiden muffe, wenn wir in ihrer Nähe waren. Endlich kamen ein Paar gute Tage, wo wir nach Middelburg berufen wurden, die für den hof zur Ginschiffung nach Spanien bestimmten Schiffe nach aller Bequemlichkeit einzurich= ten. Das erfuhr der alte Hofmeister und gleich wußte auch Gebaftian von guten Sternen viel zu fchmagen. Der Pfalzgraf hat mir nachher oft von dem feltsamen Aufzuge erzählt, wie er mit der gestopften Pfeife und einem Roblenbeden unter dem Urme, in einem fremden groben Mantel, das Gesicht mit einer braunen Maske gedeckt sich dem Pallaste genaht habe. Leise und schnell habe er sich zum Thore geschlichen, die Pfeife angebrannt und dann angeklopft. Weil aber der alte trage Piepenbring fich nicht gleich aus dem Lehnstuhle habe aufraffen konnen, sei es ihm fast wie einem ungeschickten Beifterbeschmörer ergangen, der ein Stückchen Rug über feinen Bauberfreis berausgestreckt hatte, das ihm die bofen Beister abhieben, denn mit seltsamen Schwindeln im Ropfe habe sich der Magen bewegt, als ob er eine vom Feuer angezundete Bombe gemesen mare. Er hatte die Tabackspfeife

ans dem Munde nehmen mussen und doch in der Furcht sie möchte ausgehen, habe er einige gewaltige Luftathmungen hindurchgehen lassen, bis endlich der alte Piepenbring die Thür geöffnet und gerade von der auf diese Weise dicht verbreiteten riechenden Wolkenmasse ergriffen mit weit geöffneten Naselöchern, mit allen von Entzücken zuckenden Gesichtsmuskeln, mit allen ausgespreißten sassenden Gesichtsmuskeln, mit allen ausgespreißten sassenden sich bewegenden Fingern sich ihm bittend genähert habe. Da war der Sieg über die Treue leicht, er sah und roch nur die Tabackspseise und als er diese ergriffen ließ er den Frendling, der seine Maske abgenommen und ihm wohl bekannt war, ganz ungehindert gehen, wohin ihn die Laute der Erzherzogin mit Gehnsucht und Bangigskeit berief.

Der Tabacksrauch und der Liebesrausch umhüllten sast seine Sinne als er die Thüre öffnete und zu Eleo: norens Füßen niedersaust. "Um Gottes Willen Pfalzgraf," so rief sie, "Ihr breunt." — "Ja ich brenne," rief er, "niein Herz vergeht in Glut und die Funken die einst in meiner Asche lausen sollen Euren Namen schreiben." — "Nein um Gottes Willen," autwortete sie, "scherzt nicht, Euer Gewand ist in Flammen" und bei diesen Worten ergriff sie ein Becken, welches mit Blumen in Wasser tüglich srisch gefüllt wurde und schüttete es über ihn, denn wirklich hatte das Rohlenbecken das Untersutter seines Mantels

unterwegs entzündet und dieses Glimmen hatte auch feinen Bams ergriffen. Gine fo bobe Fürstin ift nicht gur Sprügenmeisterin erzogen, es war also fein Bunder daß dieser heftige Bug nicht gerade die rechte Stelle traf, sondern meist nuglos an der Geite vorüberrauschte, wie ein Regen der gur Beit der Durre in's Meer fallt. Der gange Borrath war erschöpft, . sie blickte traurig nach einem leeren Bafferglase, mab: rend der Pfalzgraf um nicht die Uchtung gegen feine Berrin zu verlegen ichon die anfangenden Brandichmerzen des Mutius Scavola ohne Rlage ertrug. Aber Eleonorens Bute verachtete die fleinen Rud: sichten, wo es das Leben des Pfalzgrafen galt, sie riß den Wans mit Sast auf, zog selbst an dem einen Urmel und nun erft half der Pfalzgraf ihrem Befehle gehorchend, indem er das aufflammende Rleid von sich warf und durch das geöffnete Fenster in den Graben Das heinde aber, das nahe dem herzen marf. brannte wurde durch Eleonorens Bandedruck, der schnell die Flamme erstickte, wunderbar gerettet, so daß nur eine zierliche runde Zielscheibe des Gottes Cupidinis darin herausgebrannt dem Pfalzgrafen zum Andenken blieb, das er überall in seiner Trube mit sich führt und mir oftmals in stiller Rührung gezeigt hat, wenn ich ihm von andern Fürstinnen vorschwaste, die seinem Bunsche sich zu verheirathen mit Bergnugen entgegenkommen murden.

Der Pfalzgraf, hatte wohl gehört wie ein Paar Leute auf der Strafe von einem feurigen Drachen riefen, der vom himmel gefallen, als die Kurftin feinen Bams in den Schlofgraben geworfen, aber er fühlte fich zu felig, um irgend einer Kurcht Raum gu Eleonore überreichte ihm einen großen schwarzen Regenmantel, in welchem ich oft schon über den Sof gegangen, oder den Pallast verlassen hatte, um meinen Bruder zu besuchen, fo konnte er mit Unstand ihr Alles sagen, was fein Berg bei der langen Trennung empfunden hatte. Auch Eleonore mar beredt ihm alle Gefahr zu schildern, die ihrer Liebe drobe und wie sich der eigne Bruder bemube, sie von ihm abzuwenden. Gufe Berficherungen folgten. Es ift eine Luge, daß die Uhren immer einen gleichen Bang beobachten, nein dreifach ichneller fleigt und fällt das Dendel, drangen die Rader, ziehen die Sterne bei folden Stunden, ja bei diefem Unnahern der Emigfeit ichamt fich die trage Erdenzeit ihrer Schwerfal-Ud das hab ich nur zu oft erfahren." -"Dft?" fragte Subert bedenklich. - "Ach warum nicht immer," fuhr die gnädige Frau fort, "warum führt uns die Zeit nicht lieber abwechselnd eben wie das Pendel der Uhr von Sohe zur Tiefe so auch uns von Jugend jum Alter und wieder jur Jugend guruck und wer weiß, vielleicht ist es auch so und nur das schwindende Gedächtniß verhindert, daß wir nicht die alten Wege wieder erkennen, die wir wandelten, vielleicht sind es immer dieselben Schauspieler auf Erzden, die aber immer in neuen Stücken auftreten, immer geübter, liebender, immer geschickter lügend, bis endlich der ganze Schein zur Wahrheit wird. Ja, wo blieb ich doch, bei den unnügen Reden, die der Pfalzgraf mit der Erzherzogin wechselte, ja und wenn Ihr ihn kennt kann es Euch nicht verwundern, daß er den Plan der Entführung und Flucht, den ihm der alte Hofmeister entworsen, vergaß und nur sie und seine Leidenschaft des Beredens werth achtete. Die Tabackspfeise des Pförtners war inzwischen verbrannt, er hielt seinen gewöhnlichen Umgang und sang seinen Spruch, der mir noch jest in seiner rauben Stimme vor den Ohren summt:

Der Wächter spricht Nun löscht das Licht Und geht zur Ruh, Ich schließe zu. Wer fremd im Haus Der geh hinaus Ich bleib die Nacht Treu auf der Wacht Und mach die Rund In jeder Stund. Wer aus dem Haus Geh heim bom Schmaus, Wer fremd im Haus Der geh hinaus.

Aber die Liebenden achteten nicht des Rufes. End-

lich aber erweckten sie hastige Tritte im Gange por der Thure. - "Gott mein Bruder," rief Eleo: nore, "was will er, wir sind verrathen" und wollte eben den Pfalzgrafen in ein Nebenzimmer führen, als jener schon eintrat. "Denk Dir," rief er, "zwei Ritter schwören, daß ein feuriger Drache in den Schloß: graben sich gestürzt habe, das bedeute Tod in unserm Saufe, haft Du nichts gesehen, es soll im Graben gezischt haben, als er niedergesunken." Eleonore stellte sich nicht erschrocken, sie war es wirklich, nicht durch den Drachen, sondern vor dem Bruder, aber sie faßte sich und sprach zum Pfalzgrafen, der im Regen: mantel neben ihr stand: "Gott, welch ein Ungluck waltet in dieser Nacht, war es mir doch auch, als ob ich etwas Feuriges am Himmel gesehen, geh Marie frage die Leute im Saufe, ob fie das Ungludezeichen gesehen und weiß Reiner davon, so lege Dich schlafen." - Der Pfalzgraf verstand den Wink, verließ schweigend das dunkle Zimmer, während der Erzherzog ältere Geschichten von folden himmlischen Feuerzeichen vortrug. Er eilte zur Thure mehr besorgter für die Ehre feiner Berrin, als für fein Leben. alte Thursteber ließ ihn brummend vorüber, indem er ihn zuschwor, es durfe nicht wieder geschehen und wenn er ihm einen Zentner Taback ichenken wollte.

Neugierig empfing ihn nicht weit vom Schlosse der alte Hofmeister und fragte ihn, was er ausgerich-

tet habe. — "Alles, alles," antwortete der Pfalzgraf triumphirend, "ich weiß sie liebt mich, sie hat mein Leben gerettet, sie will Alles sür mich thun." — "Also morgen Abend ist sie bereit?" — "Warum nicht," suhr der Pfalzgraf beschämt fort, "ich schreibe es ihr morgen, ich habe noch eine ihrer Tauben bewahrt. Gewiß ist sie einverstanden, aber ich hatte nicht Zeit an solche Dinge zu denken, sie war mir nahe, da war mir die übrige Welt so fern. Denkt Alter, sie hat in jede Kirche viele viele Kerzen gesendet, die sie selbst mit bunten Blumen bemalt hatte, gewiß die schöne Kerze hier beim Marienvilde am Brumen ist auch von ihr, da laß uns niederknieen."

Aber die Stadtwächter trieben sie hier fort, weil sie wegen des geliehenen Regenmantels den Pfalzgrafen für eine irrende Frau ansahen, indem sie dem alten Hosmeister zuriesen, er solle sich in seinem Alter vor solchem Umgange hüten und sich dessen schanen, weiße Haare ziemten sich nicht zur Nachtschwärmerei.

— "Heute habe ich doch ein seltsames Unglück," sagte der alte Herr, indem er mit dem Pfalzgrasen heimzging, "muß ich mich so zweimal nach einander wie ein Verführer der Jugend anschreien lassen." — "Zweizmal?" — "Freilich ich muß es Eure Gnaden nur bekennen, ich habe in Eurer Abwesenheit einen Gang zu Eurem Besten gemacht, der mir aber schlecht bezeommen iss. Ich dachte so in mir, wenn der Piexeommen iss.

penbring fich so leicht durch jenes indische Rauch: fraut hat befänstigen laffen, follte Schiffern der dem Genusse aller Urt nachhängt, sich nicht gleichfalle durch' diesen Rauch und gute Worte gewinnen laffen. Id entschloß mid zu ihm zu gehen, ich sprach zu Guren Bunften, entwickelte Guren fünftigen Ginfluß auf deutsche Ungelegenheiten, Gure Treue und wie Ihr ihm gewiß nicht in den Weg treten würdet, wenn Ihr feiner Bermittelung diese so erwunschte Berbindung gu danken hattet. Er hordite mit Rachdenken, er ichien mir Recht zu geben. Da holte ich meine Pfeife Laback aus der Tasche und machte ihn mit dem Bebrauche bekannt. Er schien begierig nach dem Benuffe, ich reichte fie ihm angezundet, er zog beftige Buge aus der Pfeife, aber zuschends ichien sich feine gange Laune zu andern, aus fleinen lachelnden Ginwendungen wurden bald Einwürfe, bald Übertreibun: gen von den Vortheilen der Beirath mit dem Ronige von Portugal, bald ging er mit Arger auf Berab: würdigung Eures hoben Sauses aus, von welchem er die lächerlichsten Fabeln vorzutragen sich erlaubte. — Ich wurde auch heftig, er redete unverständliche Worte durch einander, ich weiß nicht wo wir geendet hatten, wenn er nicht plöglich die Pfeife weggeworfen sich an den Ropf gefaßt und ausgerufen hatte: "Ich weiß nicht, was mit mir vorgeht, ich habe kaum einen Becher Wein gefrunken und Alles geht mit mir herum,

ja ich rede nur mit Mühe zusammenhängende Worte, verlaßt mich, wir reden weiter von der Sache, wenn ich gesund bin. Dann rief er seinen Leuten, daß sie den Urzt bestellten und ich ging schweigend, weil ich heimlich fürchtete, daß mein verwünschter Taback auf seinen reisharen Körper so schlimm gewirkt habe.

Der Pfalzgraf beseufzte die Entzweinung mit Schiffern und den Berluft des Tabacks, der ihm leicht noch eine schone Stunde wie diesen Abend schaf: fen konnte, aber er war doch zu dankbar dem Alten für diesen Abend um ihm Vorwürfe zu machen, auch hoffte er ichon den nachsten Abend, wenn die Sterne gunftig, an Eleonorens Seite die Luft zwischen Bruffel und Beidelberg zu durchschneiden. nach Hause sein Schreiben an die Erzherzogin zu verfassen. Da genugte ihm kein Ausdruck, zehnmal zerriß er die geschriebenen Blatter. Endlich erbarmte sich der Alte seiner Unruhe und schrieb mit Deutlich: keit den Vorschlag zur Flucht hin, die Urt derselben, die nöthige Vorsicht und wie die auf den nächsten Tag bestimmte Jagd im nahen Holze sich verlängern laffe um eine Gelegenheit zur Flucht darzubieten. Pfalzgraf fügte nur wenige Worte Dank für den glucklichen Abend hingu, den sie ihm gewährte und sein Bedauern nicht immer als Dienerin in ihrer Nähe gewesen zu sein, einen Diener von ewiger Treue und Ergebenheit werde sie an ihm finden, wenn ihn der

geistliche Segen zu ihrem Herrn einweihte. Diese Stunde sei nahe, wenn ihr Entschluß sei wie ihr Kuß, der ihm Alles gewährt habe, was er je an Glück geahnt und gewünscht habe, sein Wunsch sei ihm schon im voraus in diesem Kusse mitgewährt, er hatte ihn nur in Seligkeit auszusprechen vergessen.

Mit folder Zuversicht schrieb er und sandte den Brief den nächsten Morgen als er nach dem Zeichen im geöffneten Garten Eleonoren allein wußte mit der letten beflügelten Taubenbotin zu ihr bin, wo sie fo lange die Jungen diefer Taube geatt hatte. Aber ein seltsamer Zufall führte mich zu ungewohnter Stunde in ihr Zimmer, ein Schrecken der mich anwandelte, als ich zum Kenster hinaussehe und den wohlbekannten Bams des Pfalggrafen, roth mit Grun befett, auf dem Wasser im Schloggraben schwimmen sehe. meine, er fei in einem unglucklichen Berfuche binuber: zukommen, ertrunken, die Besonnenheit verläßt mich, ich eile zur Erzherzogin, ihr dies Unheil zu melden. Doch bleibt mir noch so viel Beobachtung daß ich ihren freudigen Blick beim Gintritt mahrnehme, zugleich auch, wie sie ein Papier in ihrem Busen verbirgt, während ich ihr zurufe: "Der Pfalzgraf liegt im Bafser." Sie kann es nicht glauben, denn sie hat noch eben ihn im Garten erblickt, aber vor der blogen Möglichkeit erbleichen ihre Wangen. Sie springt an's Kenfter, fie fieht ihn im Berfleck und zugleich das · halbverbrannte Rleid, welches ich ihr im Graben zeige. Das Blut kehrt mit doppelter Kraft in ihr Herz und in ihre Wangen zurud, sie hatte über glühende Eisen geben konnen und hatte diefe an Glut überstrablt. Bergebens sucht fie nach einer Erklarung ihrer Rothe, sie wußte, daß sie mir nicht vertrauen durfte, doch ist sie zu stolz, sich vor mir mit einer Luge zu erniedrigen, und sagt endlich mit einiger Bosheit: "Alte Rleider scheinen es, wer weiß welchem Bettler fie geborten, ehe er sich dieser Lumpen entledigte, sie sollen fortgeschafft werden heute Abend, wenn es dunkelt, jest macht es nur ein Zusammenlaufen der neugierigen Marktleute." - Ich febe, was ich längst wußte, daß sie mir nicht vertraut, um so aufmerksamer bin ich auf das Schreiben das ihr Bufen birgt und vermeide jede Belegenheit fie allein zu laffen. Gie erinnert mich an die Messe, - ich versichere, daß ich sie schon gehört habe. Sie spricht vom Kind der Schwester, das frank geworden, ich mochte ihr Nachricht bringen, ich versichere dreift, es fei gang gesund. Ihre Berlegenheit wachst und meine Aufmerksamkeit. fällt sie auf ein gutes Mittel, sie bittet mich dem Erzherzoge anzeigen zu lassen, daß sie seinen Rath wegen eines Untwortschreibens an den König von Portugal begehre. Ich will gehen, aber ich scheine von einem Rrampfe befallen, ich finke auf einen Stuhl in der Nähe der Schelle; ich klingle, daß mir ein Mädchen

gu Bulfe kommt, ich trage dem Madden auf meine Schwester zu rufen, daß sie meine Stelle vermalte, bis ich hergestellt bin; die Erzherzogin mag tausendmal ichmoren, daß sie keiner Hofdame bedurfe, ich danke gerührt ihrer Gute, aber ich versichre meine Schuldigkeit zu kennen. Go kampfe ich wie eine scheinbare Heldin mit dem krampfhaften Übel bis meine Schwester Fommit. Der scheine ich mein Rrankheitsgeheimniß zu vertrauen, sage ihr aber heimlich nur, daß ich gesund, daß ich fort muffe, daß sie unterdessen das Berg der Ergher: zogin beobachten moge, es ruhe ein Beheimniß darauf. Dann laffe ich mich vom Madchen fortführen. kaum zur Thure hinausgeschlichen, springe ich wie eine Rasende Trepp auf Trepp ab bis zu den Zimmern des Erzherzogs, mir ist als ob eine Stimme immerdar ruft: "Eil Dich, sonst ist der Pfalzraf Dir, sonst sind die Deinen verloren. Ich trete dreist durch die Trabanten in das Zimmer des Erzberzogs, der eben beschäftigt ist, das Modell eines Schiffes nachzumachen, wie er denn in seinen fruhen Jahren wie noch jest in mußigen Stunden sich gern mit mechanischen Arbeiten unterhält und unterrichtet. Ich berichte ihm in Gile mein Geheimniß, Born durchblist seine Buge, ohne sein Schneidemesser fortzulegen springt er fort. Was er im Zimmer der Erzherzogin ausgerichtet er: fahre ich erst nach ein Paar Stunden von der Schwester, denn ich durfte meine angenommene Krankheit

nicht so schnell verleugnen. Belche Unruhe in dieser Broifchenzeit, aber sie diente mir zum Beile. Schwester kam endlich mit Thranen in den Augen und berichtete wie der Erzherzog nit einer eignen Heftigfeit eingetreten sei und in einer fatalen Luftigfeit gescherzt habe, wie er nun gar noch Schreibmeister werden muffe, um dem Konige von Portugal die rechte Untwort im Namen seiner Schwester zu geben, die noch gar nicht von Liebe zu reden wiffe, denn sie fei noch zu klein und denke nur an ihre Puppe. "Jugwischen wachst Du über Deine Rleider hinaus," fulr er fort, "nichts will mehr passen, Du mußt Deine alten Rtelder verschenken. Sieh nur, das Rleid ift auch schlecht zugeschnitten, Du scheinst febief." Bei diesen Borten gerrte er am Gürtel und schnitt wie von un= gefähr mit dem Schneidemeffer, das er noch in der Band trug die golddurchwirkte Schnur durch, welche den Bufen umzog. Der Brief blickte jest wie ein bleicher Geist, der ein Berbrechen fund macht, aus der Öffnung hervor. Eleonore suchte den Beist zu bannen, aber der Erzherzog wußte ihn bald ganz aus feinem schonen Grabe beraufzubeschworen, mit der einen Sand ihn hoch erhebend mit der andern Sand die Schwester abwehrend ihn laut zu verhören. Raum kounte der Erzherzog vor Born auslesen, zwischendrein rief er: "Ulfo das war jene Marie, hatte ich ihr doch den Dolch in das übermuthige Berg gestoßen.

Rommt er wieder in den Pallast, er soll ihn nicht verlassen, wie er hineingegangen, sondern als Leiche und alle seine Rochweiber sollen Uch und Weh ihm nachrufen und alle seine Musikanten mogen sich auf einen Todtenmarich gefaßt machen. Wie ist er nur hereingekommen. D ich ahne es schon, eben murden Rleider von ihm aus dem Schlofgraben gezogen, gewiß ein neuer . . . . der zu seiner . . . . geschwonimen." - Gie ließ ihn bei diefem Bedanken, damit der Thürsteher nicht in lebensgefährliche Beraufwortung fame. Der Erzbergog flurmte mit dem Briefe fort und ließ Schiffern tommen, er wollte den Pfalzgrafen anklagen lassen auf Leben und Tod, er wollte mit ihm fechten auf Leben und Tod, das Alles wußte ihm Schiffern aus Rucksicht gegen die andern deutschen Fürsten auszureden, er hoffte den Pfalzgrafen ohne Auffehen zu entfernen, wenn er den alten hofmeister mit der Gefahr bekannt machte. Die Berzweiflung der Erzherzogin in der Liebe und Stolz so tief getrankt waren läßt sich nicht denken, meine Schwester rührte mich mit'der Beschreibung. Batte der Pfalzgraf von der Stimmung etwas ahnen konnen, sie ware ihm bei hellem Tage aus dem Schlosse nachgegangen um sich an ihrem Bruder zu rachen, aber er hoffte inzwischen noch immer auf Antwort und bemerkte endlich mit Berdruß, daß alle Unstalten zur Jagd abbestellt, daß Jagdpferde, Hunde und Jäger

fortgeschickt wurden. Erst spät erfuhr er von dem Hofmeister, was vorgegangen, daß der Erzherzog sein Leben bedrohe und daß Schiffern zu dem Besten Aller den Rath ertheile, er moge noch in dieser Nacht die Niederlande verlassen. Wie ein Lauffeuer war auch die Nachricht davon verbreitet, fein alter Tischgenoffe, feiner der ehrenwerthen Ritter, die ihm fonft den hof machten, erschien, nur bon den Rramern, denen er für allerlei Baaren, die handwerker, denen er für Arbeit schuldig war umlagerten das haus wie ein Mückenschwarm, schon wurde er dadurch den Leuten zum Gespotte und hatte doch durch fein Bersprechen das Geld auftreiben konnen um diese Leute gu befriedigen. Geine Abreife, die Schiffern mit diefer ihm bereiteten Roth fordern wollte, wurde auch da: durch gehindert, obgleich das haupthinderniß in seiner Sehnsucht lag Eleonoren zu sehen, ihren Willen zu hören, dem er allen Gefahren zum Troß allein folgen wollte.

Dieser Tag, diese Nacht brachten mich zur Erkenntniß meiner Fehler, die Klagen der Erzherzogin, die nicht ahnte, welchen Autheil ich an der Entdeckung des Briefes hatte, durchschnitten mein Herz wie eine Säge und theilten es allmählig in eine größere gute und in eine kleinere bose Hälfte, ich erkannte meinen Neid und meine Liebe gesondert und die Liebe gewann die Obergewalt. Es war mir nichts vorzuwersen, ich hatte strenge nach meiner Schuldigkeit die Erzherzogin bewacht, aber ich hatte es nicht wegen meiner Schuldigfeit gethan, sondern wegen meiner Schuld, wegen der heimlichen vom Pfalzgrafen verschmähten Reigung. Ich schwor der Erzherzogin, daß ich ihr treulich dienen wolle, selbst gegen meinen Schwager, nur mochte fie mein Berg mit ihren Rlagen nicht gerreißen. Dies freiwillige Bersprechen gab ihr Zutrauen, sie gestand mir, daß fie mich bisher als eine verdachtige Freundin beobachtet habe, aber meine Thranen ichienen ihr echt und rein wie Perlen und sie waren ihr ein liebes Run bekannte fie mir ihre Liebe gunt Geschent. Pfalzgrafen, ihren Biderwillen gegen den Ronig von Portugal, der wie eine alte Schildfrote auf furgen Beinen mit krummem Ruden einherschleichen folle, doch fonne sie auch nicht leugnen, daß ihr Stolz dem reich: ften Ronige anzugehören, deffen Flotten alle Meere beschifften, diese Beirath nicht ohne Bedauern von sich wiese, daß dem Pfalzgrafen kein gleiches Loos beschie-Run habe sie zu ihrem Ungluck den Gedanken geaußert, als Schiffern die fürstliche Macht des Pfalzgrafen ihr mit rechter Absicht herabgesett, er könne nach ihrer Bermählung leicht zum Raifer ermablt werden, da ihr Bruder Rarl an den beiden spanischen Kronen gewiß volle Genüge habe. Außerung habe ihm geschadet, sie wisse es, Schiffern wünsche daß Rarl dereinst die Raiserkrone mit

den spanischen Kronen vereine, um so fester habe er sich zu der Portugiesischen Beirath verpflichtet. "Rarl ist in feine Plane eingegangen, ohne feine Beistimmung kann der Pfalzgraf nie zu höheren Bestimmungen austreben. Rann ich wie eine Schäferin mit ihm in irgend einem Kelsenthale ein glückliches verborgenes Leben führen? Unf uns blicken ungablige Menschen wie nach den Sternbildern, um auch ihren Rugen aus deren Wandel und Aufgang zu erkennen. Rach den öffentlichen heftigen Erklärungen meines Bruders ift feine Berfohnung deufbar, wenn eine heimliche Berbindung zwischen uns, die der Pfalzgraf vorschlug, auch wirklich geschlossen, wir heimlich beisammen ma-Schiffern hat durch das öffentliche Carmen die Heimlichkeit meines Bergens vernichtet, er hat mich zum Gespotte der Leute gemacht, wenn nicht eine glanzvolle Bermählung diese Schmach überbietet. Ich sehe jede Bewegung dieser Schlange, aber eben weil auch fie jede meiner Bewegungen errath, nuß ich un= beweglich abwarten, wie ihr zu thun beliebt. eine Schwester bat er solchen Absichten georfert, Du haft ihre Briefe gelesen, wie sie als ein unmundiges Rind von dem harten Könige von Dänemark behandelt feine Liebe gur Durete, fein Bertrauen, ja feine Abhängigkeit von der verschnitzten Mutter der Bublerin, von der alten Siegbrit dulden und noch dantbar sich anstellen mits, daß diese als eine geborne

Niederländerin ihr äußerlich alle Shre einer Fürstin angedeihen läßt und ihre Wünsche beim Könige zu vermitteln weiß. Vielleicht droht ein gleiches Geschick auch mir in Portugal, der alte Mann wird sich nicht niehr verwandeln können und die so lange ihn beherrschten werden auch über mich diese Gewalt auszuüben truchten. Du siehst, ich mag mein Geschick mit Klugheit oder mit Leidenschaft überschauen, die Verzweislung eines trostlosen verlornen Lebens hält mich seit der Entdeckung seines unglücklichen Brieses umfangen. D diese bose Kunst des Schreibens, schwer zu lernen, dann so verderblich in der Ausübung bringt der Welt gewiß noch einst den Untergang."

Sie wußte so wenig Rath zu geben wie ich, aber ich schwor ihr, daß ich dienen und helfen wollte, wenn guter Rath vom himmel kame. In gleicher Lage war der Pfalzgraf, denn bei den hohen Berrschaften sind die Ereignisse, Berwandlungen und Wendungen der Geschicke in ihren hauslichen Ungelegenheiten nicht so mannigfaltig wie bei den andern Rindern der Erde, wer sich nicht fügt der vorgeschriebenen Bahn kann fich durch feine Rlugheit, durch feinen Muth gum erwünschten Ziele hindurchkampfen, für ihn ist die Welt abgeschlossen, Rerker oder Rloster beschwichtigt den Widerspenstigen. Es kann sich der Armste auf den Urmen der Blucksgöttin jum Fürsten erheben, aber fein Fürst fann berabsteigen zur Richtigfeit. Wenn 9r. Band. 5

auch die Welt es ihm verzeihen und nachsehen wollte, to scheut sie die Unsprüche derer, die von ihm abstammen und denen weder sein Segen noch sein Bluch diese nehmen kann, die unerwartet geltend gemacht sich im Blute von Tausenden ausgleichen. Was der Ubgesandte des Ronigs von Portugal zu Bruffel, der den Heirathebrief überbrachte, von den vier Geschlech: tern in Indien erzählen, in die das ganze Bolk geschieden, stellt sich bei uns noch grauenvoller dar in der Scheidung der Kürstenhäuser von den Bolkern, denn jene haben noch das Glück als lette Zuflucht den Stand der Berachteten zu wahlen, der Pariae, wo ihre Neigung sich der Borbestimmung nicht fügt, aber auch das blieb nicht diesen fürstlichen Rindern, sie konnen nicht verschwinden, auch die freiwillig erwahlte Berachtung kann sie nicht befreien. Das 211: les wußte der Pfalzgraf, der alte Hofmeister hatte sich die trostlose Muhe ersparen können, ihm diese traurigen Bergleichungen vorzuführen, aber wer hat noch je aus Scheu vor unmöglicher Gewährung zu wunschen und zu lieben aufgehört. Die Belt erscheint dem Liebenden wie eine veranderliche Bugabe zu dem geliebten Stoffe, dem einzig ein emiges Leben gebührt; Gesetze der Menschen kann ein Zag andern, wer versagt dem Pfalzgrafen die Hoffnung diesen Tag noch zu erleben. Jest freilich blieb ihm wenig. Bei der lauten Drohung des Erzherzogs, die Schiffern fo-

gleich dem alten Hosmeister zur Nachachtung mittheilte. war er seiner Dienste als Vorsteher der ritterlichen Tafelrunde des jungen Erzherzogs entlassen, wie er nach seinem Begehren, in der Zeit wo der Erzherzog feine Tafel besuchte, mit hohen Ehren doch ohne Behalt bestallt war, auch hatte Schiffern demfelben zwar im Vertrauen doch mit seinem Chrenworte versichert. daß der Pfalzgraf nicht ohne Lebensgefahr das Schloß betreten durfe, die Trabanten hatten strenge Auftrage, feitdem des Pfalzgrafen Kleider im Schloggraben gefunden worden. Die Schiffe waren bereit in Middelburg die hohen Herrschaften aufzunehmen, nur jenes war abbestellt, auf welchem der Pfalzgraf mit seiner Dienerschaft den Erzherzog begleiten sollte. Der erste gunstige Wind konnte Eleonoren für immer von ihm entfernen. Bewaltsame Entschlusse bestürmten feine Seele, wollte seine Liebe schonen, so forderte der Stolz feines Hauses irgend ein kuhnes Zeichen seines Troges, er mußte dem Ergherzog die Schranken zeigen, Die er nie zu überschreiten magen durfe, wenn er einst deutsche Kürsten beberrichen wolle.

Zwei Tage irrte er in verschiedenartigen Entschlüssen, ein Glück für ihn, daß der Schmerz am Rücken als Folge des Scharfrennens ihn während dieser Zeit inne hielt und zerstreute. Niemand besuchte ihn, spottend sprach von ihm die Stadt, seine Leute wurden in den Schenken verhöhnt und beleidigt, wenn sie die

Schimpflieder der Bankelfanger nicht dulden wollten. Die alte Kürstin von Dranien, die nun einmal sur den Pfalzgrafen aus reiner Freundschaft Partei genommen batte, blieb ihm um fo heftiger mit ihrer Bertheidigung zugethan, je mehr Begner gegen ibn aufftanden. Unter andern, war er ein Bettler hoher Art in ihrer Gegenwart genannt, sie versicherte, er habe mehr Geld als er branche, aber er ließe die Leute warten, die seine Großmuth durch Betrug in gewaltsame Contribution segen wollten. Gleich nachher schickte sie zum alten Sofmeister, fragte wie viel die ichuldige Summe betrage und sendete sie ihm beimlich, daß er die bos: artige Maffe des faufmannischen Boltdens befriedige. Wer war eiliger als der alte Hofmeister, diesen Vorwurf der Menge von seinem herrn abzumälzen und wie mit einem Zauberspruche war die Achtung der Menge hergestellt, die nun laut berechnete, daß der Pfalzgraf eigentlich mehr verzehrt habe als der Erze herzog. Aber die Fürstin that noch mehr, sie ließ den Pfalzgrafen warnen, nichts Unbesonnenes, Gewaltsa: mes zu unternehmen, aber auch die Bewalt nicht zu fürchten, die Niederlander achteten nur die Befege, fein Befet konne ihn verdammen.

Dhne es zu ahnen, entschied dieses zufällige Wort den Pfalzgrafen, sich eine Genugthuung zu gewähren, sowohl seiner eigenen Ehre wie dem Glanze seines Hause, die selbst nach den niederländischen Gesegen,

die sehr wohl das Hausrecht kannten, sich nicht recht: fertigen ließ. Sie hatte nur gemeint, daß er aus Bruffel wegen der Ungunft bei Hofe nicht zu entweichen brauche, er aber fand sich dadurch beauftragt jenen Befahren die Stirne gu bieten, welche Schif: fern ihm verfünden laffen, wenn er wieder das Schloß betrate. Er fah, daß fid alle Diener des Hauses und aller Adet zu der gewohnten Stunde Bormittags, doch zahlreicher als sonst nach dem Schlosse des Erzberzogs begaben. Er folgte dem Buge in größter Pracht, doch außer einem kleinen leichten Staatsdegen gang unbewaffnet. Bor dem Schloffe entließ er feine Diener indem er fich tief gegen Elev: noren verneigte, die aus ihrem Kenster ihm winkte, daß er nicht eingehen mochte. Er aber schritt ohne Bogern pormarts durch die weit geöffnete Thure und achtete nicht des warnenden Flufterns jenes alten Thurftehers, noch der Blicke und Winke, welche die fchwer bewaffneten Trabanten einander zuwandten. 28s er das Audienzzimmer betrat ichienen die Berren, die ihn aufgegeben und verlassen hatten, alterdings etwas ver: legen, andere tudifd auf ihn zu bliden, aber er fah nur nach dem Erzherzoge, in deffen Bugen allerdinge eine gewisse Beftigkeit mit der Besonnenheit ftritt, die ihm auch frühe schon eigen war. Dem Pfakgrafen war es in dem Augenblicke völlig gleichgültig, ob der Erzherzog zornig oder verfolyulich sei, er wollte seinen

Schimpflieder der Bankelfanger nicht dulden wollten. Die alte Fürstin von Dranien, die nun einmal für den Pfalzgrafen aus reiner Freundschaft Partei genommen hatte, blieb ihm um fo heftiger mit ihrer Bertheidigung zugethan, je mehr Begner gegen ihn aufftanden. Unter andern, war er ein Bettler hoher Art in ihrer Gegenwart genannt, sie versicherte, er habe mehr Geld als er branche, aber er ließe die Leute warten, die feine Großmuth durch Betrug in gewaltsame Contribution segen wollten. Gleich nachher schickte sie zum alten Sofmeister, fragte wie viel die ichuldige Gumme betrage und sendete sie ihm beimlich, daß er die bosartige Maffe des faufmannifchen Bolfchens befriedige. Wer war eiliger als der alte Hofmeister, diesen Vorwurf der Menge von seinem Berrn abzumälzen und wie mit einem Zauberspruche war die Uchtung der Menge hergestellt, die nun laut berechnete, daß der Pfalzgraf eigentlich mehr verzehrt habe als der Erze herzog. Aber die Fürstin that noch mehr, sie ließ den Pfalzgrafen warnen, nichts Unbesonnenes, Gewaltsa: mes zu unternehmen, aber auch die Bewalt nicht zu fürchten, die Niederlander achteten nur die Besege, fein Befet fonne ihn verdammen.

Dhne es zu ahnen, entschied dieses zufällige Wort den Pfalzgrafen, sich eine Genugthuung zu gewähren, sowohl seiner eigenen Ehre wie dem Glanze seines Hauses, die selbst nach den niederländischen Gesegen,

die sehr wohl das Hausrecht kannten, sich nicht recht= fertigen ließ. Gie hatte nur gemeint, daß er aus Bruffel wegen der Ungunft bei Hofe nicht zu entweichen brauche, er aber fand fich dadurch beauftragt jenen Befahren die Stirne zu bieten, welche Schif: fern ihm verfunden laffen, wenn er wieder das Schloß beträte. Er fab, daß fid alle Diener des Hauses und aller Adet zu der gewohnten Stunde Bor: mittags, doch zahlreicher als sonst nach dem Schlosse des Erzherzogs begaben. Er folgte dem Zuge in größter Pracht, doch außer einem kleinen leichten Staatsdegen gang unbewaffnet. Bor dem Schlosse entließ er feine Diener indem er fich tief gegen Eleo: noren verneigte, die aus ihrem genfter ihm winkte, daß er nicht eingehen mochte. Er aber schritt ohne Bogern vorwarts durch die weit geöffnete Thure und achtete nicht des warnenden Flufterns jenes alten Thurftehers, noch der Blicke und Winke, welche die ichwer bewaffneten Trabanten einander zuwandten. das Audienzzimmer betrat ichienen die Berren, die ihn aufgegeben und verkassen hatten, alterdings etwas verlegen, andere tucklich auf ihn zu blicken, aber er sah nur nach dem Erzherzoge, in deffen Bugen allerdings eine gewisse Beftigkeit mit der Besonnenheit ftritt, die ihm auch frühe schon eigen war. Dem Pfalggrafen war es in dem Augenblicke völlig gleichgültig, ob der Erzherzog zornig oder verfolyulich sei, er wollte seinen

Berhaltniffen einen festen Schluß vor den Augen der Welt geben und so nebenher, wenn der Erzherzog zum Boren geneigt mare, ihm über seine nachste Bukunft in Spanien fagen, mas er als Mitreisender unmittelbar dort ihm wirksamer an's Berg legen konnte. trat demnach ruhig aber ernst auf den Erzherzog zu und sagte, daß er ihm eine gute Kahrt wunschen, auch von ihm Abschied nehmen wolle, da er durch seis nen Dienst nicht mehr gebunden seiner eignen Landesangelegenheiten denken muffe. Mit Beiterkeit blickte er nun umber und sprach dann weiter: er glaube zur rechten Beit eingetreten zu fein, denn er lese auf den Gesichtern feiner Freunde, daß sie eben in Liebe und Gute mit ihm beschäftigt gewesen, sich der guten Stunden erinnert hatten, die sie mit ihm verlebt und der vielfachen Berficherungen von Treue, die sie ihm unverlangt geschenkt hatten. Huch der Erzberzog scheine bewegt und wenn er fich so mancher Stunde erinnere, die fie mit einander auf Jagden, beim Rennen, beim Ballfpiel und an der Tafel verloren, fühle er sich gedrungen, ihm manche ernstere Beobachtung hier in der Abschiedstunde mitgutheilen, zu der er sonst immer noch Beit zu haben vermeint hatte, denn der Erzber: 30g fei und bleibe einer der Seinen, fein lieber Better, deffen Unsehen und Erfolg ihm am Bergen liege, selbst wenn er seiner Dienste entlassen oder wohl gar aus seiner Bunft gefallen ware. Der Erzherzog ichien

fich gefaßt zu haben und reichte ihm die Sand gum Willkommen. Der Pfalzgraf trat nun mit ihm vertraulich zusammen und sprach laut, indein er Schif: fern bat wohl aufmerkjam zu fein, über die Fehler, welche dieser bisher aus Unkenntnig des Landes und der dort geltenden Besetze im Berhaltniß zu Spanien und zu dem alten Ronige Ferdinand gemacht habe. Schiffern suchte den Rath mit einigen hochfahrenden Worten abzuweisen, aber der Pfalzgraf zeichnete seine ichwache Seiten, wie er die ganze Welt nach niederlandischer Elle meffe, mit wenigen fcharfen Strichen bin, daß der Erzherzog ibn wohl erkannte. Er zeigte ihm nicht nur seine Fehler, sondern er suchte ihn auch zu unterrichten, wie er diefe verbeffern konne und in diesen Rathschlägen lag eine auffallende Wahrheit und Einsicht. Er sprach dann von der Hofeinrichtung und schonte den Prinzen von Chimai eben so wenig und wie dessen Nachlässigkeit das, was sich in seinen eigenen Berhältniffen tadeln laffe, verschuldet habe. Mun: tenfall versicherte mir, ein hausgeist muffe ibm alle Beimlichkeiten, Unterschleife und Unordnungen verrathen haben, ich aber habe mohl vom Pfalzgrafen spaterhin erfahren, daß Berneli bei aller scheinbaren Einfalt ihm diese Einsicht verschafft hatte. Dann schilderte der Pfalzgraf, doch ohne Jemand zu nennen, die ganze Maffe des leeren Ballaftes von Sofleuten, die der Erzherzog auswerfen muffe, wenn er sich mit tüchtigen Menschen umgeben habe, ja es liege endlich die höchste Regierungskunst über große Länder haupts sächlich darin, die rechten Leute zur Ausführung wie zur Ersindung großer Maßregeln immer in Berühstung mit sich zu haben und durch Nachsicht sich zu erhalten. —

Der Erzberzog faßte diefen Bedanten mit Lebhaf= tigkeit auf, er versicherte, daß ihm wohl so etwas vorgeschwebt, daß er es aber nie mit voller Deutlichkeit gedacht habe und daß er den Pfalzgrafen um fein Bersprechen bitte mahrend des nachsten Jahres in keine fremde Dienste zu geben, er hoffe ihn angemeffener als bisher zu besthäftigen. Rachdem er dies Bersprechen erhalten entließ er die Unwesenden mit freundlichen Worten und bat den Pfalzgrafen zur größten Bermunderung in fein nabes Schreibegimmer gu fommen, wo er ihm etwas Bedeutendes anvertrauen wolle. Schiffern besonders ging in ernstem Rachdenken fort, er glaubte einen Augenblick daß er sich felbst durch seine hinterlist gegen den Pfalzgrafen gestürzt habe. Aber als die Undern hinausgegangen kehrte er unerschrocken gurud und legte fich mit dem Dhre an das Schluffelloch um zu horchen, was der Erzherzog mit dem Pfalzgrafen eigentlich zu besprechen habe.

Hier hörte er nun, wie der Erzherzog dem Pfalzgrafen alle Bortheile der Heirath Eleonorens mit dem Könige von Portugal, wie er sie felbst in einer Schrift entwickelt hatte, mit großer Beredsamkeit vor: trug; fogar das ganze Unternehmen auf eigene Rechnung feste und Schiffern davon frei fprach, als ob er aus Feindschaft gegen den Pfalzgrafen diefe Beirath befordere. Dann deutete der Erzherzog die Befahr an für Beide, wenn der Pfalggraf fich zum Raifer nach Maximilian's Lode wahlen lasse, obgleich diefes aus Ubneigung der deutschen gurften gegen einen in fremden Landen machtigen Herrscher vielleicht möglich sei. Er fragte ibn offen: ob er und die Sei: nen, ob Maximilian anders handeln konne, als ihn bon Eleonoren gu trennen, obgleich er fich völlig überzeugt halte, daß alle jene Rachrichten von dem Pfälzerhause, welche die Niederlander verbreitet, völlig ohne Grund waren, wie ihn denn auch die alte gurslin von Dranien zum Überfluß durch gelehrte Werke und bewährte Stammbaume von dem Ungrunde jener Berüchte überzeugt habe. "Gagt als ein treuer Rath, Pfalzgraf, als ein Liebling meines verstorbenen Baters, was Ihr mir ehrlich rathen konnt?" -

Eine schwere Frage, die wie das Schwert des Nachrichters, Ropf und Herz des Pfalzgrafen von eine ander trennte, denn anders wünschte sein Herz und anders rieth seine Einsicht. Der Pfalzgraf erklärte, daß er wie ein kranker Urzt keinen Rath geben könne bei einer Krankheit, die ihn selbst ergriffen, aber er fühle sich fähig zu jeder Ausopferung, nur zu der



den spanischen Kronen vereine, um so fester habe er sich zu der Portugiesischen Beirath verpflichtet. "Rarl ift in feine Plane eingegangen, ohne feine Beiftimmung kann der Pfalzgraf nie zu höheren Bestimmungen auftreben. Rann ich wie eine Schaferin mit ihm in irgend einem Kelsenthale ein glückliches verborgenes Leben führen? Auf uns blicken ungablige Menschen wie nach den Sternbildern, um auch ihren Rugen aus deren Wandel und Aufgang zu erkennen. Rach den öffentlichen heftigen Erklärungen meines Bruders ift feine Berfohnung denkbar, wenn eine heimliche Berbindung zwischen uns, die der Pfalzgraf vorschlug, auch wirklich geschlossen, wir heimlich beisammen ma-Schiffern hat durch das öffentliche Larmen die Heimlichkeit meines Herzens vernichtet, er hat mich zum Bespotte der Leute gemacht, wenn nicht eine glanzvolle Bermahlung diese Schmach überbietet. 3ch febe jede Bewegung diefer Schlange, aber eben weil auch sie jede meiner Bewegungen errath, nuß ich unbeweglich abwarten, wie ihr zu thun beliebt. eine Schwester hat er folden Absichten geopfert, Du hast ihre Briefe gelesen, wie sie als ein unmundiges Rind von dem harten Ronige von Danemark behandelt feine Liebe gur Durete, fein Bertrauen, ja feine Abhängigkeit von der verschmiften Mutter der Buhlerin, von der alten Giegbrit dulden und noch dautbar sich anstellen nuts, daß diese als eine geborne

Niederländerin ihr äußerlich alle Ehre einer Fürstin angedeihen läßt und ihre Wünsche beim Könige zu vermitteln weiß. Vielleicht droht ein gleiches Geschick auch mir in Portugal, der alte Mann wird sich nicht niehr verwandeln können und die so lange ihn beherrschten werden auch über mich diese Gewalt auszuüben trachten. Du siehst, ich mag mein Geschick mit Klugheit oder mit Leidenschaft überschauen, die Verzweislung eines trostlosen verlornen Lebens hält mich seit der Entdeckung jenes unglücklichen Briefes umfangen. D diese bose Kunst des Schreibens, schwer zu lernen, dann so verderblich in der Ausübung bringt der Welt gewiß noch einst den Untergang."

Sie wußte so wenig Rath zu geben wie ich, aber ich schwor ihr, daß ich dienen und helfen wollte, wenn guter Rath vom Himmel käme. In gleicher Lage war der Pfalzgraf, denn bei den hohen Herschaften sind die Ereignisse, Verwandlungen und Wendungen der Geschicke in ihren häuslichen Ungelegenheiten nicht so mannigsaltig wie bei den andern Kindern der Erde, wer sich nicht fügt der vorgeschriebenen Bahn kann sich durch keine Rlugheit, durch keinen Muth zum erwünschten Ziele hindurchkämpfen, für ihn ist die Welt abgeschlossen, Kerker oder Kloster beschwichtigt den Widerspenstigen. Es kann sich der Ürmste auf den Urmen der Glücksgöttin zum Fürsten erheben, aber kein Fürst kann herabsteigen zur Nichtigkeit. Wenn

auch die Welt es ihm verzeihen und nachsehen wollte, so scheut sie die Unsprüche derer, die von ihm abstam: men und denen weder fein Segen noch fein Bluch diese nehmen kann, die unerwartet geltend gemacht sich im Blute von Tausenden ausgleichen. Was der Abgesandte des Ronigs von Portugal zu Bruffel, der den Beirathebrief überbrachte, von den vier Gefchlech: tern in Indien erzählen, in die das ganze Bolf geschieden, stellt sich bei uns noch grauenvoller dar in der Scheidung der Fürstenhäuser von den Bolfern, denn jene haben noch das Glück als lette Zuflucht den Stand der Berachteten zu mablen, der Pariae, wo ihre Neigung sich der Vorbestimmung nicht fügt, aber auch das blieb nicht diesen fürstlichen Rindern, sie konnen nicht verschwinden, auch die freiwillig erwählte Verachtung kann sie nicht befreien. Das 211= les wußte der Pfalzgraf, der alte Hofmeister hatte sich die trostlose Mube ersparen konnen, ihm diese traurigen Bergleichungen vorzuführen, aber wer hat noch je aus Scheu vor unmöglicher Gewährung zu munschen und zu lieben aufgehört. Die Welt erscheint dem Liebenden wie eine veränderliche Bugabe zu dem geliebten Stoffe, dem einzig ein emiges Leben gebührt; Gesetze der Menschen kann ein Lag andern, wer versagt dem Pfalzgrafen die Hoffnung diesen Zag noch zu erleben. Jest freilich blieb ihm wenig. Bei der lauten Drohung des Erzherzoge, die Schiffern fo-

gleich dem alten Hofmeister zur Rachachtung mittheilte. war er seiner Dienste als Vorsteher der ritterlichen Tafelrunde des jungen Erzherzogs entlassen, wie er nach feinem Begehren, in der Zeit wo der Erzherzog feine Tafel besuchte, mit hohen Ehren doch ohne Behalt bestallt mar, auch hatte Schiffern demfelben gmar im Vertrauen doch mit seinem Chrenworte versichert. daß der Pfalzgraf nicht ohne Lebensgefahr das Schlok betreten durfe, die Trabanten hatten strenge Auftrage. seitdem des Pfalzgrafen Rleider im Schlofgraben gefunden worden. Die Schiffe waren bereit in Middel: burg die hohen Herrschaften aufzunehmen, nur jenes war abbestellt, auf welchem der Pfalzgraf mit seiner Dienerschaft den Erzherzog begleiten sollte. Der erfte gunftige Wind konnte Eleonoren für immer von ihm entfernen. Gewaltsame Entschlüsse bestürmten feine Seele, wollte seine Liebe ichonen, so forderte der Stolz feines hauses irgend ein fühnes Beichen seines Tropes, er mußte dem Ergherzog die Schranken zeigen, Die er nie zu überschreiten magen durfe, wenn er einst deutsche Kurften beherrichen wolle.

3wei Tage irrte er in verschiedenartigen Entschlüssen, ein Glück für ihn, daß der Schmerz am Rücken als Folge des Scharfrennens ihn während dieser Zeit inne hielt und zerstreute. Niemand besuchte ihn, spotzend sprach von ihm die Stadt, seine Leute wurden in den Schenken verhöhnt und beleidigt, wenn sie die

Schimpflieder der Bankelfanger nicht dulden wollten. Die alte Kürstin von Dranien, die nun einmal für den Pfalzgrafen aus reiner Freundschaft Partei genommen hatte, blieb ihm um fo heftiger mit ihrer Bertheidigung zugethan, je mehr Gegner gegen ihn aufstanden. Unter andern, war er ein Bettler hoher Art in ihrer Gegenwart genannt, sie versicherte, er habe mehr Geld als er branche, aber er ließe die Leute marten, die seine Großmuth durch Betrug in gewaltsame Contribution segen wollten. Gleich nachher schickte sie zum alten hofmeifter, fragte wie viel die ichuldige Gumme betrage und sendete sie ihm beimlich, daß er die bosartige Maffe des faufmannischen Boltchens befriedige. Wer war eiliger als der alte Hofmeister, diesen Vorwurf der Menge von seinem herrn abzuwälzen und wie mit einem Zauberspruche war die Achtung der Menge hergestellt, die nun laut berechnete, daß der Pfalzgraf eigentlich mehr verzehrt habe als der Erzherzog. Aber die Kürstin that noch mehr, sie ließ den Pfalzgrafen warnen, nichts Unbesonnenes, Gewaltsa: mes zu unternehmen, aber auch die Gewalt nicht zu fürchten, die Niederlander achteten nur die Befege, fein Befeg fonne ibn verdammen.

Ohne es zu ahnen, entschied dieses zufällige Wort den Pfalzgrafen, sich eine Genugthuung zu gewähren, sowohl seiner eigenen Ehre wie dem Glanze seines Hauses, die selbst nach den niederländischen Geseken,



die sehr wohl das Hausrecht kannten, sich nicht recht= fertigen ließ. Sie hatte nur gemeint, daß er aus Bruffel wegen der Ungunft bei Hofe nicht zu entweiden brauche, er aber fand fich dadurch beauftragt jenen Befahren die Stirne gu bieten, welche Schif= fern ihm verkunden laffen, wenn er wieder das Schloß betrate. Er fah, daß fid alle Diener des Hauses und aller Adet zu der gewohnten Stunde Bormittags, doch zahlreicher als sonst nach dem Schlosse des Erzherzogs begaben. Er folgte dem Buge in größter Pracht, doch außer einem kleinen leichten Staatsdegen gang unbewaffnet. Bor dem Schlosse entließ er seine Diener indem er sich tief gegen Eleonoren verneigte, die aus ihrem Benfter ihm winkte, daß er nicht eingehen mochte. Er aber schritt ohne Bogern vorwarts durch die weit geöffnete Thure und achtete nicht des warnenden Flüsterns jenes alten Thurftehers, noch der Blicke und Winke, welche die ichwer bewaffneten Trabanten einander zuwandten. 2016 er das Audienzzimmer betrat schienen die Berren, die ihn aufgegeben und verlassen hatten, alterdings etwas ver: legen, andere tudisch auf ihn zu bliefen, aber er sah nur nach dem Erzbergoge, in deffen Bugen allerdings eine gewisse Beftigkeit mit der Besonnenheit fritt, die ihm auch frühe schon eigen war. Dem Pfakgrafen war es in dem Augenblicke völlig gleichgültig, ob der Erzherzog zornig oder verfolynlich sei, er wollte seinen

Berhaltnissen einen festen Schluß vor den Augen der Welt geben und so nebenber, wenn der Erzherzog zum Boren geneigt mare, ihm über seine nachste Bukunft in Spanien fagen, was er als Mitreisender unmittelbar dort ihm wirksamer an's Herz legen konnte. trat dennach ruhig aber ernst auf den Erzherzog zu und fagte, daß er ihm eine gute Sahrt wunschen, auch von ihm Abschied nehmen wolle, da er durch seis nen Dienst nicht mehr gebunden seiner eignen Candes. angelegenheiten denken muffe. Mit Beiterkeit blickte er nun umher und sprach dann weiter: er glaube zur rechten Zeit eingetreten zu fein, denn er lese auf den Gesichtern feiner Freunde, daß sie eben in Liebe und Bute mit ihm beschäftigt gewesen, sich der guten Stunden erinnert hatten, die sie mit ihm verlebt und der vielfachen Berficherungen von Treue, die sie ihm uns verlangt geschenkt hatten. Huch der Erzberzog scheine bewegt und wenn er fich fo mancher Stunde erinnere, die fie mit einander auf Jagden, beim Rennen, beim Ballspiel und an der Tafel verloren, fühle er sich gedrungen, ihm manche ernstere Beobachtung bier in der Abschiedstunde mitgutheilen, zu der er sonst immer noch Beit zu haben vermeint hatte, denn der Erzher: 30g fei und bleibe einer der Seinen, fein lieber Better, deffen Unsehen und Erfolg ihm am Bergen liege, selbst wenn er seiner Dienste entlassen oder mohl gar aus seiner Gunft gefallen ware. Der Erzherzog ichien



fich gefaßt zu haben und reichte ihm die Band gum Willkommen. Der Pfalzgraf trat nun mit ihm vertraulich jusammen und sprach laut, indem er Schif: fern bat wohl aufmerkjam zu fein, über die Rebler, welche dieser bisher aus Unkenntniß des Landes und der dort geltenden Besethe im Berhaltniß zu Spanien und zu dem alten Ronige Ferdinand gemacht habe. Schiffern suchte den Rath mit einigen hochfabrenden Borten abzuweisen, aber der Pfalzgraf zeichnete seine schwache Seiten, wie er die gange Welt nach nieder: landifcher Elle meffe, mit wenigen fcharfen Strichen bin, daß der Erzherzog ibn wohl erkannte. Er zeigte ihm nicht nur seine Kehler, sondern er suchte ihn auch zu unterrichten, wie er diefe verbeffern konne und in diesen Rathschlägen tag eine auffallende Wahrheit und Einsicht. Er sprach dann von der Hofeinrichtung und schonte den Prinzen von Chimai eben so wenig und wie dessen Nachlässigkeit das, was sich in feinen eigenen Berhältnissen tadeln laffe, verschuldet habe. Mun: tenfall versicherte mir, ein hansgeist muffe ibm alle Beimlichkeiten, Unterfchleife und Unordnungen verra: then haben, ich aber habe wohl vom Pfalzgrafen spaterhin erfahren, daß Berneli bei aller icheinbaren Einfalt ihm diese Einsicht verschafft hatte. Dann schilderte der Pfalzgraf, doch ohne Jemand zu nennen, die ganze Maffe des lecren Ballaftes von Sofleuten, die der Erzherzog auswerfen muffe, wenn er fich mit tücktigen Menschen umgeben habe, sa es liege endlich die höchste Regierungskunst über große Länder haupt-sächlich darin, die rechten Leute zur Ausführung wie zur Ersindung großer Maßregeln immer in Berührung mit sich zu haben und durch Nachsicht sich zu erhalten. —

Der Erzherzog faßte diefen Bedanten mit Lebhaf: tigkeit auf, er versicherte, daß ihm wohl so etwas vorgeschwebt, daß er es aber nie mit voller Deutlichkeit gedacht habe und daß er den Pfalzgrafen um fein Bersprechen bitte mahrend des nachsten Jahres in keine fremde Dienste zu geben, er hoffe ihn angemesse: ner als bisher zu beschäftigen. Rachdem er dies Bersprechen erhalten entließ er die Unwesenden mit freundlichen Worten und bat den Pfalzgrafen zur größten Bermunderung in fein nabes Schreibegimmer gu fommen, wo er ihm etwas Bedeutendes anvertrauen wolle. Schiffern besonders ging in ernstem Rachdenken fort, er glaubte einen Augenblick daß er sich felbst durch seine Hinterlist gegen den Pfalzgrafen gestürzt habe. Aber als die Undern hinausgegangen kehrte er unerschrocken zurud und legte fich mit dem Ohre an das Schlusselloch um zu horchen, was der Erzherzog mit dem Pfalzgrafen eigentlich zu besprechen habe.

Hier hörte er nun, wie der Erzherzog dem Pfalzgrafen alle Vortheile der Heirath Eleonorens mit dem Könige von Portugal, wie er sie selbst in einer

Schrift entwickelt hatte, mit großer Beredsamkeit vor: trug; sogar das ganze Unternehmen auf eigene Rechnung feste und Schiffern davon frei fprach, als ob er aus Feindschaft gegen den Pfalzgrafen diese Beirath befordere. Dann deutete der Ergherzog die Befahr an für Beide, wenn der Pfalzgraf fich zum Raifer nach Marimilian's Tode wahlen laffe, obgleich dieses aus Ubneigung der deutschen Fürsten gegen einen in fremden Landen mächtigen Berricher vielleicht möglich sei. Er fragte ibn offen: ob er und die Geinen, ob Maximilian anders handeln könne, als ihn von Eleonoren zu trennen, obgleich er sich völlig überzeugt halte, daß alle jene Rachrichten von dem Pfälzerhause, welche die Niederlander verbreitet, völlig ohne Grund waren, wie ihn denn auch die alte Kurflin von Dranien zum Überfluß durch gelehrte Werke und bewährte Stammbaume von dem Ungrunde jener Gerüchte überzeugt habe. "Gagt als ein treuer Rath, Pfalzgraf, als ein Liebling meines verstorbenen Baters, was Ihr mir ehrlich rathen konnt?" -

Eine schwere Frage, die wie das Schwert des Nachrichters, Kopf und Herz des Pfalzgrafen von einander trennte, denn anders wünschte sein Herz und anders rieth seine Sinsicht. Der Pfalzgraf erklärte, daß er wie ein kranker Urzt keinen Rath geben könne bei einer Krankheit, die ihn selbst ergriffen, aber er fühle sich fähig zu jeder Ausopferung, nur zu der

einen nicht, Eleonoren in ein Berhaltniß zu givingen, das sie unglücklich mache. Er fonne ihre Sand, die sie ihm zugeschworen, wohl aus der seinen entlasfen, aber er tonne sie nicht einem Ungeheuer hingeben, so etwas konne keine Staatsweisheit fordern. -"Bier," fuhr Rarl fort, "erwartete ich Gure Ginwendungen und es thut mir leid, daß wir in letter Beit von einander getrenut waren, ich hätte Euch sonst schon langst von der Salschheit diefer Berüchte belehrt, die fich eben fo in thörigten Sofreden über den Ronig von Portugal wie über Guer Beschlecht verbreitet hatten. Geht bier fein Bild, ein würdiger alter Mann voll Milde und Weisheit, nicht verwachsen, selbst vom Alter noch nicht gekrummt, sein ritterlicher Sinn in Rriegen bewährt, ebenso die Gute seines Herzens im Lebensverkehr, ein Mann der gern seiner Krau einen Untheil an der Herrschaft gewähren und alle Pracht ihr zu Kußen legen wird. Geht da zwei Neigungen von Eleonoren, die Ihr vielleicht nicht kennt, die Ihr aber in Euren Berhältnissen nicht würdet befriedigen können, traut mir, daß ich sie kenne, über Diamanten vergift sie auf einige Zeit alle Liebhaber und wenn ich sie hier als Statthalterin der Niederlande einschen wollte, sie wurde allen Beirathen entsagen."

Der Pfalzgraf mochte doch mohl so etwas Besiätigendes vernommen haben aus Eleonorens Munde, er schwieg und erklärte: daß Eleonore entscheiden folle, er habe sich ihr zu eigen hingegeben, er musse eingestehen, so viel es ihm koste, daß Eleonorens Geschick in der Verbindung, die ernste Staatsweisheit ihr zugedacht habe, ihm nicht mehr so trostlos ersscheine, daß sogar dies väterliche Verhältniß des alten Königs zu ihr —

Rarl befann sich einen Augenblick, dann schloß er einen eisernen Rasten auf und entuahm aus einem schön gearbeiteten ledernen Futterale eine prachtvolle Krone, gleichsam ein Reg, wie es in südlichen Landern getragen wird aus Rubinen und Diamanten gewebt, welches oben in einem großen Umethistenopfe zusammenlief und von ihm geschlossen wurde. - "Bird dies Met den Fifch fangen," fagte der Ezherzog, "wird er das Neg durchreißen?" — Mit diesen Worten übergab er die Krone dem Pfalzgrafen und bat ibn, fie nach dem Bimmer der Schwester zu tragen, er werde ihm folgen. Der Pfalzgraf that, wie er gebeten, follte er doch noch einmal auf diesem Bege Eleonoren sehen, woran er schon gezweiselt hatte. Da ging er nun wieder die wohlbekannten Bege, aber flatt der Bither trug er gitternd die Krone. Der Erzherzog klinkte auf die Thure der Erzherzogin, ließ aber den Pfalzgrafen vorangehen. Eleonore saß in einem gepolfterten weiten Geffel übergebeugt, ihr Bebetbuch lag zugeschlagen auf den Rnieen, sie ichien das Gebet in der Träumerei vergessen zu haben und fuhr



überrascht auf, weil die Krone in den Händen des Pfalzgrafen von dem einfallenden Lichte nach ihrem Ausdrucke wie ein höhrres Wesen geleuchtet habe, denn wirklich hatte sie eine Urt abgöttische Verehrung gezen den Glanz echter edler Steine, der ihre Augen oft stundenlang nicht an der Idee der Kostbarkeit sonz dern mit seiner sinnlichen Einwirkung an einen schön geschlissenen Stein sessellsamkeit die ich nie begreifen konnte.

"Schwester," rief der Erzherzog mahrend fie die Krone anstaunte, "heute wirst Du dem Pfalzgrafen vermählt, der im Namen des Königs von Portugal diese Krone Dir überbringt, für den König von Portugal Deine Gelübde empfängt und die Gelübde des Ronigs ablegt. Er ließ mir die Bahl des Ehrenmannes, der seine Stelle in dieser Reierlichkeit, die bei boben Saufern por der Abreife der Braute eingeführt ift, wurdig einnehmen sollte und wer konnte Dir mit feiner Ergebung in ein großes Beschick, ein befferes Borzeichen der Liebe sein, die allmählig auch in Dir aus der Einsicht von dem Wesen größerer Weltangelegenheiten hervorgehen wird und alle kleinlichen Qualen des einzelnen armen Lebens und seiner vorübergebenden stürmischen Wünsche in ein allgemeines ewig dauerndes Gefühl des Bohlwollens für alles Gute, Große, was wir der Zukunft schaffen, umwandelnd verherr: licht. Burdig ift Deiner jener ritterliche Ronig, obgleich in Jahren Die vorausgeeilt, nach dem Gefese der Natur wirst Du ihm freilich nicht lange angehören, aber vielleicht doch lange genug, um unser Haus auf den benachbarten Thron zu setzen. Dann magst Du dereinst die Krone dem zurückgeben, der sie Dir jest in stiller Aufopferung bietet und Deinem Herzen allein leben, nachdem Du der Welt genügt hast."

Die Größe der Unsicht, die Hoheit des Gefühls regierten über Beide. Sie nahm die Krone, sie nahm die Krone, sie nahm die Hand des Pfalzgrafen, der Erzherzog überreichte ihr das Bild des alten Königs und sie rief: "Ein gütiger liebevoller Bater wird er sein seines armen Kindes, habe ich doch meinen eignen Bater nur so wenig gesehen und kaum gekannt."

Sie war entschieden und hatte sich mit diesen Worten entschieden, der Erzberzog wünschte die nächste Stunde zur Vollziehung der Feierlichkeit, weil alles Zögern sie nur bekümmern würde, auch Nachricht einzgetroffen sei, daß der Wind zur Absahrt sich zu wenz den scheine. Er nahm den Pfalzgrasen mit sich, um ihn zu der Art vorzubereiten, wie solche Heirathen durch Procuration vollzogen werden, zugleich sendete er uns zur Erzberzogin, um sie anzukleiden. Welche schmerzliche halbunterdrückte Ausdrücke ihrer widerstrebenden Neigung, von der großartigen Seele niedergektämpst, störten uns in der Freude, sie recht herrlich zu schmücken. Wollten ihre Augen übergehen so blickte

sie auf die Krone und fand sich gestärkt, ja sie blickte endlich doch mit einiger Zufriedenheit in den Spiegel, als sie angethan mit dem grünen Delphinenkleide, mit silbernen Schuppen durchstickt und mit rothen Koral-lenbäumen zierlich gerändert, in der Schnürbrust aus Diamanten, die Negkrone auf den schwarzen Locken sich im Spiegel besah.

Der Himmel verleiht den Herrschern eigen wunderbare Rräste, schwere Rrankheiten heilt ihre Hand und
ihre Herzen genesen, wo das blos menschliche Herz
vernichtet wäre. Der Donner des Geschüßes, der
Rlang der Glocken verkündete der ganzen Stadt die Feierlichkeit, da holte Schiffern sie aus ihrem Zimmer mit einer Kniebeugung ab und sührte sie in Begleitung der ersten Herren und Frauen in die Schloßkapelle, wo der Pfalzgraf mit einer Ergebung ihrer
wartete, als hätte er viele Stunden auf schwankendem
Schiffe im Ranonenseuer gestanden und nun komme
der Augenblick wo er sich ergeben musse.

Als die Orgel ertönte wurde mir schwach, ich war nicht würdig dieser Feierlichkeit beizuwohnen, ich schwor als ich mich draußen erholte, mit der Anstrengung meines ganzen übrigen Lebens dem Pfalzgrafen zu vergüten, was ich ihm geschadet.

Meine Schwester erhielt sich auch nur mit Mühe aufrecht, während Eleonore mit besonnenem Mushe die Ringe mit dem Pfalzgrafen wechselte und in diesem schönen Sinnbilde nächster Einigung ihm vielleicht auf ewig entsagte.

Um Schlusse reichte sie dem Anieenden die Hand zum Ausse und so ist er von ihr geschieden. Denn schon war der Wagen vor dem Schlosse bereit, der die junge Königin nach Middelburg sahren sollse.

Aus der Schnelligkeit, wie diese Feierlichkeit sich bereitete und die Absahrt zu Stande kam könnt Ihr wohl schließen, daß der Erzherzog schon früher das Nothwendige angeordnet hatte. Wirklich wollte er selbst die Stelle des Bräutigams vertreten, die er in unerwarteter aber geschickter Wendung dem Pfalzgrafen, als dieser bei ihm erschienen war, übergeben hatte.

Der Pfalzgraf sah in heftiger Bewegung aus den Fenstern des Erzherzogs das leste Winken Eleonorens mit ihrem Schnupftuche, ein unleidlicher Schmerz schien sein Denken zu verdrängen, bis ein reicher Thrämenstrom, ein hestiges Schluchzen, der Natur ihr Necht gab, die bisher von der Gewalt seines Willens gebändigt, das Gesetz seines Daseins und dessen geheimnisvollen Triebes verheimlicht hatte. Der Erzherzog suchte mit tausend Versprechungen ihn zu trösten, aber der Pfalzgraf hörte nicht darauf: Er beschwor nur den Erzherzog um sein Vertrauen, wie er ihm heut vertraut habe, für sein übriges trostloses Leben, er werde dem Erzherzoge dienen ohne Lohn, selbst wenn er es nicht verlange, auch jedem der zu seinem Hause

gehöre, denn seine Liebe zu Eleonoren finde in dieser Unhänglichkeit zu ihrem Hause von nun an die einzige Befriedigung, es gewähre ihm diese die süße Täusschung, als ob er dadurch doch auch ihr angehöre, ihr immer näher rücke in Verwandtschaft.

Der Erzherzog druckte ihn an sein Herz und schwor, daß er ahne, er werde ihm bald mehr werden, als wenn er sein Schwager geworden ware, denn Schwäger entzweiten sich leicht, aber er wolle ihn als einen geheimen Freund und Rathgeber sich bewahren, wenn ihn das Zutrauen gegen Undre, die ihn jest berathen hätten, verlassen sollte.

Unter solchen Bersicherungen schieden Beide von einander, der Erzherzog folgte der Schwester nach Middelburg, der Pfalzgraf eilte auf den Pferden, die zur Entführung bestimmt waren, nach Beidelberg und überließ es dem alten Sofmeister mit seiner Dieners schaft nachzureisen. Bald hatte er durch mich die erste Nachricht von unfrer Unkunft in Spanien, Gruße Eleonorens; bald schrieb ich ihm ihre Bermählung mit dem Könige von Portugal, zugleich auch den Tod meines Mannes und meine Entlassung vom Hofe der Erzherzogin, die mir jene Briefgeschichte, die sie dem Bruder entlockt haben mochte, nicht verzeihen konnte. Dazu kam eine Entzweiung mit meinem Schwager Schiffern, mein Eigenfinn und meine geheime Reis gung zum Pfalzgrafen; so ward ich veranlagt eine Frei=

Kreistätte bei ihm zu erfleben und ich erhielt sie mit vieler Freigebigkeit von ihm unter der Bedingung ihm täglich etwas von Eleonoren zu erzählen und durch meine Bekannte möglich viel von ihr in Erfahrung zu bringen.

Sein Bersprechen treuer Freundschaft gegen Rarl hatte er bald Belegenheit zu bewähren, denn er war es der nach dem Tode Maximilian's seine Ball zum Raifer dadurch zu Stande brachte, daß er feinen Bruder den Churfürsten, denn der Bater war gestorben, von der Berbindung mit Frankreich und von der Gorge wegen der Übermacht Rarl's ablentie. Als er diese Nachricht nach Spanien brachte wurde er zwar geehrt, aber Schiffern verachtete jest die Raiserwurde, nach der Rarl porber so eifrig gestrebt Niemand wollte ihn allzuhoch in der Gunft des Raifers steigen lassen und gewiß war es von je und ist es noch eine schwache Seite des Raijers, daß er nicht glucklich ift in der Wahl derer, denen er fein Bertrauen ichenkt, wenigstens gewährt er es nur felten zur rechten Zeit, wenn die Leute noch in voller Rraft und festem Blauben an sich selbst stehen, er glaubt sie erst dann sicher bewährt, wenn die beste Rraft von ihnen gewichen. Go blieb auch der Pfalzgraf mit Bersprechungen bingehalten, nachdem er dem Raiser sich so schon bewährt hatte und noch bei man: der Belegenheit sich bewährte. Jest endlich, ich muß 6

eilen, denn ich bore in der Strafe das Schellengeklingel des heimkehrenden Buges, ist die Beit wo der Raiser lohnen könnte, denn Elconore ist durch den Tod des alten Königs zur Wittwe geworden, der Pfalzgraf hofft mit Zuversicht auf diesen Lohn, hofft wohl gar die Krone zurud zu erhalten, die er ihr brachte, Ihr follt ichreiben und mußt ichreiben, mußt um gut gu schreiben, ahnen daß Alles geschehen wird, wie er wänscht, aber ich sage Euch - blos damit Ihr nichts verrathet, mo Ihr bedenklich werdet - es wird nichts aus dieser Che und doch etwas Besseres, denn Elevnore denkt nur an Große und Bobeit, der Liebe bat fie fich entwöhnt und dies Berlangen stimmt mit dem Bunfche des Raifere fie mit dem Ronige Frang von Frantreich zu vermablen, sie als Bundessiegel dem ruhmlo: fen Rriegemanne aufzuheften, damit er dann mit der übrigen Welt frei ichalten fann. Dies bleibt Bebeimnik unter uns, so wie ich Euch noch nicht sagen darf, wer ihm eigentlich zugedacht ist, aber daß ich nichts Thörigtes mit den Rathen des Raisers verabredet habe, das kann ich Euch in meinem Zimmer darthun, wo ich Euch in einem aus Spanien angekommenen Rorbe mit Rosinen eben jene Krone zeigen kann, welche Eleonore frug und die bald in ihrem Namen eine der Ihren tragen foll. Aber mehr auch kein Wort, ich wurde mich wegen Rlatscherei selbst verachten, wenn ich mehr verriethe, ich sage Euch nur dies, damit Eure umbeholfene Chrlichkeit nicht etwa in die höheren Plane vorzeitig eingreift." - "Ein Korb also bleibt es doch immer, den der Pfaligraf erhält," fagte Bubert ladelnd. - "Freilich," imterbrach ihn die gnadige Frau, "aber mir wird bange, daß ich zu viel gesagt habe, bier sind wir an geweihter Statte, hier bei diesem heiligen Muttergottesbilde, bei dieser ewigen Lampe schwört mir Verschwiegenheit, schwört mir beim Wold von Frau und Rindern, die Ihr fo hülflos verlassen habt." - "Was bedarf's der Schmure," antwortefe Subert, "freiwillig hat Eure Gnade mir vertrant, wie könnte ich ein freiwilliges Verfrauen verrathen, doch wie Ihr wollt, ich schwöre auch, doch lieber blos mit der Berührung des Megbuches, denn diefer einziehende Larmen eignet sich wenig dazu einen lauten Schwur feierlich zu machen."

Der Barbier Sebastian trat jest ein den Hu: bert zu rusen, denn der Herr habe sich jest in sein Immer zurückgezogen, ganz erschöpft von allem Ju: bel der Fastnacht, und wolle nun über Geschäfte sprez chen. So entsernte sich Hubert von der schönen Frau, die ihre Abendandacht noch in der Kapelle halten wollte, nicht wenig erschüttert von der abenteuerlichen Lage aller der Verhältnisse, die ihm bisher aus der Ferne so einsach erschienen waren, doch sehr geschmeichelt von dem Vertrauen das ihn so unerwartet zu den schönsten Hossmungen berechtigte.

Als Subert eintrat fand er ten Pfalzgrafen im Bette, der ihm mit gnadig gahnender Stimme befahl, sich in ein andres Bette zu legen, damit er bei der Sand mare über die Ungelegenheiten zu sprechen, wenn ibm der Schlaf vergangen ware. Go feltsam diese Rangleieinrichtung ihm erschien, so schien sie doch für feinen Buffand erfunden, denn nach dem Ritt in der Ralte, nach der starken Mahlzeit, nach der langen Erzählung vermochte es kaum fein angeborner Respekt die müden Augen offen zu erhalten. Er fügte sich dem gnädigen Willen, vergaß bald Zeit und Raum, glaubte an der Wiege seines nengebornen Kindes zu sigen und war sehr verwundert, daß dies ihn wiege, obgleich er es zu wiegen glaubte. Endlich glaubte er das Rind schrecklich schreien zu hören, wollte ihm helfen, fuhr aus dem Schlafe auf und fand fich an einem Orte wieder, den er nicht erkannte. Lachend rief der Pfalzgraf: "Go wurde mir doch endlich bange, der hubert würde nimmermehr aufwachen, erft habe ich geschrieen, dann bin ich aufgesprungen und habe ihn im Bette durch's gange Zimmer gefahren. frisch an die Arbeit!" - Subert mar gleich bereit, denn er hatte sich aus Hochachtung bekleidet aufs Bette geworfen, und berichtete wie er von der angdigen Frau über den Auftrag wohl unterrichtet sei. Run sollte er noch durch einige Lieder, die der Pfalzgraf ihm vorsang, von der herzensstimmung feines



Liebesmandanken informirt werden, aber leider waren es Lieder die damals von Jedem und überall gesungen wurden, so daß daraus für sein Liebesmemorial wenig zu enknehmen. Storend war es in jedem Kall, daß der Barbier Gebastian gerade mabrend des Befanges dem herrn den Bart einseifte und abnahm, wodurch der Gefang öfter gestört in den baufigen Lucken wie ein eiliger Schlittschublaufer in einem Gisloche gu verfinken und am andern gang durchnäßt wieder auf: gutauchen ichien. 2Hs daber Bubert feinen frangofiichen Brief beendigt hatte, denn Frangofisch war durch Franz des Ersten Gefangenschaft am spanischen Sofe gur Mode geworden, so behauptete der Pfalzgraf, es Minge wunderschon, aber es sei zu kalt für die Beftigfeit feiner Gefühle. "Freund Subert," rief er, "Ihr mußt Euch erwarmen, bier ift guter fpanischer Gedt, trinkt so viel Euch aut thut und dann schreibt noch einmal den Liebesbrief um." Subert gehorfamte, denn er war ein Freund guter Weine, trank und schrieb und las das Schreiben vor. Der Pfalzgraf schüttelte wieder mit dem Kopfe und fagte: "Beffer, aber noch nicht gut. Gebaftian, rufe die Thera: bis her, die weiß etwas von Liebe zu reden, der hu: bert foll sich einbilden, es sei die Königin von Portugal, dann wird ihm niehr einfalten, zugleich Su: bert mußt Ihr Euch einbilden, Ihr waret ich, aber Ihr wagtet nicht zu reden, sondern nur aufzuschreiben, was Euer Berg Ench eingegeben." From von The: rabis trat in einem graciofen Morgenkleide ein, fie hatte ichon von Gebaftian den Auftrag vernommen und war bereit als Gliederfrau (Maneguin) der Lies besschriststellerei zu dienen. Wie von einem Throne blickte sie erhaben gartlich nach hubert, fprach von den Gefühlen ihrer Jugend, von dem harten 3mange, dem sie sich für das Wohl des Landes unterworfen habe, bis der Tod der einen würdigen Freund ihr ent. riffen, fie ihrem alten Gefühle für den Belichten, der fie bergeffen, gerftorend preisgegeben. Das weinbe: geisterte Berg des guten Bubert batte bei diefen Bliden und Seufgern auffliegen mogen, die Feder flog in seiner Hand, die Rührung thaute von seinen Mugen und hatte er vorber nach Worten wie nach Gold gegraben, so wußte er jest den Überfluß der Gold: bache, die aus dem hohen Ofen rieselten in deu schmalen Ranalen der Zeilen nicht zu fassen. Der Brief drohte unendlich zu werden, als endlich der Pfalzgraf meinte, es sei genug und sich das Geschriebene vorlefen ließ. "Gut," rief er, "jest habt 3hr's gefaßt, so hatte ich es Euch vorgesagt, hier wird mit einem Ausrufe abgebrochen, ich unterschreibe und nun fort damit nach Portugal."

Diefer Entschluß war der Therabis durchaus nicht recht, aber ihre Grunde wurden zuruckgewiesen, er behauptete, daß ein Maun, der so schreiben könne

wie hubert ihr auch gut zusprechen werde, dabei sei er zu unansehnlich um seine Gifersucht zu erwecken. "Ich ritte gleich felbst," rief der Pfalgraf, "aber das Reiten ist mir doch schon etwas lästig bei meiner Starte, dann weiß ich auch nicht, wie Rarl es deuten möchte, daß ich seine Aufträge wegen meiner Liebe gurudfette. In jedem Balle muß ich feine Befchafte beendigen und die fordern noch ein Paar Monate. Alfo frifch Du kleiner trockner haarigter Liebesgott, frisch auf nach Spanien, bier ist Bottlob noch Beld. nium Dir so viel Du verdient hast und so viel Du noch zu verdienen denkst, laß Dir nichts abachen, laß Dir kostbare Rleider machen, damit ich Ehre mit Dir einlege, Eleonorens Bittmenfchas wird Illes verguten, ja ich mochte Dir all Ihr Eingebrachtes versprechen, wenn Du mir nur die Frau nackt und blos liefern könntest wie eine Bettlerin." - "Gott behüte, guadiger Berr, daß ich fold ein Erbieten annahme, aber Geld bedarf ich allerdings zur Reise und werde nach kurzem Überschlage das Nöthige gegen Quittung entnehmen." Das pollbrachte er nach furzer Überlegung, indem er mit größter Mäßigung die Roften des weiten Beges berechnete, dann feste er fich felbst Empfehlungebriefe auf, in welchen er feine Familie, seine Gaben, seine Trene als ein verständiger Mann rühmte und ließ sie vom Pfalzgrafen unterzeichnen. Inzwischen war der Kanzler eingetreten und übernahm

es den Reisenden näher von allen Umftanden zu uns terrichten, wie er Jedem beitommen konne, der in Spanien etwas zu bedeuten habe. Unter diesem Borwande nahm er ihn auf sein Jimmer, riegelte es hinter ihm zu und sprach: "Die Therabis verfichert, daß Euch zu trauen sei und was hilft's, Einem nußte hier verfraut werden, da ich zu alt bin um solche Reisen zu unternehmen. Ihr kennt mich" ... "Rein 3hr Gnaden," entgegnete der verwunderte Subert, "ich bin erst so kurze Zeit in der Pfalz und der Pfalzgraf war immer abwesend in der Bberpfalz, bin erst gestern spåt hier angekommen, habe niemand als Frau bon Therabis und den Pfalzgrafen gesprochen, daß mir nur Eure Burde als Rangler und Guer ehrwürdiges Untlig kund geworden ift." — "Lagt die glei-Benden frangösischen Redensarten," fuhr der Rangler fort, "ich bin derfelbe alte Landichaden, der Euch als hofmeister des jungen Pfalzgrafen zur Zeit, als noch der Bater lebte, durch den Bericht der Frau von Therabis wird vorgeführt sein, vielleicht im Guten, vielleicht im Bofen, eins aber wird fie Euch vertraut haben, daß wir den Pfalzgrafen und uns verheirathen wollen. Was soll ich es leugnen, die Frau regiert mich nach ihrem Willen, indem fie mir Alles an den Augen abzusehen scheint, sie hat die Welt reichlich genossen, so auch ich, wir haben Beide nur etwas als dauernd erkannt, das Verfrauen, das felbst

in allen großen und tleinen Streitigkeiten diefes feltfa: men hungernd schwelgenden Hoses sich ungeflort zwischen und erhalten hat. Dies Bertrauen nun können wir dem Pfalzgrafen in seinen Bergensangelegenheiten nicht schenken, er hat uns zu oft damit angeführt, wir muffen ihn zu feinem Blude in einem Rete, ihm felbit unbetouft hinem ziehen. Ihr denet nach Spanien zu reifen? Darin irrt Ihr. Ihr dentt, daß Eleonore den Pfalzgrafen beirathen werde? Es ift möglich, aber ich zweifle. Genng fei es Euch, daß Ihr Guer Reisegeld der Frau nach Beidelberg fendet, der es wahrlich Noth thut und Euch hier auf dem Giebel in dem Affronomenthurmchen Gebaftian's mit den beften Speisen und Weinen futtern laffet, während ich Euch die Reifeberichte verfasse und zur Übersetzung in's Französische mittheile. Ihr scheint noch zweifelhaft, nicht mahr? Seht her den Brief des Raisers, den ich dem Pfalzgrafen verheimliche, weil er ihn rasend machen fonnte, er verbietet darin dem Pfalggrafen an die Wittwe des Königs von Portugal zu schreiben, ihr irgend eine Gesandtschaft zu schicken, auch werde die Ankunft folder Sendungen verhindert werden, er folle ihm vertrauen, daß er seine Dienste in Krieg und Krieden bekohnen und die lange gewünschte Berbindung mit feinem Hause, so bald es thunlich, fördern merde."

Rach Unsicht dieses Schreibens ergab fich Subert

in den Willen der beiden verbundeten hofgewalten. Krau von Therabis trat aus einer Lapetenthüre herpor und zeigte dem reisefertigen Subert die Treppe, welche zum Uftronomenthurme führe und deren Berbindung fie funftig ofter zur Abfassung des Reifebes . richts gusammenführen folle. Gie rief Gebaftian herunter und gab diefem die nothigen Rathfolage, wie er hubert begleiten, wo er fein Pferd laffen und wie er ihn unbemerkt, wenn es dunkel, in das Saus gurudführen fonne. Gebaftian ruftete darauf den spanischen Reisenden vollständig aus, dieser nahm Abschied vom Pfalzgrafen und Beide ritten fo bedachtig langsam zum Thore bingus, als ob sie für Erbaltung des Reisenden und deffen glückliche Rückfehr beteten. Der Ubend war dunkel von nahenden Schuce wolken, der Pfalzgraf hatte mit den Gemen die Guiladung eines Rathsherrn angenommen, so daß unser hubert unter Sebastian's Leitung unbemerkt die hohe Bohnung besteigen konnte, die nun fur laugere Beit ihm eine schone Rube gu feinen Studien der 21. ten gewähren sollte, die er lange vor Schreiberei und Rindergeschrei batte aus den Augen verlieren muffen. Da suchte er ihre Nachrichten zusammen über Krankreich und Spanien und stellte das mit dem gusammen, mas Gebaftian ihm von beiden Ländern berichten kounte. Go entstand sein erster Reisebericht, der jenseit der Pyrenaen alle Gefahren im Schnee berichtete,

von denen er sich in der schlechten Berberge fanm erholen konne. "Das kenne ich," rief der Pfalggraf, "der himmel weiß, warum das jeder Mensch erleben muß, es soll dem armen Teufel reichlich belohnt werdeu, was er für mich gelitten." Der gute Subert faß unterdeffen bei einem gefüllten Spanfertel in moble geheißter Stube und ließ fich bon Gebaftian gwei: mal rasiren, weil ibm der Bart von lauter Wohlleben doppelt so schnell und flark wuchs, nicht blos von dem gemeinen Wohlleben, das aus den kostbaren Reften der herrschaftlichen Tafel in Gebaftian's tupferuem himmeleglobus ibm zugefragen wurde, fondern mehr noch von den boberen Genuffe, den ihm der Dank seiner Frau gewährte, die durch das übersandte spanische Reisegeld auf lange Zeit aller Nahrungssorge erledigt war. Rein Wunder alfo, daß es ihm gelang den Eindruck, welchen die verwittmete Konigin Elev: nore in Madrid auf ihn gemacht nach dem Bunfche der Therabis, fo lebhaft darzustellen, weil er jeden Augenblick meinte, daß seine Kanchon, das gute Weib, von dem Zauber seiner Begeisterung über Berg und Thal ibm zugeführt werde, denn sie beschrieb er, ihre freundliche Bewegung, ihre Jugendfrische, den Reig ihrer Sehnsucht, denn auch sie hatte wie die Konigin schwarze Augen und schwarze Augenbraunen, rothe Lippen, weiße Bahne, weiße Haut, Füße und Hande, von jeder Urt zweie, Finger, Schultern und was sonst zum Menschen gehört, obenein war sie auch eine Frau, konnte Spanisch und Französisch reden, so daß er ihrer zärtlichen Gespräche sich nur zu erinnern brauchte, ehe sie sich einander vollkommen erklärt hatten, um jede unbestimmte Hoffmung in der Brust des Pfalzgrasen zu bestätigen. Was ihn nun besonders verwumberte war der Wunsch der beiden Hosspekulanten, Elevnoren so jung, so wunderjung zu beschreiben, wie Alle am Hose sie aus den Niederlanden gekommen, was doch schlechthin ummöglich sich bewähren konnte, obgleich er es recht gern ersüllte, da seine Fauchon fast noch kindisch zu neunen.

Der gute Sebastian bevbachtete nun fleißig die Sterne um die Wirkung der Briefe vorauszusehen, es schien aber als ob diese alle Ausmerksamkeit auf menschliche Angelegenheiten aufgegeben hätten, um einem aussteigenden Kometen ihre Blicke zuzuwenden, wenigstens waren ihre Andeutungen durchaus unbedeutend, als eine Nacht den ganzen Schauplaß veränderte. Es wachte nämlich unser Hubert aus tiesem traundosen Schlase auf und war verwundert die Sonne so hoch, aber sein Frühstück noch nicht zu sinden. Er überließ sich der Geduld und dachte, daß Sebastian vielleicht zu einem Geschäfte früh versendet worden, nahm seinen Livius wieder vor und deklamirte die Reden, welche dieser beredsame Mann im Austrag verstorbener Staats.

manner eben so geschickt wie er seine spanischen Briefe geschrieben hat. Aber die Stunden rückten vorwarte, alle Glocken läuteten in dem Magendome zu Mittag, aber Niemand kam und eine seltsume Stille berrichte im hause, die Thure an der Thurntreppe blieb verschlossen. Endlich Rachmittags erfolgten fremdartige Schläge gegen das hausthor, mander Ruf daß aufgeschlossen werden moge, endlich ein gewaltsames Aufreißen der Schlösser, nach welchem eine zahllose Schaar von Eindringenden sich überall unter mancherlei Beschrei zu verbreiten schien. Subert dachte an seindlidje Angriffe und an den alten Ardhimedes, wie der bei der Mathematik sid Muth geholt hatte, als der Keind in die Stadt sturmte, so blieb auch er bei seinem Buche in angstvoller Bedenklichkeit, aber die schonen Reden hatten doch ihren Reiz verloren, auch machte er neue faliche Lesarten ohne es zu bemerken. Endlich fchlug ein derber Pofakel die Thur zu feiner Treppe ein, eilige Schritte drängten sich hinauf, er blickte nicht auf von seinem Buche, sondern las mit lauter Stimme die Rede der Lukrezia. "Da haben wir ihn," rief ein derber Fleischer, "der Alles bezahlen wird, bindet ihn, daß er uns nicht entläuft, wenn er will floßen, gebt ihm eins vor den Ropf, daß er liegen bleibt." - Das waren ernste Worte und wie sie geboten, so wurden ihm Stricke angelegt, obgleich er durchaus keinen Widerstand entgegensette. Was follte er sagen,

wußte er doch nicht auf wessen Beheiß er so gebimden wurde und wirklich fühlte er fich schuldig, gegen den Befehl des Pfalzgrafen die Reise erlogen, die Belder unterschlagen zu haben. Endlich bat er, fie modten ihm nur einige Worfe mit dem Pfalzgrafen gu sprechen erlauben, aber die Leute lachten ihn aus, wenn sie den noch sprechen könnten, würden sie ihn nicht in den Narrenthurm schleppen. "Er ist fort?" fragte Subert befturgt. "Stellt Gud nur nicht fo an," antwortete der Fleischer, "der Kanzler hat es ims durch einen Reitenden gemeldet Ihr wußtet um Alles, wir foliten Euch nur nicht entkommen laffen, durch Euch follte die ganze Schuld des Pfalzgrafen bezahlt werden. Richt mahr Meister Dürer?" -"Freilich," antwortete ein ehrwürdiger alter Herr mit langem röthlichen haar, "aber er machte es zur Bedingung, daß Ihr diesem halbfrangosichen Manne wohl begegnen, ihm alle Tage reichlich zu effen und zu trinken geben folltet, auch Bucher und sonstige Unterhaltung, wie er es verlange, sonst wurden wir nie einen Gulden von seinem Beren empfangen, darum loset ihm die Bande, hier ist ein Schreiben, das ihm Alles erklaren wird." - Subert dantte dem alten herrn und durchlief den Brief, er war vom Kangler, auf der Reise geschrieben, der ihm alle Rathsel dieses Tages lofte. Das Schreiben Bubert's voll Begeisterung für Eleonorens Schönheit hatte dem Pfalzfen schon am Abend keine Ruhe gelassen, der Kanzler habe in seinem Zimmer schlafen mussen. Bor Sonnenausgang habe er ihn geweckt und ihm befohlen, auf daß seine Gläubiger ihn nicht qualten, mit größter Heimlichkeit die Anstalten zur Abreise zu tressen, er wolle, er musse nach Spanien um selbst zu sehen, was seinen Diener so entzückte, vorher aber noch wegen Reisegeld einige Rücksprache mit seinem Bruder in Heidelberg nehmen und bei dieser Gelegenheit Hubert's Frau wegen der langen Trennung von ihrem Manne trössten und unterstüßen. Buld werde er ihm mehr schreiben, er wolle ihm nur in voraus melden, daß er sich gesaßt mache auf einen schonen Brief, in welchem er das Bildniß Eleonorens dem Pfalzgrafen übersende, das der Überbringer, Meister Dürer zu malen übernommen habe.

Buerst ging ihm im Ropfe herum, wie Dürer eine Fran malen wolle, die er nie gesehen habe. Er fragte danach und Dürer versicherte, die schöne junge Fremde sei schon in Nürnberg und habe ihm schon zweimal gesessen, er glaube sie wohl gesast zu haben und werde sie mit großer Sorgsalt übermalen, denn es sei gar ein reizendes junges Röpschen und thue ihm das Beschauen ordentlich wohl im Herzen. Dann bedachte Hubert, was Fanchon, seine Frau zu dem Pfalzgrasen sagen, wie dieser sie trösten werde? Sein Herz bebte bei dem Gedanken, daß er seine Frau eigentlich statt der unbekannten Königin in jenem

Briefe beschrieben, der das Birn des Pfalzgrafen entgundet: Wird er fie erkennen ale die Befchriebene, wird er sie wie ein zufällig abnliches Bild der Beliebten anerkennen, fich aneignen, wird Kanchon dem Glanze seiner Hoheit und seiner wohlgenährten Wangen widerstehen, war er nicht mit ihr in Lüttich gegen den Willen ihrer Altern vertraulich bekannt geworden und hatte sie nicht von je nach allen hohen Herren umgeblickt und sich ihnen sichtbar zu machen acfudit. Diese Bedanken erhisten seine Stirne. es mar ihm als ob fremde Bewächse hindurchzubrechen trachteten oder wie Bahne bei den Rindern, indem fie ihren Reim bilden, diese in heftige Rrampfe versegen, so plagte ihn das Kopfweh, das vielleicht eben so vielen Grund in seinem Sunger wie in seiner ebelichen Besorgniß vorgefunden hatte. Go rasch ednet das menschliche Wohlleben, so durchaus verdrießlich kam er im Narrenthurme an, two er neben andern Schuldleuten und Unruhestiftern ein gar enges eignes Zimmer bekam. Doch schon als der Rathsdiener ibm den Tisch deckte, schien er mehr Zutrauen zu der Treue feiner Frau zu gewinnen und kaum hatte er die fraftige Suppe verschluckt, so war der Schnierz an beiden Eden der Stirne verschwunden, auch die schein: bare Erhöhung war nicht mehr zu fühlen, ja als er den saftigen Braten sich hatte schmeden lassen, konnte er schon ruhig wieder zur Lukrezie sich segen, das Ende

Ende ihrer Rede, ihren Tod zu lesen, während draußen bald Schnee bald Regen mit einander wechselten und das Sprigen der stampfenden Rosse im Koth der Gasse ihm ein Bild aller Unannehmlichkeiten gab, welche die Reisenden an diesem garstigen Märztage auszustehen hatten.

Wenige Tage später erhielt er einen Brief der Fran von Therabis, der lauter gute Nachrichten vom Wohlsein der Geinen enthielt. Der Pfalzgraf habe feine Frau mit feinem Befuche beehrt, diefe sei schon vorher über den ganzen Handel unterrichtet gewesen, der Pfalzgraf habe ihr den Brief Subert's über die Ronigin Eleonore vorgele: fen und da habe feine Frau mit einiger Eiferfucht bemerkt, daß hubert ihr nie fo feurig beredt geschrieben wie in diesem Briefe über die Bittme Konigin. Der Pfalzgraf habe diefe Eifersucht belächelt, wer aber noch inniger gelacht habe, ware sie selbst, weil die Frau auf ihr eignes Bild eiferfüchtig geworden sei. Rachdem der Pfalzgraf das Haus verlassen habe sie ihren Tafchenspiegel der Frau vorgehalten und sie an die Beschreibung im Briefe erinnert, ob es ihr nicht ähnlich sehe, da habe die gute Kanchon gelacht und tausendmal gerufen: "Uch ware der gute Subert nur hier, nur eine Biertelstunde hier!" Sie hoffe diese Ungelegenheit schnell zu endigen nur muffe er Durer antreiben, daß er jenes

bestellte Bild endige, sie hoffe den Pfalzgrafen so lange in Beidelberg gurudguhalten, bis er die Reife nach Spanien sich gang ersparen könne. - Dieser Brief belebte sein Berg, er versäumte keinen Augenblick sich beim Diener nach Durer's Wohnung und nach feis nen Berhalfnissen zu erkundigen. Da erfuhr er, daß dieser in großem Unsehen stehe bei der Welt, aber in geringem bei feiner Frau, die feinen Bleiß un: ablässig ansporne, um immer mehr und schnel-Diese Nachricht war ihm viel ler zu verdienen. werth, er ließ der guten Frau ein Paar Gold: stude versprechen, wenn jenes dem Meister wohlbekannte, dem Pfalzgrafen bestimmte Bild recht bald in seinen Sanden mare. Das Mittel wirkte mehr als alle andre Ausmunterungen, Durer mußte alle feine andern Staffeleibilder auf Befehl der Frau bei Seite fegen, um diefen einen jugendlichen Ropf raich zu fördern. Rach vierzehn Tagen ließ Durer das Bild in das enge Befängnig Bubert's tragen, daß er es feiner Bestimmung gemäß abfende, ein himmlisches Röpfchen, eben im anschwellenden Alter, das so rafch ein spielendes Kind in eine sinnige Jungfrau verwandelt hat, vielleicht durch den Trauerschleier, der wie ein Gewebe aus den schwarzen Loden zu beiden Seiten herabhangt, auf der Bobe der freien Stirn durch eine Krone festgehalten, gewiß keine andre als jene, die der Pfalzgraf Eleonoren überbrachte.

"Aber durch welche Bundermuble ift Eleonore gegangen," rief hubert aus, "um in einem Alter von wenigstens dreißig Jahren diese Jugend wiederzuge: winnen." - "Eleonore," unterbrach ihn Darer, "so wurde mir dies liebe Fraulein nicht genaunt, das gewiß einem hohen Sause angehort, sondern Dorothea," auch sei er verwundert, daß er sie neulich eine Frau genannt habe, so jungfräulich sei ihm nie eine Erscheinung gewesen. - "Es steckt große Beimlichkeit dahinter," dachte der verwunderte hubert, "ich gabe viel darum dieses schone Rind zu sehen, mich ihrer Onade ju empfehlen." - Er ließ Wein bringen, dem Durer nicht abgeneigt war, der ibm aber nur felten im Sause gereicht wurde, er frant die Besundheit der boben Braut feines Pfalzgrafen, er machte dem Runftler halbe Berfraulichkeiten, um ihm das Geheimniß zu entloden, wer diefe Dorothea fei. Der alte Durer versicherte, er errathe wohl den Busammenhang, aber er sei ihm nicht eigentlich anvertraut, er habe nur fo vernommen, mas einige hohe herren darüber gespro-"Sabt Ihr nie von dem tollen Chriftiern, dem Rönig von Danemart, Schweden und Normegen gehört, der schon zur Welt kam die Hand voll Blut und seine Bande seitdem fleißig mit Blut gewaichen hat, nicht bon feiner ungludlichen Frau Glifa: beth, die er in guten Tagen mißhandelte und die ihm nun in bosen Tagen so treu anhängt." - "Freilich," rief Subert, "es ist die Schwester Eleonorens, der Christiern fist gefangen, seine Lander find ibm vom Holfteiner Bergoge genommen. Run Berr, dies ware seine Frau, die soll ihm der Pfalzgraf abneh-Ich kann's denken, das gleicht den Spaniern, sie schämen sich der Beirath mit dem armen gefange: nen König, statt ihm zu belfen." - "Nein," sagte Dürer, "ich weiß von nichts, aber kann denn nicht eine Tochter des Hauses erwachsen sein, deren Berbindung jene Kronen als Erbschaft verspricht, ist nicht diese Köuigin Elisabeth fast noch selbst als ein Rind vermählt worden, so folgen diese Geschlechter schnell auf einander." - "Run weiß ich Alles," rief Bubert, "die Prophezeihung der Grogmutter Johanna bewührt sich, daß der Pfalzgraf ihrer Enkeltochter, nicht ihr sich vermählen werde, nun will ich einen Brief schreiben, als ob mir die alte wahre spanische Ronigin ihn diktirt hatte." Durer meinte, dag er zu viel gesagt habe, aber ihm war so behaglich beim Weine, er konnte nicht genug von den artigen Einfallen der jungen Fürstin erzählen, die sie beim Malen außerte; immer glaubte sie, ich male sie zu häßlich, sie könne so dem schönen Pfalzgrafen nicht gefallen und wenn ich ihr versicherte, das Bild sei treu, da weinte sie, daß sie nicht schöner geboren, der Pfalzgruf konne sie nicht lieben. "Raum konnte ich sie einmal vom Fenster abbringen, als der Pfalzgraf vor:

beiritt, nein sie wollte es aufreißen, um ihn recht genau zu feben. Die Frau von Therabis brachte ibr gewöhnlich feine feinen Rragen mit, daß sie diefelben zu ihrer Unterhaltung wasche und plätte, da gab es rechten Gifer gur Arbeit, es war, ale ob fie davon leben mußte. Ja endlich, was mir unbegreiflich; fie ließ mir teine Rube, bis ich ihr Farben gab und ihr ein mohlgrundirtes Brett hinstellte, da bat fie nun des Pfalzgrafen Contrefei dermagen bingeschmiert, daß wie verteufelt die Farben untereinander geschmissen sind' ibn doch Jedermann beim erften Unblick erkennt. Gin Paar Drucker habe ich hineingepinfelt, aber sie hatten auch wegbleiben konnen. Geht hier das Bleine Bild, ich habe es zu Eurer Unterhaltung mitgebracht." - "Erffaunkich," rief Subert, "das Bild ift mir lieber als Eure Arbeit, Meifter Durer, nehmt mir das nicht übel, denn ich bin kein Kenner, aber das ist so recht eine Ahnlichkeit, worin man alles sieht, was man fonft mobil im Gelichte überfeben und dabei fiebt das Gesicht so frisch aus als ob es aus lauter saftreichen Pfirschen, Bienen und Erdbeeren gusammengefest mare. Das schicke ich mit, das kriegt Ihr nicht wieder, das muß fein Berg rühren, die Liebe hat hier noch mehr als den Schattenriß erfunden." - Durer machte feine Umftande, ihm das Wert zu überlaffen; nicht wenig verwundert über den Geschmad des Franzosen verließ er das Befangnif.

Hubert schrieb nun den angeordneten Brief, der das Bild der schönen Katharina begleiten sollte, das für ein Werk des ersten portugiesischen Hofmalers ausgegeben wurde, doch dürfe er nicht sagen, wen es darstelle, das andre, jenes Bild des Pfalzgrafen, sei die Beschäftigung einer ihn liebenden Geele, die sich in der Entsernung seine Nähe zu schaffen gesucht. Uns mittelbar darauf meldete er die nahe Abreise Eleoe norens nach den Niederlanden und daß er sie auf dieser Reise begleiten werde.

Als der Pfalzgraf dieses Schreiben erhalten und die Bilder mit hastigem Ungestum dem fest vernagel. ten Raften entriffen hatte, überftromte fein Mund von Ausrufungen, wie sich Eleonore unter dem südlichen Himmel verjungt habe, wie er sie nicht noch so jugendlich schlank sich gedacht habe und denke, wie er damals gewesen, als er vor ihr die Rennbahn betre: ten. Dann fluchte er auf alle Rochkunft, die ihn wie einen Braten mit einer Speckbulle umgeben habe, daß er recht weich und murbe werde, er schwor zu fasten, Sauerbrunnen zu trinken, als Tagelöhner sich abzuar: beiten, bis diese häßliche Berdickung der Magengegend von ihm gewichen, er wollte wieder jung werden wie Eleonore und schnell muffe das gescheben, denn er wolle ihr entgegenreisen. Er zog seine Rleider enger, er meinte ichon viel gewonnen zu haben. Er ließ den Urzt rufen, der sich auch willig dazu verstand ihn

mager zu machen, aber er verlangte Beit. "Beit, Beit," rief er, "das Einzige mas mir außer dem Belde noch fehlt, die kann ich Euch nicht schaffen!" So schickte er ihn fort. Aber der Rangler, dem das Ent: gegenreifen nicht behagte zu dem Plane, den er beimlich mit dem Raifer und dem alteren finderlosen Bruder des Pfalggrafen verabredet hatte, wußte den Maugel des Geldes deutlich zu machen, wodurch ihm auch die nothige Zeit zu feiner Berjungung geschafft wurde. "Aber," fuhr er fort, "hütet Euch vor den Ärzten, da Ihr ohnehin nicht gern Urzeneien verschluckt, solgt meinem Rathe, beffer ift ein altlicher als ein siecher Serr, ein Kranker ist nie jung, denn er ist innner dem Tode nabe." - "Rein ich muß jung werden wie Eleonore," rief der Pfalggraf, "ich halfe mich felbft, wenn ich mich neben diese Jugendfrische ftelle und was die Arzte nicht können, das vermögen die Alchemiften." - "Wenn 3hr fie bezohlen konnt," fubr der Ranzler fort, "aber da liegt der hund begraben, wo der Schat nicht zu finden ift. Aber bei dem Schafe fällt mir ein Mittel ein, das wenigstens Gure Unge: duld einige Zeit hinhalten, auch vielleicht Euch beides Jugend und Geld verschaffen kaun. Am Rheine wißt Ihr, wird feit einiger Zeit Gold aus dem Sande gewaschen, doch haben die legten Unruben die Leute von dem Geschäfte vertrieben. Da gieben wir bin, in der Rabe ift der Gesundbrunnen, um uns marmes Frublingswetter, der Abt von Philipsbrud, ein sehr sparsamer Haushalter soll uns von der Hälfte des Goldes bewirthen, was wir auswaschen und die andere Hälfte des ausgewaschenen Goldes legen wir täglich
als einen Schah zurück, um die Reise so bald wie
möglich anzutreten. So strengen wir uns an, so verjüngen wir uns in der frischen Luft, Ihr werdet
schlank wie ein Hirsch bei Arbeit und mäßiger Rost,
ich bekomme wieder meine schwarzen Haare, meine
rothen Wangen, daß meine Freundin mich nicht mehr
mit meiner Weisheit auszieht und obenein besiße ich
in der Rähe zwei Güter für deren Bewirthschaftung
ich sorgen kann."

Der Pfalzgraf fah den alten Herrn verwundert an, aber er mußte ihm eingestehen, wenn noch irgend die Hoffnung der Berjungung möglich, fei der Weg der rechte, aber etwas sauer zu wandeln, denn keine der Rachinnen durfe sie da begleiten, auch nicht der Mundschenk. Er seufzte, aber er schwor vor dem Bilde, daß er jede Plage übernehmen wolle um sich diesem Jugendglauze zu nahen. Ranzler erschraf über diesen Entschluß, hatte den Vorschlag nicht so ernstlich gemeint, es war so einer von feiner Urt Spagen, die er mit großem Ernft vorzufragen pflegte, Bas konnte er entgegensegen? Er mußte sich also zur Ausführung entschließen und war gewiß beim Zurudlassen der edlen Ruche selbst

noch härter als der Pfalzgraf angeführt. Was komme ten sie bei dem Abte zu Philipsbrud finden? wußte es voraus, denn er hatte diesen seltsamen Herrn längst kennen lernen, der seinen Reisenden lieber die Feldflaschen beimlich austrant und die eingewickelten Bühnlein aus der Papierhülle gegen alte Anochlein austauschte, ebe er auch nur daran dachte, einem Reisenden Brod oder Wein vorzusegen. Aber, was half's nun, daß er es dem Pfalzgrafen vorstellte, der mit dieser legten harten Prüfung alle seine Beirathenoth zu enden trachtete, er haßte nun einmal sein eignes Bleisch, er hatte das Bertrauen gefaßt wieder jugendlich zu erscheinen, wenn er sich dem Hunger und der Arbeit unterwerfen konne, der Frühlingsglang an den Bergen reigte ibn, die Sonne vergoldete die Ferne. So fah fich der Ranzler zu dem harten Entschlusse, den er selbst erfunden, gezwungen, von wenig Dienern begleitet mit dem Pfalzgrafen den Sandweg am Neckar herunter dem Rheine zu noch an demfelben Tage fortzuschreiten. Wie keuchte der Pfalz= araf, als die Sonne hochstieg, er glaubte ichon durch den Schweiß, der ihm von der Stirne tropfte, an dem ersten Tage schlank zu werden, wie verlangte ihn nach einem Trunke Wein, nach einem guten Effen, als sie endlich bei der Abtei Philipsbruck anklopften. Der alte Ubt Berner erschien, begrüßte fie freudig, sah aber mit Bermunderung wie wenig Gepack ihre

Leute trugen. Der Pfalzgraf, der von ihm unterriche tet worden in frühen Jahren, verficherte, daß er gam auf seine Milde vertraue, da sie gar nichts mitgenom: men hatten, er wisse noch recht gut, wie er ibm Milde und Barmbergigkeit in feinen jungen Jahren empfohlen habe. "Berr," meinte der Abt, "Euch war sie zu empfehlen, aber ich, der ich nur fremdes Bie verwalte, wurde großes Übel thun, wenn ich dies für die verschwenden wollte, welche der Barmherzigkeit nicht bedürfen." - Run erzählte der Pfalzgraf feinen Entschluß, sich zu verjungen in der heitern Gegend, den Brunnen zu frinken und Gold zu waschen. -Da erheiterte fich der Abt und billigte den Entschluß, diese verlassene Arbeit wieder in Gang zu bringen, gern wurde er gegen eine billige Entschädigung das nothige Gerath, die Schaufeln, Siebe, die Bretter und Dacher gegen die Sonnenhiße liefern. - Der Pfalg: graf unterrichtete sich eifrig von dem ganzen Berfalren und begnügte sich an dem spärlichen Abendeffen der Monche, mahrend der Rangler unter dem Borwande seinen Riftersitz zu besuchen in die Bibliothet ichlich, ein derbes Stud wilden Schweinebraten, eine Flasche alten Rheinwein verschluckte, die er sich vom Dater Ruchenmeister gegen reiche Bezahlung zu schaf: fen wußte und zugleich einen Brief durch einen Gilbo: ten nach Rurnberg spedirte, um die Unkunft Subert's und der hohen Braut zu fordern. Dort schlief

er auch auf weichen Betten, während der Pfalzgraf auf harter Strohmadrage den kurzen Schlaf nur von der ungewohnten Ermudung borgte.

Wie schwer wurde es dennoch dem Pfalzgrafen aufzustehen, aber da schwebte das geliebte Bild wieder vor seinen Augen, der Rangler kam so behaglich bereingeschritten, seine Befehle zu empfangen und gleich stand er bereit sein schweres Tagewerk zu beginnen. Und wirklich fand sich dies leichter und unterhalten: der, als er gedacht hatte, da sich bald viele Bewoh ner der Gegend unaufgefordert der Goldwasche auschlossen, ihre Einsicht und ihre Unterhaltung mitspen: deten dies Geschäft zu fordern und einträglich zu ma: Wirklich genügte die Balfte deffen, was au Goldförnern am ersten Tage gefunden, einen kleinen Schatz zu begründen und die Heine Colonie in der Ablei zu fpeisen. Durch diese Bewohner bekam auch der Pfakgraf die Ginsicht, wo der Abt seine Schmalztopfe, feine geraucherten Schinken und Specksciten, seine Tonnen mit Podelfleisch verberge, wo er beinilich fein Effen bereite, kurz die Luftigkeit und der Sunger erwarteten von dem nächsten Tage große Befriedis gung, weil beimlich durch ein gerbrochenes Genfter ein großer Schinken gludlich entrudt und im Sternenscheine verzehrt worden war. Aber o Schreden, am nächsten Morgen wurde der Räuber von dem erzürn: ten Abte mit dem Kirchenbanne belegt und o Bun:

· \*\*

der, die Goldwäsche brachte das Doppelte im Ertrage, so daß Alle über den Erfolg staunten und nach einem zweiten Schinken Verlangen trugen. Diesmal bellte aber der alte Abt den ganzen Abend aus allen Winzeln, als ob er viele große Hunde angeschafft, weil der Bann nichts helfen wollte.

Der Squerbrunnen wirkte nicht minder auf den Pfalzgrafen, als die Arbeit, seine Seele bekam ordents lich Flügel in dem erleichterten Körper, und flatterte in leichten Liebesliedern wie in jungen Tagen, die von den Uferbewohnern begierig erlernt noch jest die Borüberschiffenden an eine gluckliche Beimath erinnern. Auch der Rangler ließ der Frau von Therabis einige Lieder zufliegen, die sich noch jest durch eine große Bedenklichkeit und Breite von den Eingebungen des Pfalzgrafen unterscheiden, obgleich fie nun schon in der wechselnden Bearbeitung fo vieler Geschlechter durch so manden Mund, durch so viele scharfe Bahne und feurige Lippen gegangen. Auch an ihm wirkte der Rirchenbann, der Sauerbrunnen und die Arbeit im Kreien die größten Wunder, sein gebräuntes Untlich umwebte sich mit einem Ginschlag schwarzer Haare durch die dichte weiße Saat, die da bisher aufgegangen war und seine Scherze wurden an ihm felbst zum Ernst. Wie soll ich aber das Unsehen des Pfalzgra: fen preisen nach den ersten vierzehn Tagen, wie er im Bettlaufe gegen alle Mitgenoffen diefer goldnen

Brunnenkur siegte, welche Freude ihn alle drei Tage erfüllte, wenn die Seftel frines Bamfes wieder gurude geseist werden mußten und endlich welche Wonne, als die Reihe dieser Hefteln ohne Ausbeugung in der Magengegend in Reih und Blied ihm das Zeugniß der Freunde bestätigten, dieser verhafte Bauft sei ihm vom himmel abgenommen und von den Wellen mit seinen Schweißtropfen in schwerer Arbeit entführt zu Blumen und Bluthen des Rheinufers umgewandelt eine Freude, ein Schmuck der garten Jungfrauen geworden, ja feine Baden sogar, die soust von der Seite wie zwei Halbkugeln über die kleinen Ohren hervor: ragten, hatten ihr eigenes Dasein verloren und waren mit dem übrigen Untlig in mancherlei fanften Buge: lungen wie die Begend umber mit den hoberen Bebirgen der Bergstraße verbunden und bei dem Allen glänzten sie von frischen Lebensfarben. Was ihn aber über Alles hocherfreute, wenn er sich im Spiegel des Brunnens anblickte, sein Doppelkinn, der spöttische formlose Nachbar des echten mächtigen Bartträgers, dieser Halbbruder des Kropfes, war völlig verschwunden und fein Bart brauchte fich nicht mehr zu überwachsen um diesen weichlichen Unkömmling zu beschate ten und zu verdecken. D gewiß, wenn so groß die Ereude eines Menschen ist forperlich wiedergeboren, in ursprünglicher Reinheit hergestellt zu werden, welche Geligfeit muß erft der empfinden, der die Biederkehr

seines Geistes zur Reinheit seines Ursprungs allmablia abnt, endlich fich wiedergeboren empfindet in der Rlar. heit des Bewußtseins, das uns die Ewigkeit als ein Beugnif unfres Dafeins erweckte, das mit ihr und für sie lebt, wie auch das Gedächtniß vom Irdischen bezwungen in uns ichwanken und icheinbar vergeben mag mit dem Alter, o es giebt der Zeugnisse genua von seiner innerlichen Ungerstörbarteit, es flammt so unerwartet auf aus feiner Zerftorung, die nur eine Art des Schlafs ist und Alles wird erwachen, unfre Gunden, unfre Leiden, unfre Treue und unfer Leichte sinn, Alles wird vor uns stehen wie auf eherne Lafeln gegraben und was wir heimlich hielten an schlime men Bedanken und bofen Entschluffen, das kann unfre Reue nicht verlöschen mit allen Thranen, aber die Onade kann den Knoten losen und kann die Kaden neu aufziehen, mit ihrem Licht durchschießen und unfre Scham mit leuchtendem Gewande deden.

So träumte der Pfalzgraf an dem Brunnen und eine geistige tiefe Reue übernahm ihn über den Leichte sinn seines Lebens, wie er nach dem Verluste seiner Eleonore nur nach Genuß und Hoheit gestrebt, zwar treu im Dienste seines Freundes des Kaisers, doch untreu sich selbst und den Seinen, wie er der Zerstreuung, den bosen Lockungen sehnlich nachgehangen, als ob sie ihn trösten könnten für Alles, was er mit Eleonozen verloren. Und nun er sie vielleicht bald wieder

erhalten sollte, nun sie ihm vielleicht nahe, da reute ihn der Taumel seiner Sinne, die Verschwendung seiner Neigungen. So überkommt uns der Ernst der Welt mitten im Lachen und wer weiß, ob wir so den Ernst begriffen, wenn wir uns dem Scherze verschlössen, denn auch er gehört zu den Gaben des Himmels, aber nach sechs Werktagen erwacht der Mensch an einem Sonntage.

Den Pfalzgrafen storte weder das Eintauchen, Küllen und Forttragen der Gefäße, was die Mägde alle Morgen für den Gebrauch der Begend umher zu thun pflegten, noch das rauschende Ausperlen der Luft in feiner ernften Betrachtung, ibm trat por die Geele wie ein Conntag, der seinem gestörten Bergen volle Geligkeit verspricht, eben jenes Bild, das ihn mit seiner Jugendlichkeit neu entzuckt hatte, das Liebeleien und Trinkereien und was ihn sonst zerstreute mit dem einen Bunfche, sich ihr murdig zu naben verjagt hatte. Da stand sie nun an seiner Seite und blickte ihn an aus dem Spiegel des Brunnens, und die Krone auf ihrem Haupte glänzte bell im Spiegel, nur der schwarze Schleier war von der Beit entführt, der auf dem Bilbe Durer's ibn oft gerührt batte, sie schien reden zu wollen, aber sie konnte nur fanft lacheln, um ihre Scheu zu beschöni: Eine Stimmung, als muffe diese wunderbare Erscheinung schwinden, wenn er aufblicke, hielt ibn

einige Augenblicke gefesselt, da war ihm als sei der Liebreig Eleonorens mit der fußen Schmarmerei in Johanna's Augen gehaart, beide vereinigt wie von einander durchdrungen und durch einander erganzt vollendet in diefer jugendlichen Erscheinung. mußte wohl aufblicken, denn es trat eine machtige Erscheinung zwischen ihm und jenem Bilde hervor, eine anadenreiche Ericheinung, der Raifer Rarl, der feinen Kreund endlich belohnen wollte. "Sieh da Du treue Geele," rief er, "Du hast mir Wort gehalten und ich halte Dir wieder Wort, bring ich Dir nicht jene Rrone gurud, die Du Eleonoren einst mit so viel Schmerzen übergeben, erkennst Du die Beliebte, ift fie es wirklich, nimmst Du diese Band für die ihre, oder wünschest Du Dir eine andre, denn jest magst Du frei Dich erklären, was ich Dir zugedacht habe und übergeben wollte, das soll kein Zwang sein, ich will nicht Scheu benugen, Dich gegen Deinen Willen gu überreden. Aber Du borft nicht Freund, da liegst Du wie alle Bogendiener auf den Rnieen und beteft an, was Du nicht kennst." - "Mag ein Geheimniß hier walten," rief der Pfalzgraf, "denn alle meine Bunfche find von der Erfülling überboten, nur das Eine ichmore mir geliebter Raifer, daß diefe himmlifche Erscheinung wirklich ift, daß ihr handedruck diese hand mit mir verbindet, daß dieser Blick mich nicht verläßt wie ein scherzender Einfall Deiner Hobeit, daß





muß ich Dir jest Unterricht geben, Dir selbst Deine Untrage abfragen. Dein fürstlicher Wille ist mir befannt, Du willst Dich vermablen; aber mit wem? -Du gögerst. — Hast Du mir nicht von Eleonoren geschrieben? - Ift dies Eleonore, oder ift dies nur eine Bermittlerin, die Dein Wort in ihrem Ramen empfangen foll?" - "Gnadigster Berr," flufterte der Pfalzgraf, "hier kann keine Frage, kein 3weifel mehr obwalten, Ihr habt sie selbst meine Braut genannt, Ihr Wort hat diese hand in die meine gelegt, was kummern mich die Namen, nur dies liebliche 2Besen sei mein, ja ich wollte einen heiligen Eid ablegen, daß ich nie nach dem Namen der geliebten Geele fragen wollte, wenn sie nur unter dieser Bedingung mein werden könnte." - "Hoho," rief der Kaiser, "das ist ein schweres Wort, alle Ritter haben es vernom= men und ich seige diesen goldnen Potal dagegen, daß Du nicht einen Tag, nicht bis heute Abend, wenn wir etwa schon heute Deine Hochzeit zu feiern beschlossen hatten, Deine Neugierde bandigen kannst, wie Deine Braut heiße, woher sie stamme, ob aus Österreich, aus Ungarn, aus Danemart, denn unser Stamm ift zu ertennen, oder ob es wirklich Eleonore fei, die sich verjüngt hat oder gar unsre Frau Mutter Jo: hanna, denn daß Du Deiner Sache nicht gewiß bift, zeigt mir Dein Auge." — "Hier meine Hand zum Pfande," antwortete der Pfalzgraf, "daß mein Glück



an keinen Namen gebunden, von keinem Namen ausgesprochen werden kann, die Wette gilt." - "Go fei denn," sprach Rarl, "bis zum Abend gewettet, dort ift eine Rirche, ein Beiftlicher wird nicht fehlen, aus seinem Munde sollst Du erft den Ramen der Braut erfahren und bei Ritterpflicht und Frauenehre gebiete ich allen Unwesenden mir jede Frage der Rengierde, sei sie noch so versteckt, anzuzeigen, bei Ritterpflicht und Frauenehre verbiete ich, dem Glücklichen den Ramen und den Stand der Braut zu vertrauen. Darum, wenn etwa sein fürstliches Haus durch diese Beirath berabgewürdiget wurde, fei diese heutige Beirath auch nur wie eine Procuration angesehen, dieser Pfalzgraf sei heute sein eigner Procurator, so daß es noch der feierlichen Einsegnung zur Gultigkeit bedarf und einer Trennung vom geistlichen Gerichte keine Einwendung gemacht werden fann." - "Rein gnadiger Berr," unterbrach den Raiser hier eine würdige alte Frau, die lange ihre Theilnahme zurudgehalten hatte, "ich fann nicht leiden, wenn Liebende fo gequalt werden. Es ist etwas Uncrlaubtes sie wie fremde Bolker mit ihrer fremden Sprache zu necken um fich eine Beluftigung zu schaffen." - Es war die alte Kürstin von Dranien, der Pfalggraf beachtete fie erft jest und indem er seine Unaufmerksanikeit gegen seine anädige Beschüßerin entschuldigte, erklarte er mit wiedergewonnenem Muthe, diese Wette quale ihn nicht,



es freue ibn vor allen Freunden ein Zeugniß abzulegen, daß er nicht dem Bunsche sich einem Mächtis gern anzuschließen, nicht einem Ramen, einem Bilde folge, was ihn in jungen Tagen gefesselt hielt, sondern gang der Gegenwart sich überlaffe, die ihn an diefem Morgen ohne Willführ und Ginsicht, nicht blindlinge, aber ohne weiter zu sehen als bis zu ihren Augen, aus denen ihm alles Licht strable, ergreife und zum Alfar leite, wo sie sich ihm erst gang enthüllen werde. Der Raifer rief: "Umen, es geschehe, ich habe Beugen, feht hier ein junges Liebespaar, das auch heute zum Altar unter der Bedingung des Richtplauderns schreiten foll, den Rangler Landschaden mit feiner hübschen Landbeschädigerin. Ja und noch diese beiden fleinen Leutchen, die sich so gewaltig tuffen, der Beheimschreiber Hubert und seine Frau, daß Ihr kein Wort fagt, sonst mußt. Ihr noch heute wieder himreiten, wo Ihr gewesen seid." - "Gott und Ihre Majestät behute mich davor," rief Hubert. "Nein, gnädiger Herr," answortete die Frau, "nur heufe nicht wieder eine Reise, obgleich sie ihm gar wohl bekommen, seben Gie nur, er hat Backen bekommen, ichone Baden, er ift ein recht schöner fleiner Mann gemot: den, nun sehe ich erst, warum ich mich in ihn verliebt habe und wenn ich erst erzähle, wie listig er sich benommen hat." - "Still, ftill," rief der Raifer, "das foll eben verschwiegen bleiben bis zum Abend." Da



aber die gute Frau, die sich so spät in ihren eignen Mann noch verliebt hatte, noch immer nicht das Rezden lassen konnte ergriff der Pfalzgraf um jeden Verzdacht abzulehnen den goldnen Pokal, füllte ihn mit dem köstlichen Wasser des Brunnens, trank und reichte ihn der Geliebten und fang dazu eins seiner Lieder:

Manches Goldtorn blieb im Giebe Busch ich sonst den Cand des Rheins, Daß ich mich in Gehnsucht übe Fand ich heute auch nicht eins.

Immer tiefer wollt ich mublen In dem Sande mit der hand, Doch da fühlt ich durch fein Rublen Eines goldnen Schages Rand.

Ift's der Hort der Niebelungen Der im Rhein begraben liegt, Uch dann hat mich schon umschlungen Eine Kraft, die mich besiegt.

Ach ich tann nicht von ihm taffen Diefe Kuhlung war fo fuß, Ja ich muß den Schach erfaffen Meine Seele ich verbieß.

Einen ichweren goldnen Becher Bieb ich aus dem fund'gen Grund, Schon gefüllt für mich den Zecher, Kuffe ibn mit durft'gem Mund.

3war nur reines Kares Wasser Hullet dieses schöne Rund, Aber niemals trank ein Prasser Sel'ger sich aus Herzensgrund.



Denn es labet mich dies Zeichen Endlich auf die rechte Bahn, Hand und Becher Ihr zu reichen Die ich liebe ohne Wahn.

Aber deren Namenszüge, Eingeschnitten in den Rand Ich, wie Räthsel oder Luge, Mir ganz unerklärlich fand.

Sei's, der Becher bleibt mir eigen, Eigen ich der Königin, Mögt den Namen ihr berschweigen, Gie nur sucht der Liebe Ginn.

Bie fie liebend mir berbunden Meinen Becher nicht berichmäht, Ift der Name auch gefunden Denn die Liebe viel errath.

Und ich lese Dorothee Auf des Bechers Untersaß; Namen giebt nicht blos die Che, Liebe nennt und hebt den Schaß.

"Der verdammte Goldschmidt," rief der Raiser, "was hilft's, das Geheimniß ist nun verrathen und ich werde noch obenein von Allen ausgelacht. Aber tritt jest mit mir bei Seite in jenen Wald, ich habe ein ernstes Wort Dir zu eröffnen, denn diese schöne Erbin der Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden bringt Dir nicht einen sichern Schaß, sondern einen sehr bestrittenen Thron, den erst Dein tapferer Urm an der Spisse unser Reichsheere Dir erobern muß.





Ja die großen Ereignisse drängen sich und es war nicht Zeit Alles aus der Ferne in Briefen zu überlegen. Eleonore, die arme Schwester, ift frub gealtert an Geist und Körper, sie soll der Welt Krieden geben und ist dem König von Frankreich als Unterpfand des Friedens zugesagt und verlobt. Größe und Reichthum, woran ihre Seele jest mit Inbrunft hangt, konntest Du ihr nicht gewähren, aber Dorothea wird mit Dir Haus halten, wie auch die Geschicke Dir fallen mögen, denn sie kennt die Gewalt der Geschicke an ihrem gefturzten gefangenen Bater Chris fliern und was höher als weltliche Macht dem Menschen verliehen ist und ihm allein treu bleibt im Unglud. Gie wird Dir ergablen, wie Du durch Milde gegen Urme in Rurnberg ihr Berg gewonnen, als fie versteckt bei einer edlen Frau heimlich durch die Feusterrigen Dir nachsah, wenn Du in aller Pracht vorüberrittest. Sie hat Dich nun in dem linnenen Rleide gefehen, liebt Dich wie damals, das hatte Eleonore nicht ertragen. Ihr seid für einander geschaffen, der egen der Großmutter ruht auf diesem Bunde, die oft in ihrer legten Zeit Eure Namen verbunden nannte und ienen Becher mit Euren beiden verschlungenen Namenszügen für Euch fertigen, unten aber den Namen der Eufelin eingraben ließ, weil sie ibn Dir bringen sollte."

Mit solchen Erörterungen verloren sich die Lieben:

e. 10.



den mit dem Raifer im Schatten des Eichenwaldchens, mabrend alle Freunde und Diener sich beeilten die nothigen Unstalten zur Feier des Tages zu machen. Der Rangler klagte in voraus über den geizigen 26t, der seine Mube und seine Lebensmittel sich unmagig theuer werde bezahlen lassen und doch sei er der Einzige von dem ein hinlanglicher Vorrath gleich zu er: halten fei. Der Abt kam felbst mahrend diefer Unter: haltung von Reugierde geplagt herbeigelaufen, aber gum Schrecken der Fremden die Bande voll Blut wie ein Mörder. "habt Euch nicht um das Bischen Blut lieben Rinder," rief er, "es ift nun einmal geschehen, ich habe mich zu waschen vergessen, dachte nicht so hohe Gefellschaft zu finden, wir haben unser armes magres kleines Freundchen schlachten muffen, es fehlte an Futter, da haben wir auch ein wenig Burft gehabe nur umgerührt, daß das liebe Blut madít. nicht vor der Zeit sich verdickte. Run bin ich gang frei von Geschäften, wollte hören welche neue Bafte zu uns gekommen." Der Rangler berichtete ihm, was nöthig thue zur Vermählung und der Abt schwor, habe nichts, gar nichts, denn felbst die Wurst sei schon vertheilt. Der Kanzler zeigte Geld und der Abt forderte mehr als vorhanden um etwas herbeizuschaffen, der kaiserliche Rath mußte alles kaiserliche Beld noch zulegen. Endlich kam der Handel im Allgemeinen zu Stande und gum Gluck fur die Bafte erfchienen jene



wohlbekannten alten Begleiterinnen, die Rochinnen aller Lander aus Beidelberg nachgesendet, um ihre Runft gu versuchen und wenigstens mit einigem Gerath und Bewürgen ausgeruftet. "Es ift mein Glud," rief der Rangler, "ich fürchtete wie in Nürnberg zur Kastnacht die Speisen selbst kochen zu muffen, denn diefer filzige Abt focht absichtlich kein Fleisch gar, damit es ihm übrig bleibe und er es sich felbst noch fochen tonne. Subert Ihr follt heute Mundschenk fein, darum lauert dem Schelme auf, daß er den Wein nicht noch mässert, wir haben ihn schon mit dem dreifachen Preise bezahlt. Die gnädigen Frauen werden wohl das Decken der Tische, die Einrichtung der Schlaf: tammern beforgen, aber der himmel bescheere Betten, dieser Mann hat nur Wollsäcke in Vorrath und wenn die Wolle gilt schlägt er sie los und schläft mit seinen Monden auf Strob." - "Für das Hochzeitpaar ift geforgt," fagte die Fürstin von Dranien. - "Aber ich bin auch ein Hochzeitpaar," brummte vor sich der Rangler, "und für mich hat niemand gesorgt."

Das Tagebuch des Kanzlers erzählt folgende ein: zeine Züge von der Filzigkeit des Abtes:

Der Abt gedachte wohl, man musse das Eisen schmieden, wenn es warm sei. Er ging dem Kaiser nach der von allen Verhandlungen nichts wußte und ließ sich zum Lohne für die nubevolle Bewirthung alles versprechen, was an Leinenzeug, Geräthen, an Bet-



Als aber die hohen Fremden im großen Remtor zu Tifche fagen sand sich eine große Babl feister Leute in Lumpen ein, die sich für sehr hungrig ausgaben. Der Abt ergriff die besten Schuffeln und reichte sie ihnen, daß sie dieselben forttrügen, was sich die hohen Herrschaften aus Barmberzigkeit gefallen ließen. aber der Raiser an der Tonsur des Einen die Entdedung madite, daß es Monde maren, die fo ver-Pleidet sich der Speisen bemachtigten, schalt er heftig, doch der Abt drohte alle Speisen wegtragen zu lassen als eine wohlverdiente Buße, wenn darüber noch ein Wort verloren murde. Much verschwand der Bein so raich in dem großen Becher des Abts, endlich ent: deckte man an der Schwere, daß er mit doppeltem Boden verseben, so daß er nur den vierten Theil austrank und das Übrige hinausschickte. Er ließ sich darüber nicht bedeuten. Gegen Ende des Mahles ließ der Abt einen großen Teller umbergeben zur Samme lung milder Baben für das Kloster, stand dabei von feinem Sige auf und fah genau zu, was Jeder einlegte und wenn es ihm nicht genug schien, schrie er mit gebieterischer Stimme: "Mehr, mehr." Bahrend des Essens waren aber mehrere Zimmer wo Rleider der Herren lagen ausgeräumt worden, als nun die Dienerschaft sich auch zum Essen sollte, kam ein Befchrei, es feien Diebe im Rlofter, die ihre Berren beraubten. Uls die Diener aufsprangen und nach: · 🏄 .

judyten, fanden sie weder Diebe noch Sachen und als sie zurückkamen war auch ihr Essen fortgetragen, so daß sie wie Missethäter mit Brod und Wasser sich begnügen lassen mußten.

Der gnädige Raifer, um dieses Gegänke mit dem Weine herunterzuspulen sorderte den Pfalzgrafen auf, etwas von seinem Gesange der Gesellschaft vorzutragen, aber der Pfalzgraf war so in Gespräch und Blick der Braut verloren, daß er nichts davon vernahm. So sollte nun der Kanzler vortreten und machte erst viele Umstände, als ihm aber das große goldne Horn mit spanischem Sekt gefüllt worden, verstand er sich dazu die andern Sänger zum Trinkliede aufzusordern:

Sänger, werdet nur nicht faul,
Weil schon viel gesungen,
Weil schon viel gesungen,
Wenn ein Lied erklungen,
Bat ihn einer nur darum
Kläng's auch miserabel,
Bliebe er gewiß nicht stumm,
hielt es für passabel.

Hierin lag ein Stich auf einen der Anwesenden, des

Reiner fchilt auf diefen Trunt,
3ft es gleich derfelbe,
Der vor Jahren fchwach und jung,
Sich jest färbt in's Gelbe,
Kräftig wird er durch die Zeit
Und so will ich schwören,
Ich erkling' als Gänger weit
Helft Ihr mir in Chören.

Meine Stimme ist nicht fein Doch sie wird sich klaren, Ich war lange Zeit allein Unter brumm'gen Baren: Einen Baren band ich an, Kann nun wieder singen, Laß als braber Jägersmann Heut mein Horn erklingen.

#### Das war ein Stich auf den Abt.

Du geliebtes goldnes horn Suß gefüllte Schaale,
Duft'ge Rose ohne Dorn Stiller Luß beim Mahle,
Aus dem Strudel heb ich dich Qualender Geschäfte,
Daß ich dich recht inniglich
An den Mund mir hefte.

Neu ift nun mein Mund geweiht Und zum lieben Kreise Klingt mein Grundbaß lieblich heut In der alten Weise: Viel erträgt das Trommelsell Auf dem Lebensmarsche, Süßes Horn hast gut Gefäll Trank ich erst das Barsche.

### Das war wieder ein Stich auf den Abt.

Sind die Rehlen erft in Schuß Blaft nach neuer Reget,
Co ein fußer Mufteus
In die Schönfabriegel,
Nimmer hatte er's gethan
Wenn ich nicht gefchrieen,
Bricht nur einer erft die Bahn,
Laufend Schlitten gieben.

So weit des Ranzlers Tagebuch, denn er hat es nicht der Mübe werth gehalten die sugen Befange mitzutheilen von den suffen Musikern, nicht einmal, Aber das Geschick jenes schönen wer sie gewesen. goldnen hornes war allerdings merkwürdig, an weldem der Pfalzgraf den Namen feiner Braut gelesen und aus welchem der Rangler sich begeistert hatte. Der Abt wartete, weil es in seinem Hause sei in ungewohnter Bescheidenheit auf die lette Kullung und bat diesen Labetrunk seinen Monchen überbringen zu Unterdessen war die Zeit der feierlichen Vermabling genaht, die Glocken lauteten, Jedermann bereitete sich zu der Keier und keiner dachte des golde Der Pfalzgraf schwamm in Geligkeit nen Hornes. endlich am Biele feiner Beirathonoth zu fein, er glaubte alle die bosen fürstlichen Hausgeister verfohnt zu baben, auch der Rangler glaubte nun in Rube fein muhevolles Leben zu beschließen, als Sebastian eintrat um den Bart der Herren noch anständig zu stuchen und ihre Haare zu ordnen. "Schlechte Aspecten," rief er, "nieine Berren, werden bier feine rubige Sochzeitnacht haben, auf dem rothen Gesichte des Abts sind blutige Kometen mir erschienen und aufgegangen, was er vor hat, weiß ich nicht, aber gewiß nichts Butes. Mir hat er den in Nurnberg gwar geriffenen, aber doch wieder geflickten Pelz gestohlen, den kann er bei Tage wegen der hite nicht anziehen, gewiß hat er

etwas für die Nacht sich vorgenommen. Aber ich will ihn bevbachten und die Sterne zugleich.

Die Feierlichkeit der Bermahlung hatte Alle mit Ernst durchdrungen, obgleich der Abt um die vielen brennenden Lichter zu sparen doppelt so schnell als gewöhnlich sprach. Die Bludwunsche wurden mit Unstand von beiden hohen Bermählten angenommen und der Kanzler mit der neuen Kanzlerin nicht vergessen. Dann führte der Raiser die boben Bermablten in das Hodzeitzimmer, das mit den Bildern der Rönigin Eleonore und der Königin Johanna geschmückt war, die wie schügende Engel den Neuvermahlten zugetheilt waren. Große Aussichten eröffneten die Reden des Raisers; er hatte nie so offen mit dem Pfalzgra: fen gesprochen und die Mitternacht schlich sich unbemerkt herbei. Der Raiser nahm Abschied und die Lie: benden sahen es nicht ungern, insbesondre da sie noch eine bofe Plage in der Rabe des Rheins, die Minten oder Schnacken fortschaffen mußten, die sich in's Bimmer gedrängt hatten. Freundlich halfen sie einander bei dieser Jago nach dem verhaften kleinen Ginggevogel, als sie durch großen Lärmen im Hofe gestört wurden. Die Dienerschaft stürzte aus dem Effcal und schrie vom weißen Monche der sich seben lasse. Sebastian Schrie dazwischen: "Es ist der Abt, es ist mein Schaafpelz, aber er schlägt um sich mit dem Dreschflegel." Es gab ein Fluchen, ein Toben,

 $\omega_{i}^{(N)}$ 

- 2

وكالمت

bald erschienen viele Bursche mit Anuppeln, es gab eine gewaltige Schlägerei, die nach ihrer Entstehung und nach ihrem Fortgange Schwer zu beobachten, end= lich fich nach dem andern hofe verlor. Der Pfalzgraf hielt es für ritterliche Pflicht, so viel ihn Doros thea gurndzuhalten suchte, die Rube des Saufes ber: guftellen. Er ging hinunter mit feinem leichten Staats: degen bewaffnet, fand aber niemand unten als den Abt, der große Rorbe mit Lebensmitteln forttrug und schwor es mußten bose Beifter gewesen sein, die diefen Sput gemacht hatten. Der **Pfalzaraf** sich nichts einbilden sondern eilte zum Raiser, deffen Trabanten ihm aber versicherten, der Raiser schlafe ruhig, sie hatten den Larmen wohl vernommen und es scheine, als trieben sich die Rampfer mit einander im freien Felde herum, mahrscheinlich das Sofgefinde und die Monde. Raum war der Pfalzgraf gurude getehrt, fo ftorte ihn Gebaftian, der ein Stud feines Schaafpelzes vorzeigte, das er dem weißen Monche, vor dem sich die Undern gefürchtet, abgerissen habe, noch erzählte er viel von der Bosheit der Monche, die auf ihre Lagerstätte alle ägnotische Plagen von mancherlei Ungeziefer ausgeschüttet hatten. Er suchte ihn zu beruhigen und ichickte ihn aus, die Sterne gu beobachten, die hellglangend über der Belt standen. Das half ihm nicht zur Ruhe, denn schon kam das siegreiche Gesinde vom Rampfplage zurud, wollte zu fei:

feiner Abendtafel wieder eintreten und fand alle Tifche leer. In der Berzweiflung stürmten sie die Bibliothet, mo der Abt seine Suhner gwischen den Buchern bruten ließ und sie täglich taftete, sie wollten sich ein neucs Mahl bereiten. Die Bubner, die Babne aus dem Schlafe geftort, entflatterten mit wildem Beichrei auf den hof, der Abt sprach den Rirchenbann über die Friedensstörer aus, ließ von den Monchen die Reuersprüße gegen sie kehren. Der Pfalzgraf mußte fich wieder antleiden, um Rube durch feinen Born gu schaffen. Die Hühner wurden herausgegeben von dem Gefinde, dagegen gab der Abt einige Rorle mit Lebensmitteln frei. Unterdessen fingen aber die Bahne ihren Morgengesang mit Trompetenschall zu kraben an, es war in der Zeit der langen Tage, die Gegenstände erschienen ichon wieder mit Deutlichkeit und der Pfalzgraf beeilte sich endlich die ersehnte Rube zu finden. Als er aber nur so eben die Rleider abgeworfen horte er schon des Raifers Stimme im Borsaal der ihm zurief, er mochte ausstehen, er konne wegen der vielen Beimden, die am Dfen fich eingenistet batten fein Auge mehr guthun, ihm fei ein gang neuer Plan eingefallen, um gegen die Türken zu agieren, besonders gegen ihre leichte Reiterei. Der Pfalzgraf zog sich mit unterdrücktem Fluche wieder an, der Raiser trat ein und wollte eben von dem Plane berich: ten, als die Blocke die Fruhmeffe anzeigte. Se. Bund. 9

Dorothee," rief der Raifer, "zieh Dich an, heute ziemt Dir Undacht und Gebet."

So war nun die Hochzeitnacht in aller Art Noth vorübergegangen und der Himmel weiß allein, ob die beiden Neuvermählten der Messe mit Andacht beiewohnten, seit der Kaiser sie ausmerksam machte, daß der verwünschte Abt das goldne Trinkhorn musse geweiht haben, weil er es als Kelch brauche.

Wirklich war es also, der Abt zeigte nach der Messe, daß der Name der Ubtei schon eingegraben sei und daß die Rücknahme ein Rirchenraub genannt wers den muffe. Was war zu thun, da obendrein gar fein Geld bei allen hohen herrschaften mehr vorhanden war und der Abt mit großen Nachrechnungen an: gestiegen kam, für welche nicht einmal Bablung geichafft werden konnte. Räuber laffen doch den Beraubten gewöhnlich noch einen Behrpfennig, aber dieser Abt mit seinen Monchen hatte ihnen nicht einmal das Nothige gelaffen zur Rudreife nach Beidelberg, Geld und Rleider, selbst die Gattel der Pferde fehlten gum Theil, der Morgen war kalt, die Mantel fehlten, vieles war als Rirchenschmuck wie bekannt zugesichert, was die herrschaften umbullt hatte, da standen sie nun frostelnd nach durchwachter Racht und mußten noch für die Morgensuppe einige Ringe gurucklassen. Der Rangler erschien in einem weiblichen Mantel, den ihm seine neue, wenn gleich nicht junge Frau zuge-

ż

wendet hatte, zwar besser, aber auch viel lächerlicher gedeckt als die Undern. Huch Bubert batte fich einen wollenen Unterrock feiner Frau umgethan, denn der Wind war unnatürlich kalt. Auch die Pferde schienen ihres Futters beraubt zu fein, denn sie nagten an dem Holzwerk der Zäune, wo sie angebunden Gebaftian hatte eine Schmarre in dem Gefechte um den Pelz davongetragen, auch viele von den Leuten zeigten Beulen, die Monche ichienen recht geubte Kaustkampfer gewesen zu sein, denn die sich blicken ließen waren unverlett. Der Abt stellte rubig seine Betrachtungen über diese Ereignisse an und fragte den Raiser, ob er anders handeln könne, als diese Beit noch möglichst für sich und feine Monche zu nugen, da der Raiser die Reformation, die Bertreibung der Beiftlichen, die Aufhebung der Rlofter immer weiter um sich greifen lasse, theils durch falsche Pradifanten, theils durch die Gurften, die nach den geiftlichen Gutern ihren Urm ausstreckten. Eben mare erst wieder so ein salicher Praditant eingefangen worden, der mit höllischem Keuer im Munde die Leute gegen ihn aufhege. "Bringt ihn her," rief der Rai: fer, "wollen doch sehen wer es wagt, in unfrer Rabe fo frech unfern Gefegen Sohn zu fprechen." Ber trat auf, - wunderbares Geschick, - der alte Piepenbring mit feiner Pfeife im Munde, voll Ingrimm gegen den Abt, der ihn wie einen Land:

ftreicher und Jerlehrer behandelt hatte, weil er den Monden Strafreden gegen ihre Schlemmerei gehalten und der fein andres Bemühen hatte, als bei dem Pfalzgrafen zu deffen Bermablung einzutreffen; das höllische Feuer war seine Tabackspfeife. Der Rangler erinnerte sich, daß schon während der Trauung so etwas von Tabackegeruch in der Rirche gu fpuren gemefen, den sie fich falschlich fur schlechten Beihrauch ausgelegt hatten. Un diefer Pfeife entzündete sich auf einmal wieder der auslöschende Beift in der Besellschaft, den kalte Morgenluft, etwas Arger, Mangel an Schlaf fast unterdrückt hatten. Die ein Gilen ningte der Alte voranziehen mit einem Lönnchen Wein, das noch als lette Gnade vom Abte übergeben war, Gebaftian trug ein muhevoll errungenes Brod, Subert einen alten irdenen Rrug, der einen Riß hatte. Der Pfalggraf und Dorothee folgten wie Bachus und Ariadne auf einem offenen Bauermagen, der Rangler ritt mächtig einher wie ein Centaur, der eine Amazone gefangen, demi hinter ihin sag auf dem Pferde die gewesene Frau von Therabis und bielt fich an seinem Gurtel im Gleichgewicht. In solchem Bustande einer Zigeunerbande oder wandernder Schauspieler zogen die hohen Herrschaften aus der Soch: zeitenoth in den Sochzeiteüberfluß ein, der ingwischen zu heidelberg durch den Bruder des Pfalzgrafen sich aufgehäuft hatte. Soren wir den guten Subert

felbft, wie er an Durer ichreibt, als er ihm das Beld wiederschickt, welches derselbe zu seiner Auslösung aus dem Marrenthurme verwendet hatte: Der Pfalze graf Friedrich wurde in der Schloffapelle, nach: dem jene Bermablung beim Abte nur für eine Drofuration gegolten, durch Bifchof Philip von Speier nach drifflichen Brauche zur Che gegeben. Die übrige Zeit dieses Tages ward zugebracht mit köstlichen Speisen und Tafelhalten und nach demselben mit Tanzen. Un Gästen und Fremden sind gezählt worden in die viertgusend, welche allesaumt sowohl auf dem Schlosse wie in der Stadt mit Futter und Mahl versehen worden. Da der folgende Morgen anbrach, maren da die Befandten der Stadt Nürnberg, die hatten mit fich ihre Berchrungen, damit fie den Brau: tigam und die Braut begabten. Bernach murden etliche Tage auf einander Ritterspiele auf dem Markt gehalten und mard nichts unterlassen die Braut sammt den anwesenden Gaften froblich zu machen und ver: meinte der Fürst er werde durch diese Beirath gum Ende feiner Mabe und Befummerniffe und gur gewunschten Rube fommen. Ich aber verfaßte in einem lateinischen Carnien genaue Befchreibung aller fürftlis chen Leiden bei Beirathewerbung und Sochzeit, unter denen gewiß nicht die fleinste ift, daß Jedermann fich darum bekummert, forfchet, falfche Berüchte gufammen: fragt, endlich mit einem Gedichteben, fleinen Glückwunsche, oft wegen einer überreichten schlechten Blume oder hergestammelter unverständlicher Worte sich einen Unspruch auf Gunst und Gaben zu machen gedenkt, ja wohl gar ungeziemend tadelt, wenn die erhaltenen Geschenke nicht nach Wunsch ausgefallen sind, denn besonders die Hosseute von Profession sind noch habzgieriger auf goldne Geschenke als die Prediger und Küster beim Vorschneiden nach den Nierenstücken

# Die Rirdenordnung.

(Erzählung.)



N.

•

•

#### 1. Der verschwundene Pfarrer.

Bur Zeit des Gothaischen Krieges im Jahre 1567 hatte eine Connenfinsterniß die Bewohner des Dorfes Marienbild auf der Strafe versammelt. Alle Aus gen flimmerten wie Sonnenstaubchen in Licht und Thränen, und mit aller Pracht ihres Aufgangs hatte die Sonne wohl nie so viel Aufsehen gemacht. Doch Niemand freut fich dieser Erscheinung wie der Magifter Enrinfus, der hofmeifter des Umtehaupts manns, weil er als ein gelehrter Mann, im Briefwechsel mit einem Nürnberger Aftronomen, den Gintritt dieser Finsterniß genau vorausgesagt hatte. Die Haushälterin des alten Pfarrers Meldior rühmte dies zu seiner Ehre, und wie es ihr alter herr erst nicht habe glauben wollen, als aber die Finsterniß dennoch eingetreten sei, in seinem Lehnstuhle die Bande jammervoll gerungen habe, daß es kein Mittel gegen Sonnenfinsternisse gebe. Dann, als die Dunkelheit zugenommen, habe er ihr die Enten im Bofe gezeigt, wie sie den Schnabel auf den Rucken gelegt zum Schlafen, und wie die Tauben in immer engeren Rreis sen um den Taubenschlag geflogen maren, als ob sie die starren, weißen Wolfen gefürchtet, die wie Schnee:

berge im dunkeln Blau des Himmels gestanden. er durch fein Fenfter nach der Strafe die vielen Menschen erblickt, die sich fast blind gesehen, da habe er ausgerufen: Go geht es, wenn das Licht des Glau: bens verschwindet; da kommt ein Schrecken und eine Reugierde zugleich in die Welt, und Reiner weiß moher! - "Der alte Herr wird schwach, sagte der Magister, sie muß ihn nicht so lange allein lassen!" -Die Baushälterin eilte in den Pfarrhof gurud, aber die Leute borten sie bald gar angstlich rufen, und sie erzählte Jedermann erschrocken, daß sie den alten Pfarrer nirgends finden könne. Die Leute suchten mit halb geblendeten Augen, glaubten ihn bald im Brunnen, bald unter der Kellertreppe zu sehen; aber bei genauerer Betrachtung fand sich nichte; - feine Spur mar aufzufinden. Run erft verbreitete sich Schrecken wegen der Sonnenfinsterniß, die langft vorüber mar. Die Mutter riefen nach ihren Rindern, ob ihnen keins genommen; Andere suchten nach ihren geringen vergrabenen Schäßen. Und der Magister Enriakus wußte nicht, was er von der Sache den: Der Umtshauptmann brummte por sich, ten sollte. der Teufel moge ihn wohl geholt haben, weil er in seinem Glauben weder warm noch kalt gewesen; ihm sei es lieb, nun werde doch endlich sein braver En: riafus in die Pfarrstelle eintreten.

Der alte verschwundene Pfarrer mar bei dem Un-

fange der Reformation als ein junger Pfarrer, um seine Stelle zu bewahren, mehr der Gesinnung seiner Gemeinde, als seiner eignen Überzeugung gefolgt, da er sich auch für dieselbe erklart hatte. die Urt Nachgiebigkeit, die den Meisten eigen, welche ein hohes Alter erreichen, und durch dieselbe erhielt er fich bei allen leidenschaftlichen Streitigfeiten, welche die neue Kirche zerrissen, in seinem Umte nüglich und wirksam, obgleich von seinen Umtegenossen nicht ausgezeichnet. Die brauchte er eine der fraftigften Rirchenstrafen, Abkanzelung, oder Rirchenbaun, welche, feit der Herstellung des Religionsfriedens, von den protestantischen Geistlichen angewendet wurden, um doch wieder in anderer Urt eben diese Gewalt herzustellen, gegen welche sie sich ursprünglich aufgelehnt batten.

Damals erhob sich die Gewalt der Beichtväter an den Höfen; es entstanden auf diesem Wege überall kleine Papste, welche in kleinen Concilien die unbedeutendsten Abweichungen in Glaubensformeln mit Strenge bestraften. Überall traten Kirchenordnungen hervor, welche auch einen Theil weltlicher Gerichtsbarkeit wieder auszuüben trachteten. Selbst der Gothaische Krieg, der wegen eines in Gotha gehogten alten Verbrechens nah verwandter Fürstenhäuser, benachbarke Völker, Evangelische gegen Evangelische, bewassnete,

war ein Zeichen dieser leidenschaftlichen Ordnungsliebe, und des geringen Einflusses verständiger Bermittlung.

#### 2. Die Antrittspredigt.

Allzugut ist liederlich, sagte der Amtshauptmann, als die Leute den verschwundenen Prediger wegen seiner Güte rühmten; der Teufel hat ihn geholt, und wir müssen gleich einen andern haben, der die Kirchenordnung einführt. Er eilte zu dem Grasen und erhielt für seinen Hauslehrer, Cyriakus, diese Stelle, der sein Vaterland und seine Stelle daselbst, wegen Beeinträchtigung der von ihm für rein erklärten Lehre, schon vor mehreren Jahren ausgegeben hatte,

Nach vierzehn Tagen wurde er der Gemeinde von dem Superintendenten als Pfarrer vorgestellt. Zur Feier dieses Tages hatte der Umtshauptmann ein schönes Bild des jüngern Kranach in Wittenberg geztauft und an der Hinterwand des Altars, unter der Kanzel ausstellen lassen. Das Bild zeigte einen kräftigen Geistlichen, der das Unit der beiden Schlüssel, wie die Vergebung und Behaltung der Sünde genannt wird, in seinem Beichtstuhle verwaltet; wie er die Stirn eines knieenden, renigen Sünders mit dem einen Schlüssel berührt und mit dem andern einen trossigen halsstarrigen, ihn verhönenden Sünder droht. Darunter standen die Worte des Evangelinns: Wels

chen ihr die Gunden erlaffet, denen find fie erlaffen, umd welchen ihr fie behaltet, denen find fie behalten.

Der Amtshauptmann glaubte etwas ganz Unübertreffliches geschenkt zu haben, und doch wurde er von
dem Amtspachter in der allgemeinen Meinung überboten. Dieser nämlich schenkte einen silbernen vergoldeten Kelch, vor Jahren um ein geringes Geld
von einem Landsknecht eingekauft, und glaubte durch
diese Gabe sein Gewissen, das diesen Kauf ihm oft
als Hehlung eines Kirchenraubes vorgestellt hatte,
beruhigt.

Für das Kostbare hatte sich aber der Sinn noch mehr, als für die Kunst schöner Malerei, bewahrt. Diese war sogar Manchen ein bedenkliches Ärgerniß, während der Kelch mit allgemeinem Aussehen und Andrängen, wie ein vornehmer Fremder, der Allen eine Ehre angethan, begrüßt wurde.

Den Amtshauptmann überflog eine Röthe; er hatte den Amtspachter gekannt, als er noch, statt der Zügel eines stolzen Rosses, das ihn zum Schlosse des Grafen trug, den Strick führte, der am Fuße eines Schweines festgebunden, dieses zum Markte geleitete; er dachte an die hohen Kornpreise, an die vielen Armen, die ihn reich gemacht, und an die Freundlichkeit des Grafen gegen den Mann, die auch nur mit Borsschüssen erkauft war.

Nachdem der Superintendent diese Baben gerühmt,



und den neuen Pfarrer vorgestellt hatte, bestien der Lettere die von der Tochter des Umtshauptmanns mit der Tochter des Pachters gemeinschaftlich neu be: Seine dunklen Augen leuchteten unter legte Ranzel. den breiten, ichwarzen Bogengangen der Augenbraunen, wie die Laterne eines Rachtwachters, die alle geheime Ungebührlichfeit des Orts, mahrend der gan: zen Racht ungeputt, hat beleuchten muffen. Endlich ist es nun Zeit, die Inquisition anzufangen; aber noch findet fich Beit, alle drei Sanduhren umzudreben, und fich noch drehend nach einer Bank umgublicken, wo ein alter Suften die Bersammlung störte. erst überließ er sich seiner wohl memorirten Begeiste: rung, die das Geschenk des Umtshauptnianns zu voller Ehre brachte, indem sie daraus den Text der Un= trittspredigt entnahm, und zugleich den Ginn darlegte, wie Bilder eigentlich angesehen werden muffen, nämlich als gemalte Terte, weil nicht Jeder lesen, oder das Belesene fich Ceutlich denten fonne. Dann sprach er von der vernachlässigten Rirchenzucht, schonte seines alten Borgangers nicht, der fo manchen Gunder ohne öffentliche Bufe habe durchschlüpfen lassen. das foll nun enden mit dem heutigen Tage," rief er, "darauf habe ich meine hand flatt des Eides gegeben. Unteuschheit, Meineid, Fluchen, Todtschlag, Zauberei, Böllerei, Abwenden von reiner Lehre und Schanden des heiligen Wortes foll, unabhängig von der Strafe

des weltlichen Richters, wie es die Kirchenordnung vorschreibt, durch Erkommunication bestraft werden; der Schuldige soll nicht zum Tische des herrn gelasfen werden, foll vielmehr auf einem gefonderten Gife dem Gottesdienste beimohnen, und weder bei Taufen und Sochzeiten, noch bei anderen Kesten erscheinen durfen; foll, wenn er ohne Berfohnung mit der Rirche stirbt, außerhalb des Gottesackers, ohne Glockenklang und Gefang, beerdigt merden, gum Beichen, daß er für die Emigkeit verloren fen " - Bei den legten Borten ließ sich einige Unruhe in der Kirche mahrnehmen; aber unerschütterlich belegte Enriafus dies Berfahren mit Beispielen aus der erften driftlichen Rirchenzeit, und schalt auf die spatere Beit, die Geldbuffen als Ablag eingeführt habe. Er berichtete von Ambrosius, dem Bischof zu Meiland, wie er dem machtigen Raiser Theodosius die Rirchenthuren ver: schlossen, als diefer bei der Dampfung eines Aufruhrs in Thessalonifa, mit den Schuldigen noch viele Unschuldige im Borne hatte todten lassen, und wie er ihn erst dann wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen, nachdem derfelbe fich der öffentlichen Bufe gefügt habe. "Go hatte ich es auch gemacht," rief er; "Raifer und Bauer sind vor Gott gleich, so auch bor denen, die an feiner Stelle Bericht halten. Weil das Kirchengeset über Alle gleich mächtig ift, darum frent euch seiner, ihr Armen, die ihr in weltlichen Händeln öfters die Ungunst und Wandelbarkeit der Gesetze, als ihre unerschütterliche Gerechtigkeit erzschret; ihr Reichen aber werdet arm vor Gottes Gesetze, damit ihr euch dem Himmelreiche nahet von eisner Seite, da euch so viele verschlossen sind. Möge mich hier an öffentlicher Stelle der Geringste zur Rede stellen, wenn ich wegen des äußeren Unsehens eines Sünders die Kirchenordnung breche, den ewigen Zorn auf unsere Gemeinde lade."

Die Gemeinde schwieg erschüttert, des Mannes Überlegenheit war in seinem Außeren noch fester, als in seinem Innern ausgeprägt. Er war ichon funfzig Nahre durch die verwickelten Sandel feiner Reit thatig gegangen, nie an sich zweifelnd, oft an der Welt verzweifelt, und Jeder mußte ihm bei seiner ruhigen Starte gutrauen, daß er auch anderen Beschäften, wenn er sie hatte treiben wollen, mit Tuchtigkeit porgestanden haben wurde. Und mar er schon seit seiner Unfunft, nebst dem Umtshauptmann, der gesuchte Rathgeber vieler Leute, und desmegen meinte jest ein Jeder, wie bei einem unverwerflichen Schiederichter, es muffe nun einmal ine Runftige diefe Strenge gwischen Himmel und Erde obwalten, und diefe Ginführung erschien ihnen, wie ein neuer Bund zwischen beiden. Der Umtehauptmann, der die gange Welt für berderbt, und nur sein Haus für vollkommen hielt, blickte schadenfroh nach allen ihm bekannten Gundern, mab-

rend

rend seine Frau, Ottilie, für ihre Rinder betete, die ihr schon manches Herzeleid bereitet hatten, welches fie der Strenge ihres Gemahls verheimlichen mußte. -Der Sohn, Achats, hatte den weichen Sinu der Mutter geerbe; er konnte fich nicht in die Absichten feines Baters fügen. Dieser hatte ihn endlich, als untauglich zu Rrieg und Jugd, auf die bobe Schule nach Wittenberg geschickt, damit er sich als Jurist den hoben Staatsamtern nabern konne. In Witten: berg, wo damals die Theologie am Grabe Luthers blübete, hatte diese die gange Geele des frommen Junglings ergriffen; er mußte diese Studien dem Bater vergeben, der sie eines Adligen für unwürdig hielt, feitdem tein Bisthum mehr feinen weltlichen Glang damit vereiniate. Die Mutter magte nicht, diejes fromme, aber ungehorsame Beginnen des Gobnes dem Bater mitgutheilen, und felbst der strenge Bertraute, Enriatus, hatte aus Liebe zu feiner Theologie fein moralisches Muge dabei zugedruckt; hier war feine ein: zige Guadenseite, wo das Geset keine Macht über ihn hatte. "Ift der Sohn eine Stuge der Kirche geworden," fagte er, "dann ift es Beit, wenn der Bafer gurnen follte, fein Bewissen zu ruhren; dann foll er vor dem Vater niederknieen, und der Bater muß ihn feamen."

Die Tochter, Klelie, qualte das Mutterherz von einer andern Seite, durch ihre Heftigkeit und Heimlich-

keit, welche oft bei der Strenge des Vaters eine granenvollen Ausgang befürchten ließen; Beide muften siets mit Sorge auseinander gehalten werden, ol gleich Beide für einander eine Art von Anziehung bezten. Was die Mutter dem Magister Epriakus der stets nach reiner Lehre trachtete, gar nicht zu sigen wagte, das lag auch in diesem Augenblick au ihrem Herzen: wie sie jene nämlich mehrmals beten gefunden; bei alten halb erloschenen Bildern in dirwüsten Kirche des im Baucrnkriege zerstörten Nornenklosters, dessen Gebäude ihnen zum Theil zur Wolnung eingerichtet waren. Auch hatte sie bemerkt, wo sorgsant sie sich Reliquien ausbewahret hatte, die ein mal zufällig in einem versteckten Kasten an der Rüdseite des Altars entdeckt worden waren.

Daß das Mädchen auch so Etwas, wie eine Liel schaft habe, war nur Bermuthung aus ihrem Betrigen; aber die Mutter wußte, daß keine Orohun ihrer Tochter dies Geheimniß entreißen werde, um daß ihr Gemahl eben so wenig einen Bräutigam bil ligen werde, den er nicht selbst, ohne Einmischung vo Frau und Kind, ausgewählt. Die Mutter hatte wol ein Mal die Tochter bei einer bedeutenden Stelle de Predigt mit dem Ellenbogen leise angestoßen; Kleliaber, wie aus einem schönen Traum erwachend, hatt ihre langen blonden Locken geschüttelt, und laut ge fragt: "Was ist, liebe Mutter? Ich habe schon mein

Alingelbeutel-Geld herausgenommen." — "Nichts," fagte die Mutter; "ich wollte Dich nur erinnern, daß Du wieder so krumm sißest; die Leute meinen endlich, daß Du wirklich verwachsen bist." — Der Bater gebot in diesem Augenblicke mit drohenden Blicken Stille, und die Mutter betete, daß ihr Haus doch ohne Schande aus diesen Berwickelungen herausgehen möge.

## 3. Schmaus und Streit.

Rach der Kirche war in dem wohl gereinigten Pfarrhause ein Mahl aus der Kirchenkasse von der Umtehauptmannin veranstaltet, weil der Superinten: dent zugleich Rirchen : und Schulvisitation angeordnet hatte. Sie hatte Alles zwar anständig, aber doch fb sparfam eingerichtet (weil es aus der frommen Stiftima des ehemaligen Nonnenflosters bestritten wurde), daß es der von der Reise ausgehungerte Superintendent nicht ungern sah, als der Pachter mit der Zugabe eines gemästeten Consistorialvogels (so nennt man die calcutischen Sahne, die sich aus Basco da Gama's Entdeckung jest allmähing über Europa verbreiteten), und mit einem irdenen Kruge voll alten Krankenweins eintrat; vielmehr rief er nach der Darbringung dieses Opfers zum Pachter: "Ihr habt wohl gethan, spricht Paulus, denn ich bin erfüllet, da ich empfing, was von euch kam, ein füßer Geruch, ein

angenehmes Opfer." Dem Amtshauptmann war aber dieses Opfer gar nicht gefällig; er hatte es zurückt geschickt, wenn der mächtige Superintendent nicht schon die zweizackige Gabel dem Vogel in die Brust gestoßen hätte, und mit dem Messer durch die sette Kurste gesegelt wäre. Aber den Wein wollte er wenigstens bei Seite stellen, weil sie schon versorgt wären; doch der bäu'rische Geber versicherte, die Herren nichten nur kosten, es sei kein Landwein wie der vom Herrn Hauptmann, sondern echter Frankenwein, wie ihn sich die Altgkäubigen vorbehielten; seine Schwesker sei in Franken verheirothet, und habe ihm den gesendet. —

Der Umtshauptmann fluchte, daß sein Herr, der hohe Graf, Landwein trinke, und seine Pachter tränken Frankenwein. Der Pachter antwortete: "Der Herr könnte schon von meiner Pacht den besten Aheinwein Jahr aus, Jahr ein trinken; aber er hat so viele Mittrinker, so viele unnüße Diener, so viele Kriegszurgeln zu füllen." — Kriegsgurgeln, suhr der Umtschauptmann auf, soll ich Euch den Spieß durch den Leib rennen? — "Was ereisert ihr Euch, Herr Gevalter," antwortete der Pachter, "habe ich nicht selbst so viel Getreide, Leinwand und Tuch zu dem Gothaisschen Kriege liefern mussen, daß die Pacht sast aufgeht?" — Aber der Amtshauptmann wollte nichts hören, sondern winkte dem Pachter, daß er das Zimmer verlasse, welchem Gebote dieser auch unter den

Dantsagungen der übrigen Gefellschaft, mit einigem Murren Folge leistete.

Raum war er hinaus gegangen, fo übte Herr Cyriatus fein geiftliches Recht der Ermahnung. "Wie keicht hatte der heilige Tag durch Mord befleckt werden können," fagte er; "Ihr sprachet vom Spieße, und wenn Jener nicht gegangen mare. Ihr hättet gemeint, ihn Chrenhalber wirklich ergreifen zu muffen!" - Aber der Hauptmann schwor bei seiner Chre, das Drohen mit dem Spieße sei nur eine Redensart; er lange wohl auch darnach; aber er habe ihn noch nie anders, als gegen Feinde gebraucht in gleichem Rampfe; das Wort komme ihm auch nur beim Beine zuweilen in den Ginn, und er ichmore, bis zum nachsten Abend tein Wort zu reden, um sich eben an dem Gliede zu strafen, welches gesündigt habe. Der Magister wollte ihm den Borfat der Gelbstftrafe ausreden, weil er felbft nachstens über die Gunde in Worten predigen wolle, aber der Umtehauptmann nahm, feinem Worte treu, schweigenden Abschied, und ließ sich nach Sause leuchten.

# 4. Die Lichterscheinung in der Schüffek.

In seinem Hause war der Wortwechsel mit dem Pachter auch nicht ohne Folgen geblieben. Durch die jugendliche Geselligkeit und jungfräuliche Redelust, die Rlelie mit Emerenzien, der Pachterstochter, noch jest verband, obgleich sie innerlich einander viel verschwiegen, was sie näher anging, war es auch der Pachterin genau zu Ohren gekommen, wie viel im Ganzen aus der Kirchenkasse zum Bistationsschmause entnommen worden sei, und wie viel jede Speise dazu gekostet habe. Mit der Verwendung von zwei Groschen konnten die Mädchen, troß ihrer zwanzig Rechenssinger, nicht sertig werden. Als nun der Pachter den Streit seiner Frau vertraut hatte, ließ diese in Gegen wart Kleliens eine anzügliche Reden sallen, wie viel sie umsonst zu dem Schmause beigetragen, da andere hochtrabende Leute nicht einmal vom lieben Kirchen gute Rechnung ablegen könnten.

Rlelie wurde roth von beleidigtem Stolze, eilte zur Mutter, und berichtete den Vorwurf im ersten Jorne. Diese rechnete sogleich nach, und wie es denn leider einen eignen Schwindel des Gedächtnisses gibt, welcher aus der Furcht entsteht, etwas vergessen zu haben, und eben dieses Vergessen hervorbringt, so vergaß auch die Mutter die Verwendung jener beiden Groschen, obgleich sie recht sicher wußte, daß kein Pfennig verloren gegangen sei. — Der Mann kam vom Feste, er sollte ihr rechnen helsen, aber er antwortete nur in Zeichen, gleich als ob ein Schlagsluß ihm die Zunge gesähmt habe. Die Frau wollte zum

alten Jakob schicken, der außer dem Bieb, auch schon manchen Menschen geheilt habe; aber er donnerte einen Fluch heraus, daß sie es lassen follte, und verdammte sich gleich schriftlich zu dreitägigem Stillschwei-Es war Zeit zum Schlafen; aber die Frau konnte nicht einschlafen. Gie rechnete halb laut, und empfing dafür vom Bemahl einen leisen Schlag mit dem Pantoffel auf dem Mund, weil er dies als ein Mittel gegen das Reden im Schlafe hatte rubmen boren. Um Morgen schwankte fie fast in ihrer Chrlichfeit, um ihre Chre gu decten; fie wollte die zwei Grofchen auf den Preis des Beines legen. fie auf ihre Ruice nieder, und flehte jum Simmel, daß er sie nicht in Versuchung führe. In demfelben Augenblicke trat die Tochter frohlockend herein, und meldete, wie der Magister, als sie ihm die Rechnung zur Priifung porgelegt, nach einer zinnernen Schuffel geblickt, die, vom Keste stehen geblieben, von der Sonne bell beschienen wurde, und durch den gelben Schein an den, in der Rechnung vergessenen, Saffran erinnert Die Rechnung mar nun richtig; die Mutter fiel der Tochter schluchzend um den Hals, und gelobte, ibr dafür kunftig viel zu verzeihen. mußte die Tochter, die beim Magister gut schreiben gelernt batte, die Rechnung abschreiben, in einigen Stachelreden für die Rachrechnung der Frau Gevat: terin danken, und ihr im Allgemeinen erzählen, wie viel der Umtshauptmann für die ganze wirthschaftliche Einrichtung des Pfarrers gethan. Der Umtshaupt: mann kam dazu, und ließ noch hinzufügen, das eine fo nichtemurdige Berlaumderin nie über feine Gdmelle kommen solle, auch er sie nicht mehr neben sich auf dem herrschaftlichen Rirchenchore dulden wolle. Brief wurde durch eine Magd abgesendet. Bald entstand im Pachterhause ein Toben; es kamen Boten daher und brachten geliehenes Wirthschaftsgerath mirud, und forderten anderes; denn beide Wirthschaften hatten sich bis dahin gegenseitig unterftüßt. wurde auch einberichtet, daß der Pachter fein Conntagewams angezogen, und sich an der Hinterthüre auf sein bestes Pferd gesetht habe, ohne irgend Jemand zu verfrauen, wohin er zu reiten gedenke.

### 5. Soher Chor und Adelsbrief.

Das Geheinnis dieses Ritts entwickelte sich sthon nach drei Tagen, als der Umeshauptmann eben des Gelübdes zu schweigen entledigt war. Es wurde ihm ein Schreiben des Grafen eingehändigt, welches ihm anzeigte, wie er dem Umtspachter erlaubt habe, sich in der Kirche, dem herrschaftlichen Chore gegenüber, auf eigene Kosten einen Chor zu bauen: der Umtshauptmann griff nach seinem Spieße, und lehnte ihn dann wieder sacht an die Wand; dann zerriß er das

hohe Schreiben in schmale Streifen, weil er den Ton des zerreißenden Papiers durchaus nicht ertragen konnte. Dies war der Riß, der die beiden Haushaltungen im alten Rloster, die einander sonst so manz chen Dienst erwiesen, einander so manche bose Wetterstunde vertrieben hatten, auf immer schied, und die Einsamkeit des Landes dem Untshauptmanne, welcher die Geselligkeit liebte, doppelt fühlbar machte. Nach dem ersten Zorne sang er sich einen alten Soldatenspruch:

Es ist boch Alles eites In irdischer Welt, Per Eine hat den Beutel Der Andere das Geld: Sage mir, Galomo, Bist du im himmel froh?

Ja, ich bins, risf eine bekannte Stimme hinein, und verschwunden war aller Unmush. — "Herzens Brusder," rief der Amtshauptmann, "bist Du endlich eins mal aus Deinen Höhlen zu Tage gekommen? Du alster Krebs, kommst einmal wieder zum Feuer herausgekrochen? Wein her!"

Es war der Berghauptmann, dessen rothes Sesicht ihm wie ein Krebs entgegen strahlte, sein alter Kriegskamerad, mit weniger Leidenschaft als er, aber mit mehr Weltsitte und Klugheit begabt, ein brauchbarer Rathgeber in allen Verhältnissen, zum Hose und zur Ritterschaft.

Der Umtshauptmann schüttete ihm bald sein Herz

aus; sein Born diente ihm schon zur Unterhaltung er fraß nicht mehr au seinem Jimern. "Sei ruhig, Berr Bruder," entgegnete der Berghauptmann, "Du bleibst, was Du bist, und der Geldmacher, wenn er aufsteht, und sich erheben will, muß das Geldmachen laffen. Ich kenne die hand, die ihn jest beim Grafen hebt; eine Sand wascht die andere; - er gebt auf Strümpfen, wir klappern mit den Sporen; wir kommen zu Rog doch endlich weiter, er muß un Staube versinken. Ich habe Dir andere Dinge vorzutragen!" Und nun erzählte er, daß ein unbeerbter Dheim, mutterlicher Geite, feinem Sohne, Egenolf, ein ichones But bei Lebzeiten abtreten wolle, wenn sich dieser verheirathen, und zu einem ordentlichen Leben entschließen mochte. "Der Junge macht es freilich jetst etwas toll, aber er sticht den Madchen doch in die Augen," fubr er fort. "Ich dachte, daß er Deiner Rlelie als Mann gefallen wurde, wenn er Dir recht ift; er bat dumme Streiche mitunter loufen laffen, aber lauter folche, deren wir uns jest noch rühmen, wenn die Rinder nicht gegenwärtig find. Liebeleien und Raufereien jagen ihn von einem Kürsten zum andern; doch wenn er sich die tollen horner erft abgelaufen bat, so weiß er um so besser, wie es in der Belt fteht. Beffer fruh, als fpat, fagte mein hofmeister; denn fruhe Thorheit laft fich mit später Klugheit ausgleichen, aber frühe Klugheit dient

später Thorheit zum Borwurf." - "Recht fo," rief der Umtshauptmann, "fo wahr ich lebe, er foll Rlelien zur Frau haben; in dem steckt doch noch Etwas. Nur fein Ropfhanger, feine Schlafmuge, wie mein Uchate! Mag dem der Ropf rauchen, bei seinen Besetbuchern, wie der Acter im Fruhjahr: Rauch ist Rauch, und Feuer ist Feuer. Ich liebe nicht den Ackerbau; ich lieb' den Wald, und wie der Uchats sich zuweilen bei der Jagd anstellte, ich hatte ihm den Spieß durch den Leib rennen mogen! Wer kein guter Jäger ist, der taugt auch nicht zum Kriegewesen! Die Lente hier konnte er, wenn ich einmal abwesend war, gar nicht in Ordnung halten, weil er Alles gelind abmachen wollte. Aber seit dem Bauernkriege ift der Teufel in die Leute gefahren, dazu kommt des Vachters starkes Bier; das Wirthshaus wird nicht leer; - da giebts Bandel. Bare der verdamnite Pachter nur fort; ich sebe erst jest recht ein, wie er die Leufe verdirbt." - Run erzählte er ihm feinen Berdruß und fuhr fort: "Wenn es nur wahr wäre, was die Fran zu den Bafchweibern geklatscht hat, der Mann werde geadelt und taufe sich ein Rittergut in Franken." "Glück auf, zum neuen Heldengeschlicht," rief der Berghauptmann; "der Raifer treibt es jest arg mit den Udelebriefen." Dann fang er:

> Es hat die Welt fich umgetehrt, Der Efel jest die Leute fehrt,

Es thut kein Stand mehr was er foll, Bon Weisheit wird die Welt jest toll. Der Schneider wird ein Edelmann, Ein Brieffein dazu machen kann; Ee tritt ins Haus mit span'schem Rock Des wundert sich sein Ziegenbock. Es stust der Bock und stößt auf ihn, Da muß der Schneider schnell auszieh'n, Verliert den Brief und auch die Sporn, Und all sein Seld, das ist verlor'n,

"Da fällt mir Etwas ein," fuhr er fort, "als kam's Bruder ich schaffe Dir Genugthung bom Himmel. für Deinen Urger! Ein Schriftmaler wohnt bei mir, der soll ihm auf Pergament den besten Adelsbrief. auffegen, als Herrn von Hungerharke und dabei eine ungeheure Rechnung, die er auf dem Landfage zu gablen habe. Dent Die den Jubel, wenn er da eine tritt, seinen Krakfuß macht, wie er ihn beim Tanz in der Schenke gelernt, und dabei den einen Urm nach hinten streckt, das Maul bis an die Obren giebt. und wie ein Eber mit den Augen bliuft! Wie wird der Landesälteste ihn andonnern, ihm sein Vergament gerreißen, sein Geld gum Fenster hinaus, ihn die Treppe himmter werfen!" - Der graufame Ginfall erschien beiden herren nur von seiner lacherlichen Geite; et wurde gebilligt und der lette Arger mit Wein binunter getrunken. Rlelie kam jest mit ihrem zahmen Marder herein, um ihn dem Berghanptmann vorzu: stellen, weil sie behauptete, er sei auch ein Bergmann.

Er mußte seine Runfiflucke machen, an ihr herum tlettern, und endlich auf ihrer Sand ein Ei zierlich öffnen und austrinken. "So muß getrunken werden," sagte sie, "nicht wie die Herrn Ritter aus breiten Potalen. Dann bergte sie den Marder. und der Bater fagte ihr, sie werde bald einen größeren Marder bergen; sie solle nur fleißig an ihrer Ausstattung näben. "Ich gebe ins adelige Franleinstift," fagte Rlelie trocken; "die Ritter sind mir jest viel zu unritterlich, unartig und trage. Wenn ich fo in den Buchern lese, wie es sonst gewesen, da gehen mir die Angen über; sie sind bald nicht mehr von den Großenechten zu unterscheiden, unsere jungen Ritter, und es that Noth, daß man ihnen noch gute Worte gabe, danut fie nur nicht neben einem in der Gesellschaft einschlafen." Die beiden alten herrn fingen an, gebrochen spanisch zu reden, um einander zu versichern, daß Egenolf von ganz anderer Art sei. Rlelie ging hinaus und lagte zur Mutter im Borbeigehn, es fei ein befonderer Beift über die beiden Ritter gekommen, fie sprächen in fremden Zungen. Aber sie selbst war doch bewegt von dem Gedanken, was der Bater eigentlich mit ihr beschlossen habe; denn sie kannte feine Eigen: willigkeit in folden Dingen. Beim Schein des Mondes trat sie in den schön beleuchteten Blumengarten; ein neuer Tag schien aufgegangen und das Werk ihrer Bande leuchtete ihr überall dankbar entgegen.

sich einst malte in der Finsterniß, da die Nonnen sahen die ses Untlig mild, nach dem langen Flehen, vor dem falschen Bild."

Mit diesem Spruche nabete sie sich der eingestürze ten Gartenmauer am schroffen Schieferabhange, wo die Laudstraße vorübergeht, um zu seben, ob sie in dem Riffe des Felfens, welcher durch jenen Ginfturg eröffnet war, dies heilige Naturspiel, eine Muttergot: tes mit dem Rinde, die deutlich von ihr bei gewiffer Einstrahlung des Mondes entdeckt worden war, unter fo feierlichen Abnungen für ihre Bufunft wiederfande. So mit halb betendem, halb von den Blumen geschlossenem Munde trat sie an jenen Abhang, und erblickte mit einigem Erschrocken eine Campe, die einen Bergmann beleuchtete. Erst trug er sie auf seiner Bergmannsmuße, dann stellte er sie auf ein vorragendes Felsstück und näherte sich nach dem Unzeigen einer Bunfchelruthe, die er führte, eben jenem Riffe, wo Klelie das Bild der Muttergottes erblickt hatte. Er drang nicht zu ihr; er schien durch verschiedene Anzeigen geirrt, aber doch von einer naben Soffnung fehr erfreut; so deutete sie seine Bewegungen. Er legte die Bünfchelruthe beiseite, bob ein Gifen, das fie für einen Pfeil bielt, eine große Magnetnadel, aus einer Scheibe, ließ fie auf einer Stecknadel fpiclen, und hob mit der andern Band seine Lampe entpor, um ihre Richtung zu beobachten, Rlelie hatte ausschreien mögen; sie lehnte sich immer weiter über, denn von oben angesehen schien er die pfeilförmige Magnetnadel sich durch das Herz zu stoßen. Er war auf seine Kniee gesunken. Im ersten Schrecken entisielen ihr die Blumen aus dem Mund und von der Brust, und stürzten wie ein buntsarbiger Regen auf ihn nieder. Er schien zu erschrecken, die Magnetnadel entsiel ihm; er hob sie sorgsältig auf, und blies den Staub von ihr ab. Sie sah noch deutlich, daß ihre Besorgniß, als ob er sich das Eisen durch das Herz gestoßen, ganz ohne Grund gewesen, und schwenkte sich dann beschämt mit schneller Bewegung in den Garten zurück, um nicht überzussürzen oder gesehen zu werden.

Jest stand sie hinter den großen Blumentöpsen, welche auf die Gartenmauer gestellt waren, und wagte nur mit einzelnen Blicken ihn zu überschauen. Aber sie sah ihn deutlicher nachdem er voll Verwunderung ausgestanden war, und vom Monde beschienen, der Blumenquelle nachzublicken schien, die sich über ihn erzgossen hatte. Seine dunkeln Augen blickten so sehn: suchtsvoll zum Himmel, dem er diese Gabe zuzuschreizben schien; sein bleiches Antlitz schien von Andacht gesäutert, so weit es dem sterblichen Theile möglich ist. Er bezeichnete sich mit dem Kreuz, und zog unzter seiner Hemdkrause eine Schnur von rothen, weißen und goldnen Steinen heraus, die ihm um den Hals hing, und betete in fremden Zungen. Sie glaubte

fich nur durch Rengierde feftgehalten, um endlich einen Katholiken, mit allen seinen wunderbaren Glau: bensäußerungen, zu belaufchen; aber die Schönheit des Bergmanns hatte einen größeren Untheil, als Sie fah wie forgfam er die Blumen auflas, fein Bergmanns : Bemd öffnete, und fie mit dem Rosenkranze an seinem Herzen verbarg; wie er feine Magnetnadel einpactte, und fich mit dem Ropfe auf einen Stein daneben zum Schlafen legte. Raum hatte er den Ropf niedergelegt, so schien er auch bom Schlafe übermunden, als ob er ihm lange widerstan: den habe; sie holte aus dem Gartenhause ihre Laute, auf welcher fie Cyriatus unterwiesen, daß fie die hausandacht damit begleiten konnte, und versuchte es, Worte zu einem Bergmanns : Liede zu finden, fang es aber so verschämt, daß der feste Schläfer davon keinen Anklang vernahm.

> Wenn es Beilden regnet Aus dem himmelsblau, If die Nacht gefegnet Bon der hohen Frau. Blid auf, Mondenlauf Sagt Dir: Giad auf!

Blide in die Spalten, Wo das Bild verstedt, himmlische Gestalten Werden Dir entdedt! Blid' anf, Mondenlauf Sagt Dir: Glüd auf!

Wache aus dem Schlummer Endlich wieder auf, Der mit Todes Rummer hemmt der Seele Lauf. Blid auf. Mondenlauf Sagt Dir: Glüd auf!

Meine Augen strahlen Auch vom Gegens Licht, Und der Gehnsucht Qualen Dieser Gegen bricht. Blick auf, Mondenlauf Eagt Dir: Glück auf!

Sie hatte fich felbst durch den Besang so in Freude gewiegt, daß es ihr nicht mehr leid that, von dem Schlafenden nicht gehört zu werden. Aber nun be: drängte sie neue Sorge, was aus dem Fremdlinge im Schlafe werden solle, ob er sich nicht erkälten, oder von Landstreichern beraubt, oder von den Schlofe voigten als Landstreicher eingefangen werden mochte; ob sie ihn dem Bater nicht empfehlen und durch den für ihn forgen folle. Der Bedanke, ihn aus Befahren retten zu muffen, übermand jede Scheu. Bielleicht bleibt er dann, rief es mohl in ihr; sonst zieht er mit dem nachsten Morgen fort. Gie eilte in das Bimmer des Vaters, das jest schon von manchem: "Runda, Rundadinellula" der beiden singenden Bechbruder er: Aber sie ließ sich nicht stören, sondern behauptete, im Bege am Garten liege ein todter Bergmann. Gleich griff der Bater nach seinem Spieß, der Berg:

hauptmann nach feinem Faufthammer, worin eine Der Schlofmachter murde geru-Budie verborgen. fen und mußte vorleuchten; die Tochter ließ sich nicht abhalten nachzufolgen. Go kamen fie an die Stelle, wo der Bergmann schlief. "Wahrhaftig, das muß ein Todter fein," rief der Umtshauptmann, "er wacht nicht auf." Rlelie erfdract; fic meinte, es lei Ernst geworden aus ihrem Borgeben. fich mit einem Schrei des Mitleids bei ihm nieder, erariff seine Sand, und rief entzückt: "er ist noch lebenswarm." Bei diesem Worte richtete sich der Schlafende auf, die Laterne erhellte ibn, und der Umtehauptmann rief verwundert: "Ulp, was ift Dir begeg: net? Du gelehrter Ruthenganger, haft Du Deinen eigenen Beg verloren, um dem unterirdischen Bege der Metalle zu folgen? Komm auf das Bimmer im Schlosse, das ich Dir schon so lange eingerichtet habe! Dder hast Du etwa auch zu tief in den Becher geschen, wie wir, und kaunst nicht allein aufstehen? Der Bachter foll Dir helfen!" - Da stand der Bergmann rasch auf, - biober hatte er der Jungfrau in die Augen geblickt, - und erklärte, daß fein gewöhnliches Nachtlager in freiem Felde, oder im Balde fei, wo er mude werde; doch da er dem Umtshauptmann diese Störung gebracht, wollte er ihm die Rube nicht mit hinwegnehmen, sondern einkehren und bei ibm eine Nacht zubringen. Rlelie hörte jest, daß dies der

berühmte Ruthenganger aus Galgburg fei, der von dem Grafen gur Entdedung neuer Erzgange berufen, schon lange im Schlosse erwartet worden mar; sie suh auch, daß dieser schwarzgelockte Fremde kein Jung: ling ihres Alters, sondern ein Mann über vierzig, aber fraftig und wohl erhalten sei, und diese Entdet: fung, fatt fie zu franken, mehrte im Begentheil ihr Butrauen, fo daß fie ibm den Urm reichte, ibm den Beg zu zeigen, mabrend der Bater fie als feine Entdeckerin tühmte. Er dankte ihr freundlich und verfprach ihr dafür ichone Erzstufen zu schenken. redete mit ihr wie zu einem Kinde, und auch das wollte ihr gefallen. Im Schlosse trennte er sich von ihr mit einem Sandedrucke, nahm weder Wein noch Speife an, fondern verfügte fich, vom Bachter geführt, auf das für ihn bereitete Schlafzimmer. Rlelie fah aus ihrem Zimmer, daß er fein Licht bald geloscht Nachher that die Mutter ihr den Gefallen, batte. zufällig recht viel von diesem Fremdling zu sprechen, der ursprünglich ein Spanier sein solle, von guter Ubfunft, aber aus Reigung zum Bergwesen, und wegen feiner feltenen Naturgabe, Erze und Bafferquellen tief in der Erde spuren zu konnen, sich schon seit vielen Jahren in Deutschland als ein Wandersmann, der nirgends Rube finde, einheimisch gemacht habe, auch in feiner Sprache nicht mehr als Fremder zu erkennen fei. "Der liebe Gott führt feine Rinder wunderbar,"

sagte die Mutter; "wenn mein Achats mit seinen vielen Büchern nur nicht eben so ein überstudirter Adept wird." — Wär er nur so wie der, dachte Klelie heimlich; da könnte ich ihn erst recht lieben!

#### 7. Der alte Jakob.

Als die Suppe gum Frühftud aufgetragen war, magte es Rlelie, den Fremden felbst zu rufen. Gein Bimmer fland offen, er fprach über einige Ergftufen der Begend mit dem alten Jakob, dem Thierargte, der auch in der Gegend als Ruthenganger gebraucht wurde, aber wegen seiner vielen Geschäfte von ihr nur felten im Schlosse gefehen worden mar. druckte ihr die Hand und machte sie mit dem Alten bekaunt. "Ich kenne ihn noch aus meinem dritten Jahre," fagte Rlelie, "da wohnten wir eine Meile bon bier, und ich murde von einem bofen Beifte geplagt, daß ich beständig schreien mußte. Da brachte mich die Rinderfrau zu ihm, und sagte, das sei ein Mann von altem Glauben, und das habe fich der vor dem neuen vorausbehalten, die Teufel austreiben gu konnen. Und da trieb er ihn aus durch handauf: legen und Baffer, das er über mich gog." - Der alte Jakob wurde blutroth bei dieser Erzählung und zitterte, und sprach dann: "Ihr irrt Euch; nie habe ich ein solches Werk unternommen." Aber Rlelie

ließ es sich nicht abstreiten, und der Bergmann trat zwischen beide und sprach: "wozu die Angstlichkeit zwisschen edlen Menschen? Klelie wird als ein Geheimniß diese Wohlthat bewahren; sie weiß, daß der alte Glaube hier versolgt wird, obgleich viele ihn zu ihrer Heilung von Krankheiten brauchen." — Klelie legte die Hand auf ihr Herz, daß nie ein Wort über ihre Lippen kommen solle, aber Jakob möchte ihr mehr von dem alten Glauben erzählen; sie sühle große Sehnsucht danach. Alp versprach das im Namen des alten Jakob, er wolle sie zu ihm sühren unzter anständigem Vorwande.

Dem Amtshauptmann hatte die Unterredung zu lange gedauert, — er kam dazu, und nöthigte Jakob zum Frühstück; denn sagte er, "der ist ein braver Mann, der mir meinen Rappen curirt hat, dem habe ich immer die Stange gehalten, wenn ihm die Leute zu Leibe wollten, weil er nicht zum Abendmahl geht. Wenn ein Mann sich uns so lauge im Guten bewährt hat, wie unser Jakob, mussen wir ihm schon ein Paar Meinungen gestatten, die wir an einem jungen Raseweis streng verfolgen wurden." Diese Worte fprach der Umtshauptmann dem Magister Cyriakus eigentlich nach; denn so viel Nachsicht war seiner Betrachtung nicht verliehen, er dachte eigentlich nur an seine Pferde, deren Urgt ibm eine ehrenwerthe Cache war. Merkwürdig war es übrigens, wie der alte

Jakob, megen dieser seiner Rugbarteit von allen Eiferern geschont blieb, und wie es in so langer Beit, bei so manchen Bersuchen, den katholischen Glauben auszutreiben, doch nie gegen ihn zur Rlage gekommen Aber er wendete sich meist nur an armere Leute, und diese saben seinen Blauben wie einen Theil seiner Arzneikunde an; wie sie die Medicin, die er verschrieben, wegwarfen, sobald sie gesund geworden, so lachten sie über seine Worte, nachdem sie durch sein Erorcisiren und Weihen den Tenfel aus ihren schreienden Rindern ausgefrieben hatten, verriethen aber teinem ihrer Beiftlichen die Sympathie, wie fie das Alles nannten, die sie zur Heilung anwendeten. Gab es doch unter den alten Müttern noch Gebräuche aus vor: driftlicher Beit, Opfer die sie an gewissen Lagen für Leidende unter seltsamen Ceremonien darbrachten, und die sie Jahrhunderte hindurch der viel schärferen Aufficht fatholischer Geiftlichen entzogen hatten; wie konnte es ihnen fchwer werden, diefen Bohlthater ihres Biehes und ihrer Rinder nicht zu verrathen, obgleich sie alle überzeugt waren, es sen ein katholischer Vater. und deswegen nicht litten, daß er mit ihren Rindern spreche, wenn sie älter wurden, weil er sie zum 216. fall von ihrem Glauben bereden könne.

Beim Frühstud wurde Biel vom Bergglude ges sprochen. Alp gab Hoffnung zu einer reichen Grube in der Rabe des Schlosses. Der Amtshauptmann

freute fich, einen Untheil daran bekommen zu konnen; er bedauerte, daß der Berghauptmann ichon fo fruh fortgeritten fei. Bon den Beheinmiffen der verschlossenen Erde kam es gu den Beheimniffen, die fich in den Pflanzen offenbaren. Alp behauptete, daß Niemand so viel davon miffe, wie der alte Jakob; bedauerte, daß alle feine Entdeckungen einst mit ihm abstürben. und außerte, dieser solle doch Fraulein Rlelie darin unterrichten. Der Umthauptmann bat darum eifrig; der alte Jakob versprach es, und jener drangte nun Rlelien, fogleich mit Jakob in deffen Wohnung zu gehen, und besonders das Geheimnig des Rropf: pulvers, das braune Pflaster, und das scharfe Univerfalmittel zu erlernen, wovon ein Tropfen unter einem Eimer Baffer noch fo große Birkung hervorbringe. Rlelie ergab sich in den Willen des Baters, denn es war ihr eigener, - und ging mit Alp und Jatob zu deffen entfernter, einzeln ftebenden Wohnung.

"Sabt Ihr wirklich eine reiche Ader bei unserm Garten entdeckt?" fragte Klelie; "denn darin untersscheidet Ihr Euch von Allen die ich kenne, daß Eure Rede immer einen gewöhnlichen, und einen tiefern Sinn zu haben scheint." — "Wirklich," sprach Alp, "bin ich bei dem Garten in Ungewisheit, was auf mich wirkt. Ich habe dort schon manche Nacht verzgeblich gesucht; ist es eine Heilquelle, die dort verborzen, oder sind es geistliche Schäße, bei der Plünderung

des Rlosters dort verschlossen, oder ist es wirklich ein Erzgang - immer halt mich die Stelle feft, und in dieser Racht war es, als ob Blumen des Himmels auf mich niederregneten." - Rlelie murde roth, und fragte ibn, ob er das Muttergottesbild nie erblickt, das deutlich aus der Rluft in einem gemiffen Schimmer des Mondes hervorschaue? Er versicherte, daß cr ce nicht gesehen, wohl aber, daß er Rlelien im Traume erblickt habe, wie sie eine Schaar Ronnen zu einem heiligen Bilde geführt und fich mit Beibmaffer besprengt habe. Dann habe er fie gesehen, wie sie mit Beilchen einen großen Baurif zu einem neuen Rloster an der Erde dort bei der Gartenmaner bezeichnet habe. — Rlelie wußte nicht, was sie den: ken follte. Alfo, meinte fie, waren die Beilden durch einen höhern Willen aus ihrem Munde über die geweihte Stelle herabgefallen. Sie flagte, daß es ibr an einem geistlichen Bubrer fehle, seitdem der heftige Ernst und die Streitlust des Magisters ihr Zutrauen zu ihm gestört habe. Alp wies sie an Jakob, der sei ein geweihter Priefter, ein Missionar unter den abgefallenen Deutschen, wie Bonifacins und Uns: charius einst unter den heidnischen Deutschen; er werde sie führen, ihm solle sie fich überlassen. "Warum nicht lieber Ihr? - Euch vertrau' ich," sagte Rlelie Ulp fuhr erschrocken zusammen, machte das Beichen des Kreuzes, und entfernte sich etwas von ihr,

mit dem Ausrufe: "Ich bin ein Gunder. Diesem alten frommen Manne folgt; er sammelt beilende Rrauter auf seinen Bergreisen, er sammelt auch geheilte Seelen zu kleinen Gemeinden. Ihr werdet durch ibn die ganze Welt in der Rirche berühren, und mit ihr verbunden fein; er vereinigt die Rlugheit der Schlange mit dem Bemuthe der Tauben." Jest waren fie au der Thur des Ulten, der ihnen vorausgegangen war, und sie geöffict hatte. Rlelie trat mit pochendem Bergen ein, und allp folgte ihr nicht; er schien überall feine eigenen Wege geben zu muffen. Im Saufe nahm der Alte seine falschen Saare ab; sie erblickte den geschornen Scheitel, um den ein Rrang von Gilberhaaren wie ein leuchtender Beiligenschein gezogen Er legte mehrere Rleider ab, und schien nur so wenig irdischen Stoff an fich zu tragen, ale zum Erscheinen auf dieser Welt eben nothig war. Er sagte ibr, daß er fur die Geele eines Freundes, der fich den Jerthumern entwinde, Meffe lefen muffe, daß er ihre Besinnung langst aus der Kerne erkannt babe, wenn sie bei den Beiligenbildern, die verlassen ständen, ihr Gebet einsam zu verrichten genieint habe; er wolle ihr die Starfung ichenten, dem Dienste beimohnen gu durfen; doch muffe sie ihm vorher mit einem Ruffe auf das Evangelienbuch Berschwiegenheit geloben. -Sie fußte die Bestalten von Elfenbein, die, auf dem Dedel des Buches befestigt, ihre Augen zu bewegen

Run knicte fie nieder an einem kleinen Pult, an welchem der Alte sonst gewöhnlich seine Recepte, zu schreiben pflegte. Er ichob die Fenfterladen gu, öffnete die Thuren eines Bandichrankes, hinter weldem ein Alfar, von ewig brennender Campe erhellt, Er gundete viele Rergen an, und verborgen war. blickte in das aufgeschlagene Megbuch. Da sah sie neben dem Altar einen schwarzen Garg, deffen Dedel sich öffnete. Raum magte fie bin zu blicken; es flieg in geistlichem Kleide ein uralter Mann beraus, ergriff ein messingenes Weihrauchfaß, schüttelte aus einem Bebaltnif Roblen, aus dem andern Weihrauch binein, dann schwenkte er das Weihrauchfaß. Wie der füße Duft sie umwallte, trat er dem Altar so nabe, daß er von den Lichtern erhellt wurde. Icht erkannte fie ihn; es war der alte Pfarrer Meldior, der damals bei der Sonneufinsternig verschwunden. Ihre Bedanten verwirrten sid; sie fant mit einem Schrei obn: machtig nieder.

Alls sie wieder erwachte, fand sie sich in dem Laboratorio des alten Jakobs wieder, der Gott dankte, daß sie endlich die Augen aufschlage. Nase und Schläse schmerzten ihr von den starken Einreibungen. Sie fragte nach dem alten Molchior; Jakob sagte ihr, sie musse wohl von ihm geträumt haben. Auch von der Messe wollte er nichts wissen, und schien sehr froh, als Alp endlich kam, sie nach ihrem Hause zurückzu-

führen. Muf 211p, dachte fie, gebe ihr Belubde der Berschwiegenheit nicht; sie beschrieb ihm den munderbaren Reichthum des kleinen Altars, wie außer dem lieblichen Bilde der heiligen Mutter mit dem Rinde, so ungahlige beflügelte Engel in Bache, so wunder: bare Goldblumen ihn umgeben hatten, wie fünstlich die Rergen gewunden und bemalt gewesen, welche blinfende gewundene Leuchter dieselben getragen. ergablte ibr, daß dies nur ein fleiner Theil der Schafe sei, die Jakob bei der Berftorung aus allen Begen: den gesammelt, und in gangen Schiffsladungen zu den wilden Bolkern hingesandt habe, die folche Runft, bei ihrer eigenen Ungeschicklichkeit, noch recht zu ehren mußten, gu den Miffionaren feines Ordens im fernen Indiene so musse selbst die Zerstörung zum Guten gewendet werden. Dann beschrieb fie ihm das toftbar gestickte Meggewand, das er angelegt habe, woran der fleißigste Mensch wohl tausend Jahre hatte arbeiten muffen, um fo gange Figuren mit allen Farben in Seide, wie in bunten Steinen, heraus gu trei-"Sunderte arbeiten nur ein Jahr an solcher Stickerei," sprach Ulp; "da seht Ihr die Wohlthat, wenn sich Biele vereinigen, wie in Rlöftern. Meggewänder hat er zu hunderten aus den handen der Juden, die das Gilber ausbrennen wollten, gerettet, um fie den Neubekehrten hingusenden, die, bei ihrem Mangel an Werkzeugen, nicht einmal abnen können,

wie solche Arbeit zu Stande kommt. Da ist mabre Glaubensfreude," sagte er; "da habe ich viel Beil gesehen neben der Bewalt. Bier find die Menfchen ichon zu weit hinaus über diese Gaben, und widerftreben der höheren Gewalt, die sie drangt." - "Ich nicht," rief Rlelie eifrig, "dies ist mein Glaube; ich erfenne mich wieder in allen meinen Bedürfuiffen, und erkläre meine Chrfurcht vor den Bildern, die sich nicht verlautbaren, und doch Taufenden durch ihren Inbalt Demuth, Liebe und Gebet lehren konnen, worm fie nur nicht mit dem Borwurfe angesehen wurden, als ob es abgöttische Bilder waren, die in eigner Rraft Bunder thun konnten." - "Ihr feid in Gurer Ginficht weit über Eure Beit, über Eure Rirche, auch über viele meiner Glanbenegenoffen hinausgernatt," rief MIp verwundert; "Ihr seid hoch begnadigt und würdet bald einsehen, daß meine Kirche sich von dem Vorwurfe, als verehre sie Bogenbilder, eben fo, wie von den übrigen Borwürfen, langst gereinigt hatte, welche die Protestanten ihr maden, wenn die Schmade des Menschenauges lange in die Reinheit der Sonne blieken fonnte. - Die Rachficht duldet dann Migverständ. nisse, in so fern es das Berständnik porbercitet." -Rlelien fiel bier der alte Meldior ein, fie mußte nicht warum; aber sie konnte die Frage nicht unterdruden, ob man sie nicht für fähig halte, die Bahrheit zu ertragen, ob der alte Melchior lebe, oder

welche Erscheinung sie dort gesehen. — "Ich war nicht gegenwärtig," sagte Alp, "aber sicher wird der Alte Euch sagen, was Euch zu wissen stommt; für heut genüge Euch ein erklärendes Wort: Denkt Euch einmal den Zustand einer Seele, die ohne eigne Überzzeungung die Resormation mit der Menge hat schaffen helsen, und erst spät zu einem Nachdenken gelangt, was da eigentlich geschehen sei, und daß sich Manches doch noch ganz anders deuten lasse. Die späte Reue sucht die Unbesonnenheit der Jugend zu vernichten."
— Sie waren in der Nähe des Schlosses, und Alp nahm mit einem Händedrucke ernsten Abschied.

### 8. Der Freudenbrief und Emerenzie

Während der Umtspachter mit großem Eifer durch einen Bildhauer aus der Stadt den vom Dorftischer gezimmerten neuen Chor mit ausgeschnistem Laub verzieren ließ, und eben behaglich dem schönen Werke zussch, brachte der Bote aus der Stadt einen Brief mit großem Wappen versiegelt. Der Pachter besah erst mit Ehrsurcht die fremde Aufschrift, öffnete ihn dann und las mit einer Beschämung, als ob er nackt in großer Versammlung stehe, seine innersten Wünsche deutlich ausgesprochen. Er ging in sein Haus, indem er noch nebenher heftig auf die Frohnleute bei der Gartenarbeit schalt, um sich zu überzeugen, daß er noch

Er frat in feine Bohnflube, und fagte gur Frau: "Lies vor, was steht darin?" - "Meinift Du, daß ich noch auf meine alten Tage in die Schule gegangen?" antwortete die Frau, und reichte den Brief der Tochter, die heftig gitterte, weil fie ihr bofes Bebeimniß in dem Briefe aufgedeckt glaubte. - 21s fie nicht lesen konnte, rif der Bater ihr den Brief aus der Hand und sprach: "Der Umtshauptmann hatte damals gang recht, da er mir versicherte, der kaiserliche Rath, den ich vor Gutha sprach, als ich die Lebensmittel hinführte, sei ein Mann von großem Unfeben. Da schreibt er mir, daß seine kaiserliche Majestat auf seine Beranlassung mir einen Udelsbrief ausfertigen wolle, wofür ich aber den Werth von taufend Joachimsthalern auf unserm Landhause niederlegen muffe. - Was find taufend Thaler gegen diese Chre," fuhr er fort, und strich sich mit dem Krummkamm durch die haare. "Ich faufe mich unter dem Rrumm: stabe an, da ist gut wohnen, ich werde katholisch; der Schwager kennt die guten Weinberge, ich kaufe sie, ich trinke alle Tage den besten Wein, alle bobe herren geben bei mir zu Gafte, fie mablen mich da: für gum Domheren, endlich gum Churfürsten, denn Sohne habe ich doch leider nicht, die meinen Namen fortpflanzen könnten; ich laffe mich scheiden von Dir, aber ich behalte Dich im Sause als Saushalterin, wenn ich geiftlich werden follte!" - "Du willst dich

von mir scheiden lassen?" sagte die Fran; "ich glaube, es hat Dir einer etwas ausgebrannt. Wie willst Du predigen können? Wenn Du nur eine kleine Historie erzählen willst muß ich Dir immer helsen! Und papstelich willst Du werden, Du Gottes Lästerer, um Kurssürst zu werden; da möchte ich Dir meinen ganzen Schlüsselbund auf die Stirn prägen!" — Der Mann sprang lustig zur Thür hinaus, und ließ die Frauschimpfen, bei der dieses Schimpfen auch kein rechter Ernst, sondern nur ein anderer Ausdruck der Freude war. Denn kaum war er hinaus, so sagte sie zur Tochter: "Einen Sohn muß ich noch haben! Geh hin, und bestelle mir den alten Jakob, vielleicht weiß er etwas dasur."

Die Tochter Emerenzie ging gern zum alten Jakob, denn dieser hatte sie seit ihrer Reise nach der Stadt wegen ihres steten Unwohlseins berathen sollen. Der kluge Alte hatte ihr aber nichts, als reines Wasser verschrieben, und ihr immer wiederholt, daß nur ein höherer Beistand ihr helsen könne. Endlich war es zum Bekenntniß gekommen, und sie hatte ihm verstraut, wie sie in der Stadt bei den Nähterinnen, die, in Ermangelung der Rlöster, sest im Sticken mit Seide und Korallen und im seinen Nähen unterrichteten, die Bekanntschaft Egenolfs, des Sohnes vom Bergshauptmann, gemacht habe. Er habe sie zum Abende tanz geführt, wosür sie ihm einen Kranz gegeben.

Die Nähterinnen hatten jede Zusammenkunft, ihres Vortheils wegen, gefördert. Sie habe nichts zu sprechen gewußt, darum habe sie kuffen muffen. Das habe er ihr an einem schönen Frühlingsabend vorgefungen:

Weil ich nichts zu sprechen weiß, Muß ich wohl Dich kussen, Diese Sprache spricht so leis, Ich nur darf sie wissen, Diese Sprache ist so leicht Und so reich begabet, Wenns dasselbe Wort Dir deucht, Es doch anders labet.

Die Natur begreif ich nur, Geit ich kuffen ternte, Wie sie von derfelben Spur Sich noch nic entfernte, Wie sie gleiche Blüthen schaftt Jedem Frühlingslichte, Und in gleicher Worte Haft Stammelnd sich verpflichte.

Der alte Jakob schüttelte mit dem Ropse bei dem Liede, welches die arme Emerenzie so unglück: - lich gemacht hatte. Denn nun erst bekannte sie ihm, daß sie den Zustand kaum länger verbergen könne, worin sie sich befinde; sie habe ihn lange selbst nicht errathen. Darauf theilte sie ihm unter vielen Thräenen mit, daß die Mutter sich einen Sohn wünsche. Der alte Jakob wurde dabei nachdenkend und sprach vor sich hin: "die Mutter ist sehr stark; es wird Nie-

mand verwundern, wenn man hörte, daß sie unerware tet entbunden. Die Zigeunerin, meine alte Kräuters frau, kann Emerenziens Niederkunft besorgen; sie läuft in alle Häuser zum Wahrsagen." Emerenzie wünschte nur, er möge sie von dem Schimpse der strenge öffentlichen Kirchenbuße retten, zu welcher sie der Magister Epriakus, dessen Antittspredigt sie mit Schrecken gehört, gewiß verdammen werde.

Der alte Jakob gebot ihr Schweigen, vielleicht gebe die Belegenheit sich an, um diesen Plan ohne Unitok durchzuführen. In jedem Falle werde er fie nach Franken fortzuschaffen suchen, wenn Egenolf gar nichts von fich horen laffe. Gie zeigte ihm einen Brief von Egenolf, worin diefer unüberfteigliche Bindernisse in dem Willen seines Baters vorgab, der ihn mit Rlelien vermählen wolle; deswegen muffe er fie, wenn es die Umstande erlaubten, nach Bohmen gu einem vertrauten Rriegstameraden entführen. "Rommt er nicht." so sprach sie, "und wißt Ihr keinen Rath, fo muß ich wohl dem Rufe der Unten im Schlofteiche folgen! - Jeden Morgen rufen fie mir gu: Du, Du, fpring zu, bier ift Rub!" - Wie sie dies gesprochen, hörte fie deutlich die Stimme des alten Pfarres Mel: chior, der sie immer so lieb gehabt, sie so oft beschenkt hatte: "Wenn Dich die bosen Buben locken, so folge ihnen nicht!" Sie fah sich erschrocken um, sah aber niemand, der gesprochen hatte. Sie floh

aus dem Zimmer, und der alte Jakob folgte ihr, fie zu bitten, daß sie ja nichts wiedersagen möchte. —

## 9, Glaubenstrennung und Brudermord.

Wir erinnern uns der Erzählung von zwei Freunden, deren einer sich katholisch, der andere evangelisch nannte, und die manches Jahr einander gegenseitig zu bekehren suchten, und heftig mit einander stritten. Als aber ihre Beschäftigung sie auf längere Zeit von einander rif, kreuzten sich gegenseitig ihre Briefe, in denen sie einander erklarten, daß jeder zu dem Glauben des Undern übergegangen, wodurch also beide, ohne es zu wissen, durch eine neue, fast unübersteigliche Kluft von einander getrennt waren; denn niemand verargt es dem, der eifrig bei dem Glauben sich zu erhalten sucht, in welchem er erzogen; wer aber einen andern zu dem Glauben beredet, den er selbst nicht bewahren kann, der scheint seinen Glauben nicht aus rechter Quelle geschöpft zu haben. — 3war nicht in diesem, wohl aber in einem verwandten Glaubeneverhältniffe standen Ulp und Rlelie zu einander. Er wagte nicht mehr, ihr feinen Glauben zu preisen, feit er, der fich immer mehr die Buneigung des Umtehauptmanns mit seinen alchymischen Kenntnissen erwarb, ihre fromme Gesinnung kennen lernte.

Entjagung koftete ihr etwas, wenn fie das Beil ihrer Scele damit zu fordern meinte; in jedem Bunder fab ihr Glaube gleich das Erhebende, ihr eigenes Leben ichien ihm eine ftete Bundererscheinung. "Und das Alles hat das evangelische Wort gebildet," seufzte Alp in sich; "wo fand ich Ahnliches bei den Unsern? Welche Wohlthat theilt sich in ihr auch uns mit! Ja die Allgemeinheit dieses Glaubens, der Alles zu erken: nen, und sich in Allem wiederzufinden weiß, geht gegen meinen Willen zu mir über; ich vergeffe der Wohlthaten meiner Kirche, und nur das Schmerzliche, was ich in ihrem Dienste verrichtet, steht vor mir mit blutiger Schrift." Rlelie erkannte nichts von Allem, was in ihm durch sie angeregt, und verwandelt wurde; er konnte sich ihr nicht erklären. Wenn sie die Zeit gewinnen konnte, schlich sie zum alten Jakob, der aber so vorsichtig in seinem Bekehrungseifer war, sie halbe Stunden warten zu lassen, wenn Bauern mit Franken Pferden vor seiner Thure harrten, die seiner . Bulfe bedurften. Aber mit Staunen fab fie, wie diese Thiere sich von feiner heilenden Sand jeden Druck gefallen ließen; er schien ein Gott der Thiere, wenige stens Gotteshand durch ihn wirksam zu sein. diese Welt der Sinne verderbt und wie sie geheilt werde, das schwebte ihr vor, gleich einem neu entdeckten Reiche; so brach sie einst in die Worte aus:

D grüner Baum des Lebens, In meiner Bruft verstedt, Las mich nicht fiehn vergebens! Ich habe dich entbedt.
D zeige mir die Wege Durch diesen tiefen Schnee, Wenn ich den Fuß bewege, So gleit' ich von der Höh'.

Ich bliebe bir gern eigen,
Ich gab' mich selber auf, —
Willst du den Weg mir zeigen,
Goll enden hier mein Lauf?
Mein Denten ist verschwunden,
Es schlief das haupt mir ein,
Es ist mein herz entbunden
Don der Ertenntniß Schein.

Ich werd' in Strahlen schwimmen, Aus dieses Leibes Nacht, Wohin tein Mensch tann klimmen, Mit des Gedantens Macht., Es ward mein Sinn erheitert, Die Welt mir aufgethan Der Geist in Gott erweitert, Unendlich ist die Bahn!

So sprach sie vor sich; aber weder ihm, noch dem geliebten Alp konnte sie ihr Gefühl ausdrücken, sie mußte mit ihnen über gleichgültige Sachen reden. Sie schämte sich vor ihnen, wie vor überlegenen Wesen, und beide konnten ihr so viel Neues von der Welt erzählen, daß die Stunden, welche das Hause wesen ihr übrig ließ, ihr schnell entschwanden. Übrigens bewahrten Klelie und Alp noch immer gegen

einander das ursprüngliche Berhältniß; er sollte ihr die Berrlichkeit des katholischen Glaubens zeigen, der in ihm schwankte; sie horchte ihm zu wie einem Lebrer, aber er konnte ihr nichts Neues mehr fagen, ibm war die Uberzeugung entschwunden. Go verflummte er eines Abends neben ihr, und sie machte ihm Vor: würfe, daß er Magnetnadel und Wünschelruthe bei Seite lege, als sie ihm eines Abends im Gartchen an der Rirche begegnete. Sie ergriff selbst die Magnets nadel und versuchte sie an dem Gemauer der alten verfallenen Rirche. Schon wollte sie den Bersuch aufgeben, als die Radel bei einer Stelle der Mauer angezogen wurde, wo kein Gifen zu bemerken. machte sie aufmerksam, daß eine Zumaurung unter einem Bogen, die sich schon etwas abgelehnt habe, wohl irgend etwas verbergen konne. Auf ihre Bitte loste er mit seinem hammer die Steine, und bald ward eine eiserne Thur sichtbar, deren verrostetes Schloß ebenfalls seinem Sammerschlage wich: sie erblickten eine überwölbte Treppe. - "Bielleicht gum Todtengewölbe kann das führen," fagte Alp. Rlelie ließ sich davon nicht abschrecken; sie behaupe tete, es strome ihr eine gefunde Luft entgegen, wie sie in Rellern nicht zu finden, und sprang voran die Stufen hinunter. Ulp folgte ihr nach, ohne Reugierde, blos aus Sorge, daß sie nicht Schaden nehme. Die Treppe führte nicht tief, und endete fich in einen Fel-

sengang, in welchem sie bald den Schimmer der Ginstrablung von oben verloren. Rlelie hielt hier einen Augenblick inne. Das Gefühl der Gefahr, fich zu verirren, kam über sie; sie warf sich Alp an die Bruft und rief: "Glucklich, wenn die Belt vor uns wie hinter uns verschlossen ware, wenn wir hier mit ein: ander auf dem dunklen Pfade des Beils verschmachte: ten!" Alp fagte leife por sich: "Go follte es tom: men!" dann warf er fich mit einem Geufzer nieder, und sprach: "der Abscheu vor mir selbst erstickt die Bewunderung, die Ihr mir entreißt; in diesem Mugen: blicke ahne ich die Überlegenheit Eures Glaubens und ein schweres Unrecht, das mich schon lange erdrückt." - "Bas, sprecht Ihr," sagte Klelie, "wollt Ihr mich in Bersuchung führen? Gerade jest wollte ich Euch eingestehen, was Ihr vielleicht lange schon er: rathen, wie mich dieser tiefe wunderbare Bau iener gerstörten Rirche von neuem überzeugte, daß fo Bieles. was Eurer Kirche vorgeworfen wird, weil es mehr ift, als was jedem offenen Sinne und Dienfte gebort, für die tiefere Undacht geweihter Geelen nothwendig fei. - Ift es denn nicht ein gang anderes Wefen und Beben in dieser unterirdischen Nacht, als auf der Spige des Rirthurms unter den Sternen, wo ich fo manche Stunde verträumte?" - "Wenn aber die Bosheit sich dieser heimlichen Krafte, dieser geheimen Bege bemächtigte?" rief Alp, — "doch Ihr feid zu

ichuldlos, um mich zu versteben! Bielleicht kounte mein Leben Euch belehren!" - "Gern batte ich oft nach Eurer Abkunft gefragt," fagte Rlelie, - "Saltet an," rief Ulp, "habt Ihr von Alphons Diag gebort?" - Rlelie zitterte und sprach leife: "der Bater, der in Pfalzer Diensten ftand, als Diag feinen Bruder erschlagen, verfolgte ihn bis Tyrol; er ge: wöhnte uns, ihn wie Kain zu verabscheuen." - "So verabscheuet mich," sagte Ulp, "ich bin der ungluckliche Alphons Diag; der Glaubenseiferer einft, jest der abtrunnige Diag." Rach einer Stille, als ob die Welt neben ihnen versunken, fuhr Alp fort: "Wie wir uns liebten, kann nur ein Mann wissen, in deffen Adern das Blut des Cid, unseres Uhnherrn, fortlebt. 3wei altere Brüder von mir, die seit erster Jugend getrennt, von verschiedenen Anverwandten auferzogen waren, hatten, in Ergebenheit gegen diese, mahrend der niederlandischen Unruhen entgegengesetten Parteien sich angeschlossen. Auf offenem Felde trafen sie gegen einander, erkannten sich gegenseitig am Fruer ihrer Augen, warfen ihre Degen weg, fielen einander in die Urme, und eine Rugel todtete beide in ihrer Umar: mung. Warum nicht mir diese himmlische Führung, •der ich fast noch ein Rind im Dienste der Rirche ge= gen wilde Indianer geforhten habe!" - Dann ergablte er ihr in aller Rurge feine Schiekfale; wie er ftolg auf seinen Ruhm aus Umerika heimgekommen, und in

Madrid von seinem Bruder mit Verachtung habe reden hören, der als Unhänger Luthers, Spanien auch zu perführen trachte; wie er es von der Inquisition erhalten, daß seines Bruders Rame nicht öffentlich verrufen und an den Balgen geschlagen werden, auch dieser nicht durch Morder ungewarnt fallen solle, wofern er, Alphons selbst das Todesurtheil, das über ihn erlassen, an ihm vollstrecken wolle. ein Bild feiner Berzweiflung, bis er fich endlich gur Reise mit Baldesi, einem Schergen der Inquisition, entschlossen. Er erzählte, wie er den Bruder in Reuburg wiedergefunden, als ob sein Inneres ausgetauscht gewesen; wie er vergebens denselben von seinem Blauben zu bekehren, ihn nach Rom zu geben beredet habe, damit er dort Bergebung erhalten könne; wie er Alles ichon aufgegeben, ichon weggeritten gewesen aus dem Saufe des Bruders, als ihm fein Begleiter Baldefi die Namen gezeigt, welche am Galgen vor der Stadt angeschlagen worden. Da fei fein Entschluß gereift, fein Versprechen habe ibm feine Bahl gelassen, er habe ihn mit dem Todesurtheil an den Bruder guruck. geschickt, und während dieser es eröffnet, und dabei die Berficherung feiner Liebe im Scheine des Morgenhimmels gelesen, habe ihm Baldesi, ohne daß. er es geahnet, den Todesstreich gegeben. Geitdem habe er sich der Ginfamkeit überlassen. Dbschon mit Chrenzeichen und Heiligthümern aus Spanien und Rom

beschenkt, vom Raiser geschücht gegen die Unklagen der deutschen Fürsten, von den Johannitern in ihren Dr. den aufgenommen, habe ihm die Welt nicht mehr ge-In den einsamen Bergen sei er seiner Kraft inne geworden, das unterirdisch Berborgene zu ent: deden, und diese Rraft sei scitdem feine einzige Freude Bas er von Aldynnie gelernt, habe er durch Umgang mit gelehrten Bergleuten überkommen; er selbst habe nie Gefallen daran gehabt. Freude am Unterirdischen und Unentdeckten sei ibm entschwunden, seit er Klelien gesehen, vielleicht sogar jene Eigenschaft; er konne nichts mehr finden, vielleicht fei jene Bate zu ihr übergegangen, wie die fatholische Lehre, von der er nichts mehr bewahren könne, seit er durch sie das evangelische Wort erkennen ler-Rlelie ward bei dieser Erzählung von so schmerzlichem Mitleiden durchdrungen, daß sie ihm am Schlusse weinend um den Hals fiel, und ihm zuschwor, die Welt habe ihm Unrecht gethan, er habe nicht aus ders handeln konnen; sie musse ihm alles Ungluck vergüten, sie gehore ihm gang. Alp nahm das Alles in dumpfen Schweigen an. Er übersah Berhaltniffe, die von ihr unbeachtet waren, die Glaubensverschieden: beit, den Billen des Baters, der sie, wie es verlautet. dem Sohne des Berghauptmanns bestimmt hatte; aber por Allem erschrack er vor dem Dunkel, das seine eigene Geele ummachtete, und das Rlelien wenig gute

Plöglich fuhr er auf und Stunden ichenten tonnte. behauptete der Mutter Stimme über ihnen zu hören. Rlelie schritt weiter vorwarts, Alp folgte; es dauerte nicht lange, fo blinkten über ihnen die Sterne. 21p meinte, es kame ihm vor, als waren sie durch den Mittelpunkt der Erde gegangen, und kamen nun zu seinen alten Kreunden nach Umerika, über denen Racht waltet, wenn bei uns das Tageslicht alle Augen bugieht. Aber Rlelie erkannte die Stelle am Bege, wo der Felsenriß ausgeht, wo das Marienbild von ihr so oft im Mondenschein bewundert, und wo MIp ihr damals so wunderbar erschienen war. Gie zeigte ihm das Marienbild; er versicherte wieder, daß er nichts, was dem gleiche, in der vom Monde angeschimmerten Schieferflache zu erkennen im Stande fei. Die Mutter rief jest über die Mauer. Rlelie antwortete, sie komme gleich, ergriff die Band des Alp, füßte fie und eilte auf dem Seitenwege ins Schloß, fehr beforgt, die Mutter mochte den geheimen Musweg entdeckt haben. Diese Kurcht mar unnuk; der Eingang war von einem Pfeiler so versteckt, daß selbst die frisch aufgebrochenen Steine nicht leicht bemerkt werden konnten. Dagegen trat ihr die Mutter mit Borwurfen entgegen, daß sie mit dem fremden Berg: mann, deffen Abkunft niemand kenne, Rachts umber: laufe; fie wollte fogar gesehen haben, daß sie sich gefußt. "Goll ich es dem Bater sagen?" fragte die

Mutter. — "Lieber werf ich mich gleich ins Wasser,"
schwur Klelie. "Aber Mutter, Ihr versteht uns nicht,
wir sind weit hinaus über die Untugenden der Welt!
Qualt Euch nicht! Die Liebe ertödtet in uns die Lust;
sein frommes Herz bedarf meiner nur, durch ihn gelange ich zur Seligkeit." — Die Mutter kounte das
nicht verstehen, und betete, weil sie groß Unglück fürchtete; Klelie aber ging noch an demselben Abend in
den Garten, um die ausgebrochenen Steine an der
Thüre wegzuräumen, und diese durch Strauchwerk,
welches vom Bestecken der Erbsenbeete übrig geblieben,
jedem Auge zu verstecken.

### 10. Das verschwundene Rind.

Gleich in den nächsten Tagen benutzte Klelie den geheimen Weg, um den alten Jakob früh zu bessuchen, ehe sein Geschäft den Platz vor seinem Hause in einen Biehmarkt verwandelt hatte. Er suchte sich mit dringenden Geschäften zu entschuldigen, aber Niemand drängte ihn. Sie erklärte ihm den Entschluß, zu seinem Glauben überzutreten, ohne auf seine Entschuldigungen zu achten, und den Wunsch, von ihm unterrichtet zu werden. Er schien verlegen, versicherte ihr, sie musse die Sache noch anstehen lassen; sie sollte ihm widerssprechen, aber eine Stimme hinter der Bretterwand überssprechen, aber eine Stimme hinter der Bretterwand übers

ŧ

nahm ihre Sache; es war die Stimme des verlornen Predigers, die dringend bat, ein so heilsames Werk feine Stunde aufzuschieben, denn Riemand tenne feines Lebens Dauer. Der alte Jakob verwies die Stimme zur Rube, sie habe auf Erden nichts mehr zu sprechen, und sie schwieg. Rlelie flehte um Entbullung diefes Beheimniffes, und der Alte vertröftete sie auf die Bukunft; es gehe Alles natürlich zu, er fei fern von Zauberei und allen Werten der Finfternig. Dann predigte er ihr Geduld, und bat fie, mit dem armen Ulp nicht vom Glauben zu fprechen; er fei febr schwermuthig durch inneren Rampf. Endlich sagte er, daß er einen Rranten befuchen muffe. er sie von sich, und sie irrte aus einer innern Unlust vom Schlogwege ab nach dem Eichenwalde, der das mals wegen mancher Räuberei übel berüchtigt war. Aber fo fruh, dachte fie, fann feine Bosheit erwachen, und sich in den Sonnenglang stellen. Gelige Frublingslust drang durch ihre Augen ins Berg, sie dachte keiner Gefahr und keiner Gorge, bald blickte fie auf: warts zu den Bögeln in den Restern, bald zu den schimmernden Erdbeeren am Boden, die sie sammelte; flocht Gewinde aus Blattern, die fie mit den Stielen durch einander steckte, und kleine Rorbchen aus Binsen; Alles wollte sie dem heimlichen Muttergottesbilde Bieles hatte einen neuen Reiz gewonnen, als ob sie es nie gesehen. Sie beobachtete die Schat:

ten der Blumen, das Gras, welches in diesen Schatten noch voll Thautropfen bing; bier sab sie auch Fußtritte gang deutlich im niedergebeugten Grafe. Bar Alp ihr nabe? - Ihr Berg Hopfte. Aber die Bernunft fragte in ihr, was sie auch wolle, Alp fonne nie ihr naher verbunden werden, auch wenn fie feinen Glauben annehme, denn er fei einem geiftlichen Orden vermählt. Er ist so viel alter, anwortete das Berz, er bat so viel erlebt; liebe ihn als Bater, suche ihm Alles wieder zu schenken, was er an der Belt verloren bat! Dein Gefühl ift nicht kindlich, antwortete die Bernunft; ein Kind denkt noch an etwas Anders, wenn es die Hande seiner Altern faßt: Du aber denkst nur an ibn, Du bist bei ibm, wenn er auch nicht bei Dir ist; Dir naben seine Lippen, wenn Du die Lampe in ihrem Öl Abends erstickt bast, und seine Augen blicken zu Dir aus dem Dunkel; Du weißt nichts mehr zu beten fur Dich, Du beteft nur fur ibn! - Gie mußte aufblicken, um Bulfe zu suchen, und es war ihr, als sabe sie alle Baume gedoppelt, als umgebe den Baum ein feineres Wesen, das, nur als Beichen seines Daseins und deffen Bedürftigkeit mit den sichtbaren Zweigen verbunden, immer beschäftigt mit der Sonne und den Wolken ein heimlich rastlofes Leben führte. Und wie sie zu den funkelnden, singenden Bipfeln aufblickte, meinte sie, auf dem grunen Schooße der einen Eiche ein Rind in einem Neste

zu erblicken. Sie rieb sich die Augen, die traumende Gestaltung der Baume verschwand; aber sie sah deutlich den Ropf eines Kindes, das in Leinen gehüllt, wie in einem Neste zu liegen schien. Gie erhob sich auf den Beben, sie fah es noch deutlicher; aber hinan zu steigen vermochte sie nicht. Mit Bligesschnelle eilte sie nach hause und rief nach Leuten, diese waren aber alle zu einer Urbeit ins Feld gegangen. Endlich begegnete ihr die Mutter, die gar nicht begreifen konnte, wie sie in den Bald gekommen, und was sie da gemacht, aber weiter nichts von ihr erhalten konnte, als Bitten, das Bunder anzusehen. Das Gespräch zog den Bater an; seine Reugierde überwog, er zog die Glocke nach dem Schlogwächter, und machte fich mit diesem, nebst Mutter und Tochter, auf den Weg nach dem Walde.

So war allerdings beinahe eine halbe Stunde seit der Entdeckung vergangen. Als Klelie sich dem Baume athemlos näherte, rief sie, sie sehe das Kind nicht mehr. Der Vater schalt über ihre Einbildungen; aber der Schloßwächter seste die Leiter an, und berrichtete, es sei allerdings da ein seltsames Gestechte, worin ein Kind hätte liegen können, auch liege noch eine leinene Windel darin. Er warf die Windel herab; es war kein Namenszeichen zu entdecken. "Wenn es nur nicht umgebracht worden ist," sagte der Umtshauptmann; "sicher hats die Mutter, die es heim:

heimlich geboren, sehen können, daß Klelie es wahrgenommen." — Klelie suchte in Berzweiflung umher; der Thau war inzwischen verraucht, und keine Fußtapfen mehr zu sehen. Mit der Klage um das armie Kind beantwortete sie alle ernste Fragen des Baters, welcher Teufel sie so früh in den Wald geführt, vor dem sie jest in der unruhigen Kriegszeit, bei so vielen wandernden Zigeunern und Landsknechten, selbst Männer ohne Wassen scheen. Der Bater wollte in seinem Zorne die Höuten. Der Bater wollte in seinem Zorne die Höuten, Klelie
mit ihrer Verzweislung den Himmel; aber beide blieben selt verschlossen.

Dies Ereignis weckte die Ersindungsgabe der Einwohner dieser Gegend; Jeder richtete seine Vermuthung auf irgend ein Mädchen, das an dem Tage
von Hause abwesend, oder krank gewesen. Auch Alelie blieb nicht verschont von diesen unbescheidenen Gerüchten; denn was hatte sie so früh in dem Wald zu thun? Aber die älkeren Frauen richteten ihr Augenmerk auf Emerenzien, welche in diesen Tagen krank danieder gelegen. "Jakob wird es schon wissen," sagte eine Magd, "denn er ist aus- und eingegangen." Der Amtshauptmann hatte davon nichts vernommen, aber seine Tochter wegen ihres frühen Umherlausens, und wegen ihrer Widerspenstigkeit, nach seiner militärischen Gewohnheit, mit achttägigem Stubenarrest bestraft, wodurch die Gerüchte sich wieder zu ihrem Ungunsten hinlenkten. Der Magister Cyriakus ging mit großem Ernst an die Untersuchung, sprach mit Allen einzeln, suchte Jeden zum Bekenntniß zu bringen, besonders den alten Jakob und Emerenzien; aber Alles mißlang, weil er seiner Sache zu ungewiß war, um fest auftreten zu können. Sein Eifer wuchs durch den Mangel an Ersolg; er hosste dagegen in öffentlicher Rede um so mächtiger zu wirken, und ersschreckte mehrmals seine Haushalterin durch das tosbende Memoriren seiner Predigt zum nächsten Sonntag.

# 11. Der Conntagsmorgen.

Dieser Sonntag war in doppelter Feier für das Pachterhaus bemerkenswerth. — Das neue Chor für den Amtspachter war fertig, es sollte eingeweiht werden, und am frühen Morgen überbrachte ein reitender Bote, den er ansehnlich beschenkte, das ungeheure Adelsdiplom. Mit welchem Jubel war dasselbe im Hause des Berghauptmanns ersunden, wie lustig war die Beschreibung der Person des Geadelten und seiner besonderen Verdienste, unter welchen auch seiner Wasselfeln Erwähnung gethan war, deren Ersindung er sich zuschrieb, seines Mittels gegen die Wanzen, seiner Kunst, den Leinochsen beim Pflügen anzulernen, und seines Hamsterschlages, durch welche Kunst er sein ganzes Haus mit Pelzen zu versehen pslege. Es wurde

ihm zugleich ein ungeheures ritterliches Schwert, ein riesenhafter gelber Sporn und ein Schild überschickt, auf welches sein Wappen, das er schon länger geführt, ein Maulwurf im goldnen Gelde, mit dem Belme gegiert, abgebildet war. Dies Schild ließ er noch Morgens nach Unleitung des Briefes an fein Rirchenchor anschlagen, und wartete mit Ungeduld des zweiten Glockenläutens. Beim Umtehauptmann hatte fich zum Vollgenusse des Scherzes der Berghauptmann eingefunden; doch mar der lettere, bis er einige Blafer getrunken, wegen seines Gobnes etwas übellaunig, der sich ohne weitere Ursache von dem heere bei Gotha beurlaubt hatte. Es fam aber der Trodler an, der dem Geadelten allerlei fatales Prachtzeug aufhängen follte; der gab wieder neues Leben, als er erzählte; wie er der Frau den Hermelinmantel und die ungehenre Drathaube übergeworfen habe. Die Umtshauptmannin war keine Freundin des Spottes, und hatte ibre verfeindeten Nachbarn gern gewarnt, wenn sie mm eine Belegenheit hatte erfinden konnen. 21ber Rlelie, die als Botin hatte dienen konnen, sag noch immer im Urrest, und war, wegen der Trennung von Alp, etwas hestiger als gewöhnlich. schloß die Mutter, ihr die Botschaft anzuvertrauen, schlich aber zu einer Stunde ins Zimmer der Tochter, als diefe aus dem Genfter in Blicken mit Alp Berfehr trieb, nachdem sie einen seltsamen Brief von ihm,

an Saaren, die sie zusammengeknupft, empor gezogen batte. Der Brief enthielt ein qualendes Gelbstgesprach des armen Ulp. Alle Leidenschaften wutheten wieder in dem scheinbar ausgebrannten Bulkane feines Berzens, ja es schien, als wenn die Decke eingestürzt fei, und die Gewalt in ihm eine neue Ordnung der Dinge erzeugen wolle. Bon der Schwarmerei für feinen Glauben war er, - aus Liebe zu dem Glauben, der Rlelien erzogen hatte, jum Saffe gegen denfelben übergegangen. Er nannte ihn eine Unftalt, den Raturfraften und der weltlichen Gewalt ein geiftlich Unfeben zu geben, eine Unftalt zum Morden, eine Fallgrube des Teufels; ihre Unerfahrenheit habe mit fo reichen Worten gespielt; die sie im guten Unterrichte überkommen, daß er fich jeden Mugenblick Daran ftarke; er habe sich dem Magister Cyriafus mit seinem gangen Seelenheil übergeben, aber sie folle für ibn Alles Undere, schrieb er, ift gegen diefe eine Sehnsucht in Schatten gestellt, - selbst die Liebe zu Dir, die mich wie eine himmlische Kuhrung umschwebt. Aber sei getrost, lag Dich zu keiner Beirath verleiten, die Deinem Herzen entgegen! Indien hat mich reich gemacht, auch im Bergbaue ift mir mehr zugefallen, als zu einem reichen Ritter diefer Gegend gebort, mein Geschlecht ist das edelste der Welt, ich bin ohne Altern, sie starben früh, bin unabhängig in allen Berhaltuiffen, meines Muthes gewiß; find wir im Glauben eins und in der Liebe, so wird auch die Hoffnung sich zu uns gesellen, daß unsere Wünsche sich erfüllen.

Rlelie hatte ihm in wenigen Zeilen geantwortet: er möge sich nicht blenden lassen von irdischer Liebe, sie wolle zeugen für seinen Glauben, der ihn so lange begeistert habe, sie sei innerlich zum alten Glauben schon übergegangen; ob er sie einsam lassen wolle auf einem Wege, zu welchem tausend Wunder sie anzemahnt, während die Bosheit der Welt gegen alles höhere, was sie sich nicht selbst geben kann, sie von Jugend an dagegen eingenommen hätte? — Durch seine That, durch das Ungeheure dieser Aussopferung, habe sie erst den ganzen Werth des verschmähten Glaubens erkannt, sie sei bestimmt, seines Herzens Wunz den, die Wunden des größten Märtyrers, zu heilen, oder mit ihm zu vergehen.

Diesen Brief hatte sie eben herabgeschickt, als die Mutter, ohne daß sie es hörte, eintrat, und erst von ihr bemerkt wurde, als sie schon den Brief des armen Alp in ihren Händen hatte. Rlelie verlangte ihn zurück: aber die Mutter bestand diesmal mit Würde auf ihrem wohlbegründeten Rechte, über das Betragen der Lochter zu wachen. Vergebens drohte diese, sich ins Wasser zu stürzen, wenn sie den Brief nicht zurückgebe; die Mutter antwortete spottend, sie möchte nur erst einen Kinger ins Wasser tauchen, es sei noch

talt, und fie werde ihn bald gurudigiehen. Go verließ fie das Rimmer, das fie hinter fich verschloß, um ibren Ernst der Tochter zu beweisen. Jest übernahm Klelien der Born. Sie war seit Jahren nicht von ihrer Mutter wie ein Rind behandelt worden; ihr stolzer Sinn tonnte es nicht ertragen. Der Vater hatte ihr den Urrest auf ihr Wort gegeben, das Zimmer nicht zu verlassen; die Mutter hatte das Bimmer perschlossen; sie meinte, durch diese unedle Behandlung ibres Wortes entledigt zu senn. Das Schloß mar schnell aufgebrochen, sie fand sich nach wenigen Hugenblicken im Garten bei Alp, und ging unbemerkt mit ihm durch die geheime Thur aufs Keld, um freier über seinen Glauben sprechen zu konnen. Aber je mehr sie einander deutlich zu werden suchten, je heftiger erreate sich die Leidenschaft. Die neuen Vorstellungen bewegten Beide in ihrer Fremdheit um fo beftiger; Beide vermahnten einander zur Geduld und Demuth, Reiner übte sie; Beide glaubten einander vom Teufel verblendet, Beide beschworen den himmel, ihnen Beichen zu geben, wer Recht habe, durch ein Wunder Alles zu entscheiden. Doch vergebens; keine Schrift am himmel deutete ihnen das streitige Wort, fein Dornbusch brannte, und zeigte ihnen den Weg. wie sie so umblickten, so überkam sie das einträchtige Leben aller Wesen in seiner Mannigfaltigkeit, die keinen Übergang des Einen in das Andere zu gestatten

Scheint, obgleich Alle nach einer Sonne ihre Blicke wenden. Gie schwiegen jest, und saben einander an. wie sie so unbemerkt die Bobe erreicht hatten, die das benachbarte katholische Dorf von dem ihren schied. Ein Kreuzweg mit allen Stationen bezeichnete jenseits eine ungemein vernachläffigte Kahrftraße; dieffeits batte der Umtshauptmann eine bequeme Strafe binauffub. ren, und diese mit Fruchtbaumen besegen laffen. dem Augenblicke, als sie einander auf diesen Unterschied aufmerksam machten, schallten die Rirchenglocken beider Dorfer gleichzeitig so wohlstimmend in einander. daß fie umfonft riethen, welcher Ton der Gloden der einen, oder der anderen Rirche gehore, denn der Wind wechselte, und bald horten fie von der einen Seite. bald von der andern deutlicher. Da fielen sie eingnder in die Urme, und Beide ahneten eine Bufunft, die den Streit lofen werde, der sie eben mit folder Blut und gegenseitiger Berdammitig auseinander geriffen. - Der Bergmann fagte ihr, daß fie ihm an dem Tage uoch in einem andern Kleide sehen werde, welches ihm Magister Epriatus verschafft habe; er gehe zu dem tatholifchen Pfarrer jenes Dorfes, um einige Papiere von Werth abzuholen; es sei ihm darum zu thun, daß er endlich wiffe, ob er leben durfe. - Bei diefen Worten druckte er ihr ein Blatt in die Sand, und sie las es, mahrend sie dem Schei: denden nachsah:

Diese Worte fügten sich nur gur Balfte ihrer innersten Geele. Gie konnte nicht begreifen, warum Alp so wunderliche Rampfe zu überstehen habe, um ihrer Neigung zu begegnen, die sie ihm fo rucksicht: los und absichtlos, ohne ihn heirathen zu wollen, blos um ihn zu lieben, darbot, daß sie mit ihm auch feinen Glauben anzunehmen, mit ihm in die weite, unbekannte Welt zu gehen, als Dienerin bei ibm, wie die alte Saushalterin beim alten Melchior zu leben, gar fein Bedenken getragen batte. Gie wußte nicht, wo er schon am Morgen, wegen bes Berhaltnisses zu ihr, gewesen, was er beschlossen hatte, wie er berathen worden. Gie felbst suchte sich Rath zu holen beim alten Jakob, und durch fein Gebet, durch die Rraft feiner Sand gestärkt zu werden. - Unterdessen war Rlelie bei einem Morgenbesuch, den der Pfarrer Sonntags vor der Predigt der Umishauptmannin zu machen pflegte, um sie von den Gorgen und Befummerniffen zu befreien, die fich bei ihr, mah. rend der Boche, gesammelt hatten, fast der einzige Begenstand des Gesprache. Die Umtsbauptmannin hatte ihre Gorge über die Neigung vorgetragen, welche ihre Tochter für den Bergmann zu begen scheine. -Der Magister lächelte seltsam, und sprach: "Es hat Alles seinen Zwedt, und die Liebe hat hier der Wahr: heit unsers Glaubens Eingang verschafft. Dieser Ungludliche, den die Inquisition zur hinrichtung seines

eignen Bruders gebraucht bat, erkennt die Jrrthumer jenes Glaubens, feit er aus Rleliens Munde die Unterweisung des mabren Glaubens vernommen, die ich ihr ertheilte. Er wird Protestant; er ift aus eis nem hochberühmten Geschlechte Spaniens entsprossen, und reicher als unser regierender Graf." — "Wer ist dieser fremde Beist?" fragte die Umtshauptmannin, denn es dammerte sein Name vor ihr, und sie magte ibn nicht auszusprechen. - "Gben jener Alphons Diaz," antwortete der Magister, "von dem Guer herr so oft erzählt hat; aber er wußte nicht, wie sich die Sache verhalten. Ich habe das Todesurtheil der Inquisition gelesen, das Baldesi, auch ohne seine Beihülfe auszuführen übernommen hatte; ich habe erkannt, daß Alphons nur seinen Bruder zu retten trachtete, und seitdem, aus Trauer um ihn, seine Tage der Einsamkeit weihte, sich auch von den Johannitern in ihren Orden aufnehmen ließ. Noch durfen wir zu Euerm Berrn von der Sache nicht sprechen; aber ich bin versichert, daß unser regierender Graf die Sache vermittelt; Stand und Reichthum des Diag werden auch das ihrige thun. Ich sende ihn noch heute mit einem Briefe zum Grafen. Ich habe ihm ritterliche Rleider taufen laffen, in denen will er fich Eurer Tochter beute Abend geigen, und dann fortreiten. Bielleicht vermittelt er bei der Belegenheit die Sache Eures Sohnes, des Achats, den der Graf zu fprechen



municht, und den ich desmegen zu einer Reife hierher ermuntert habe." Sie mußten abbrechen, denn der Amtshauptmann frat febr erhist gegen den Schloß: machter, der ihm nachfolgte, ins Zimmer. Der Berghauptmann trat später ein. Der Umtshauptmann ichwor dem Bachter, daß er ihn den Spieß durch den Leib rennen wolle, wenn er sich wieder, staft Friede zu stiften in der Schenke, ohne Bunden, durch bloge Drohung heraustreiben laffe. Der Berghaupts mann rief: "Frische Fische, gute Fische! Saut gleich drein, das ift mein Rath. Wenn meine Bergmachter warten wollten, bis die Bergknappen sich zur Wehr gefest hatten, da kamen sie übel weg; was liegt, das liegt, und da heißt es, sie sind im Bergwerke verungludt." - Der Schlogwächter schwor, er wolle bei nachster Belegenheit zeigen, daß er nicht aus Furcht, fondern aus Schonung sich gurudgezogen habe; aber der herr hauptmann muffe fur alle Folgen einstehen. - "Die Du todt machst," rief der Umtshauptmann, "nehme ich alle auf mein Kerbholz, und mache mich anheischig, sie ohne Salz zu essen."

Der Wächter ging verdrießlich fort. Der Umtshauptmann stellte seinen Spieß, den er in der Sige ergriffen hatte, auf die Seite, und sagte: "daß er diesen Wächter wegen seiner Scheu vor den Leuten längst weggejagt hätte; aber er habe die außerordentliche Eigenschaft, nie zu schlasen; sein stetes Umherwandeln

perhute eine Menge Diebstähle und andere Übelthaten; auch arbeite er aus langer Beile in der Racht zuweilen mehr, als Andere am Tage." - Der Magister sekte diese Lobrede fort und warnte den Amtshauptmann wieder, daß er sich so gefahrlicher Drobungen, wie er ihn mit dem Spieße durchbohren wolle, doch ja enthalten moge. - "Es war ein Wort," sagte der Amtshauptmann entschuldigend, "ein Wort macht keinen Menschen todt." - Der Magister kam auf sein Lieblingsthema, auf die Gunde in Thaten, Borten und Gedanken, wie die meisten Geiftlichen jo eines, als Grundform ihrer Einsicht, haben. "Der Gunder in Bedanken," sagte er, "ist allerdings von aller Berantwortlichkeit auf dieser Welt frei, wenn er sich vor dem Ausdrucke und vor der Ausführung hutet; aber die Gedanken sind Worte und Thaten in einer andern Welt; es boren und richten fie biel reinere Seelen, als die uns hier umgeben. der Welt verheimlichen, verfrauen wir Gott; was wir der Welt bekennen, dafür empfangen wir bier unsere Strafe." - "Bedanken sind gollfrei," sagte der Berghauptmann. "Es ist nichts Kleines, wenn man Lust zur Gunde bat, und bleibt dabei fteben, fich blos am Gedanken zu ergogen; da meine ich ein recht gutes Werk gethan zu haben. Zu jeder Thätigkeit und Unstrengung gehört ein Maag Sunde, das sie versuft und in Bewegung erhält, wie der schwarze Theer in die Räder. Reinlicher ware es mit trockenen Rädern au fahren, aber sie brennen nun einmal an; die nothwendige Sunde, als Lebenswürze, kommt von der Erbfunde, für die wir nichts konnen. Will mir der Bedanke nicht genügen, nun fo rede ich davon, und das hilft am Besten: bald kommt mir die Sache ale bern vor, und ich unterlaffe fie gewiß." - "Ihr fam. melt eine Solle in Euch," rief der Magister; "nicht in der Thatigfeit, in der Tragheit liegt die Gunde; diese nur braucht sie zu ihrer Unterhaltung, und gestattet ihr Raum." — "Meine Thatigeeit ist Traabeit," fagte der Berghaupfmann; "ich habe teine andere Arbeit, als aufzupassen daß Andere arbeiten; ich bin gerade so in Bersuchung, wie die Monde in ihrer Beschaulichkeit." - "Gührt Euch nur nicht selbst in Bersuchung," sagte der Magister. "Ihr konnt nicht fonderlich Achtung geben, wenn Ihr an fremde, verbotene Dinge denkt, und Ihr gestehet ein, daß Euch die bosen Bedanken zu bosen Worten verführen. steht Euch dafür, daß diese wie ein Feuer in das Dhr eines Undern fallen, wo sich der Bunder gum Bofen porfindet; wenigstens nehmt Ihr ihnen die Schen der Unperdorbenheit, die vor jedem Bosen in uns warnt. Darum sprach der Herr, was zum Munde eingehet, das verunreinigt den Menschen nicht, sondern mas zum Munde ausgehet, das verunreiniget ihn. Und seid Ihr denn rein von bosen Werken geblieben in

Eurer Art Sandenklugheit? Denkt Ihr, ich hätte nicht errathen, welchen bosen Spott Ihr mit dem Pachter treibt? Ihr wolltet mich bereden, heute gegen den Hochmuth zu reden. Nein Herr, gegen den Übermuth sollte ich reden, der Euch ein so gefährliches Spiel mit der gesunden Vernunft des Menschen einzgegeben hat. Der einfältige Mensch ist seiner Sache so gewiß, daß wir ihn an Ketten legen müssen, wenn er vernimmt, daß dies eine Fopperei gewesen; er hört auf keine Warnung. Schafft ihm jest einen wirklichen Adelsbrief, voer Ihr habt den Menschen auf Eurem Gewissen!"

Diese Warnung kam dem Berghauptmann eben recht; er sprang in Jubel umber, daß er seine Sache so gut eingerichtet hatte, und sang sein Lieblingslied:

> Was hilft mir alles Denten, Was hilft mir alles Sprechen, Was hilft mir alles Thun! Mein Liebchen will mich kränken Und will das herz mir brechen, Ich darf nicht bei ihr ruhn.

"Ich wollte eine Kyrie singen," rief der Berghauptmann, "und es ward ein Gassenhauer." "Herr," rief der Magister, "Ihr solltet Euch schämen, daß ein Mann, der erwachsene Kinder hat, deren Leichtsinn ihn in jeder Stunde verderben kann, ihnen solch ein Vorbild von Muthwillen gibt. Ihr werdet in Euern Kindern, und durch sie gestrast werden!" — Bei diesen Worten hörte er das dritte Glockengeläute, ergriff seine Sammetmuße, sagte noch zum Amtshauptmann, daß sein Sohn, Achats, bald zu kommen verssprochen habe, und eilte zur Kirche, wodurch er den Amtshauptmann aus der peinlichsten Verlegenheit besfreite, ihm innerlich Recht geben, aber dennoch die Ehre seines Standesgenossen, den er als ein Musterbild ritterlicher Hosbildung verehrte, in seinem Hause unangetastet bewahren zu müssen. Er nahm endlich den Berghauptmann beim Arm, um ihn zur Kirche zu führen; dieser bot seinen Arm der Amtshauptmannin, welche ihn aber unter dem Vorwande von Unwohlsein, eigentlich aber aus Mitleid gegen den Pachter, ablehnte.

#### 12. Die Ertrunkene.

In der Kirche war inzwischen die Verwunderung der Leute über den Chorbau, dessen Zierathen sie sur Obsischalen erklärten, weil der Pachter mit geschältem Obsis handelte, gar hoch gestiegen. Bald kamen Leute vom Hofe, das heißt Knechte und Mägde, die den Adelsbrief verkündigten, endlich, in den strahlenden Anzügen, der Geadelte mit seiner starken Frau und bleichen Tochter, welche fast verschämt die Chortreppe hinansliegen. Der Berghauptmann begrüßte ihn seierlich vom Chore des Amtshauptmanns. Der Amtschauptschafte

hanptmann aber blidte weg, um nicht zum Lachen gebracht zu werden. Der Gegner dankte fehr huldreich, jener noch tiefer; so blieben sie lange in artigen Bewegungen gegen einander. Endlich ward die gange Gemeinde Beuge von der Demuth beider Chorherren, die emandet den Klingelbeutel mit Höflichkeit von einem Chor zum andern sendeten, weil keiner zuerft fei: nen Pfennig einlegen wollte. Der Magister mußte gu Aller Bermunderung den Streit der Soflichkeit von der Rangel schlichten, um nicht in seiner Predigt geflort zu werden. Go weit ging die Beiterkeit des Tages; aber der Ernft der Predigt drängte fie immer weiter gurud. Der Magister sprach über die Worte: "Du follft Bott Deinen herrn nicht versuchen," und erklärte, was das heiße, und wie der Mensch in Luft und Muthwillen sich in Dinge einlasse, deren Leitung nicht in seine Macht gegeben sei. - Sier suchte er den beiden Sauptmanuern ins Gewissen gu reden; diese waren aber zu sehr mit dem Gegenchor beschäftigt, sie merkten nicht darauf. Im zweiten Theile erklärte er, was es heiße, führe uns nicht in Bersuchung. hier ergablte er von Moses, wie der als ein kleines Rind von seiner Mutter auf's Baffer geset worden, um dem Tode zu entgeben, mit weldem Pharaos Befehl drobte. Dies sührte ihn auf das Rind, das von Klelien auf einem Baume gesehen worden. Er sprach zuversichtlich, daß er die

Mutter tenne, daß sie vortreten und niederknieen folle, um Rirchenbufe ju thun; aber es trat Niemand berpor, es knicke Niemand nieder. Um Ende der Dredigt gingen viele Madchen hingus, die nothwendige Befchafte in Saufe hatten; auch Emerengie verließ die Rirche, wie sie immer zu thun die Gewohnheit hatte, es fiel Niemand auf. Uls endlich der Gottes dienst geendigt mar, wurden wieder von beiden Seiten unendliche Diener gemacht. Endlich ritt der Umte. pachter auf seinem großen Degen, der sich durch feine Beine gegen die Sprossen der Treppe gefett hatte, recht artig die Treppe herunter, ergriff dabei, um fich zu halten, den Rock seiner Fran, schlug darüber ein Bein, und sprengte fo seltsam beritten auf einem Pferde, deffen Ropf ein Degengefaß, deffen Leib das Rleid feiner Frau, deffen Sinterleib diefe Frau felbst war, bis in die Mitte der Rirdyc. "Die Beine geben mit ihm durch," rief ein Bouer; "er hat den Roller, haltet ihn!" Er hatte schimpfen mogen, aber der Binkenmeister mit seinen Gesellen aus der nahen Stadt begrüßte ihn; er hatte im Borüberziehen die wunder: bare Renigkeit vernommen, und wollte sein Theil daran verdienen. Go gog der Mann, wie Jephta als Sieger vor feinem Rriegshecre heim, und gelobte dem Binkenmeister eine gute Mahlzeit; aber sein Löch: terlein frat ihm nicht freudig entgegen, sondern die Jammerbothschaft erreichte ihn bei der Schwelle seines

Hauses, man habe sie todt aus dem Bleichteiche gezogen. Da traf ein höherer Strahl in die Seele des Mannes; er fühlte die Nichtigkeit seiner Wünsche, die in ihrer Erfüllung ihn elend ließen. Er warf Kleid und Degen von sich, und zertraf es mit seinen Füßen. Auch das Adelsdiplom zerriß er, wie ein Unglückszeichen, und verschwor sich, nie wieder den hohen Chor zu betreten; ja wenn er sein Kind dadurch retten könne, wolle er gesoben, als ein Bettler vor der Thür des Amtshauptmann zu stehen, und von seinen Alzmosen zu leben. So wüthete er gegen das Unglück, das seine Seele aus dem Schlummer der Eitelkeit gezweckt hatte.

## 13. Berfohnung im Schreden.

Rlelie als sie, den Rath des alten Jakob zu vernehmen, zu ihm gegangen war, sand sein Haus gleichsam ausgeleert, ihn selbst in sichtbarer Bestürzung. Sie glaubte, daß er die Absichten Alps erztannt habe, und sprach um so sreier über dessen Entsichluß, das Glaubensbekenntniß seiner Väter zu verzlassen. "Mir opfert er seine Seligkeit," rief sie, "und das verdammt mich, denn ich kann nur Seligkeit in seinem Glauben sinden. Betet für ihn und für mich! Kührt mich zu Eurem Altar, daß ich die Jerthümer meiner Lehre für immer abschwöre." — Der alte Ja-

municht, und den ich desmegen zu einer Reife hierher ermuntert habe." Sie mußten abbrechen, denn der Umtshauptmann frat febr erhift gegen den Schloßwächter, der ihm nachfolgte, ins Zimmer. Der Berghauptmann trat später ein. Der Umtshauptmann schwor dem Bachter, daß er ihn den Spieß durch den Leib rennen wolle, wenn er sich wieder, statt Kriede zu fliften in der Schenke, ohne Bunden, durch bloke Drohung heraustreiben lasse. Der Berghaupt= mann rief: "Frische Fische, gute Fische! Saut gleich drein, das ist mein Rath. Wenn meine Bergwächter warten wollten, bis die Bergknappen sich zur Wehr geset hatten, da kamen sie übel weg; was liegt, das liegt, und da beißt es, sie sind im Bergwerke verungludt." - Der Schlosmächter schwor, er wolle bei nachster Gelegenheit zeigen, daß er nicht aus Furcht, sondern aus Schonung sich zurückgezogen habe; aber der herr hauptmann muffe fur alle Kolgen einstehen. - "Die Du todt machst," rief der Umtshauptmann, nehme ich alle auf mein Kerbholz, und mache mich anheischig, sie ohne Salz zu essen."

Der Bachter ging verdrießlich fort. Der Umtshauptmann stellte seinen Spieß, den er in der Hiße ergriffen hatte, auf die Seite, und sagte: "daß er diefen Wächter wegen seiner Scheu vor den Leuten längst weggejagt hatte; aber er habe die außerordentliche Eigenschaft, nie zu schlasen; sein stetes Umherwandeln

perhute eine Menge Diebstähle und andere Übelthaten: auch arbeite er aus langer Weile in der Nacht zuweilen mehr, als Undere am Tage." - Der Magister sette diese Lobrede fort und marnte den Umts. hauptmann wieder, daß er sich so gefährlicher Drohungen, wie er ihn mit dem Spieße durchbohren wolle, doch ja enthalten moge. - "Es war ein Wort," sagte der Umtshauptmann entschuldigend, "ein Wort macht keinen Menschen todt." - Der Magister kam auf fein Lieblingethema, auf die Gunde in Thaten, Borten und Gedanken, wie die meiften Beiftlichen fo eines, als Grundform ihrer Einsicht, haben. "Der Gunder in Gedanken," fagte er, "ift allerdings von aller Berantwortlichkeit auf dieser Welt frei, wenn er sich vor dem Ausdrucke und vor der Ausführung butet; aber die Gedanken sind Worte und Thaten in einer andern Welt; es boren und richten fie viel reinere Geelen, als die uns hier umgeben. Was wir der Welt verheimlichen, vertrauen wir Gott; was wir der Welt bekennen, dafür empfangen wir bier unsere Strafe." - "Bedanten find zollfrei," fagte der Berghauptmann. "Es ist nichts Kleines, wenn man Lust gur Gunde hat, und bleibt dabei fteben, fich blos am Gedanken zu ergößen; da meine ich ein recht gutes Werk gethan zu haben. Bu jeder Thatigkeit und Unstrengung gehört ein Maag Gunde, das sie versugt und in Bewegung erhalt, wie der schwarze Theer in



die Räder. Reinlicher mare es mit trodenen Rädern au fahren, aber sie brennen nun einmal an; die nothmendige Sunde, als Lebenswürze, kommt von der Erbfunde, für die wie nichts komen. Will mir der Bedanke nicht genügen, nun so rede ich davon, und das hilft am Besten: bald kommt mir die Sache als bern vor, und ich unterlasse sie gewiß." - "Ihr sam: melt eine Hölle in Euch," rief der Magister; "nicht in der Thatigfeit, in der Tragheit liegt die Gunde; diese nur braucht sie zu ihrer Unterhaltung, und gestattet ihr Raum." — "Meine Thatigkeit ist Tragbeit," fagte der Berghauptmann; "ich habe feine andere Urbeit, als aufzupassen daß Undere arbeiten; ich bin gerade so in Bersuchung, wie die Monche in ihrer Beschaulichkeit." — "Führt Euch nur nicht selbst in Bersuchung," sagte der Magister. "Ihr könnt nicht fonderlich Achtung geben, wenn Ihr an fremde, verbotene Dinge denkt, und Ihr gestehet ein, daß Euch die bosen Bedanken zu bosen Worten verführen. steht Euch dafür, daß diese wie ein Feuer in das Dhr eines Undern fallen, wo sich der Bunder gum Bofen porfindet; wenigstens nehmt Ihr ihnen die Scheu der Unverdorbenheit, die vor jedem Bosen in uns warnt. Darum sprach der Herr, was zum Munde eingehet, das verunreinigt den Menschen nicht, sondern was zum Munde ausgehet, das verunreiniget ihn. seid Ihr denn rein von bosen Werken geblieben in

Eurer Art Sindenklugheit? Denkt Ihr, ich hatte nicht errathen, welchen bosen Spott Ihr mit dem Pachter treibt? Ihr wolltet mich bereden, heute gegen den Hochmuth zu reden. Nein Herr, gegen den Übermuth sollte ich reden, der Euch ein so gefährliches Spiel mit der gesunden Vernunft des Menschen eingegeben hat. Der einfältige Mensch ist seiner Sache so gewiß, daß wir ihn an Ketten legen mussen, wenn er vernimmt, daß dies eine Fopperei gewesen; er hört auf keine Warnung. Schafft ihm jest einen wirklichen Adelsbrief, oder Ihr habt den Menschen auf Eurem Gewissen!"

Diese Warnung kam dem Berghauptmann eben recht; er sprang in Jubel umber, daß er seine Sache so gut eingerichtet hatte, und sang sein Lieblingslied:

> Was hilft mir alles Denten, Was hilft mir alles Sprechen, Was hilft mir alles Thun! Mein Liebchen will mich kränken Und will das Herz mir brechen, Ich darf nicht bei ihr ruhn.

"Ich wollte eine Kyrie singen," rief der Berghauptmann, "und es ward ein Gassenhauer." "Herr," rief der Magister, "Ihr solltet Euch schämen, daß ein Mann, der erwachsene Kinder hat, deren Leichte sinn ihn in jeder Stunde verderben kann, ihnen solch ein Borbild von Muthwillen gibt. Ihr werdet in Euern Kindern, und durch sie gestraft werden!"— Bei diesen Worten hörte er das dritte Glockengeläute, ergriff seine Sammetmuße, sagte noch zum Amtshauptsmann, daß sein Sohn, Achats, bald zu kommen verssprochen habe, und eilte zur Kirche, wodurch er den Amtshauptmann aus der peinlichsten Verlegenheit bestreite, ihm innerlich Recht geben, aber dennoch die Ehre seines Standesgenossen, den er als ein Musterzbild ritterlicher Hosbildung verehrte, in seinem Hause unangetastet bewahren zu müssen. Er nahm endlich den Verghauptmann beim Arm, um ihn zur Kirche zu führen; dieser bot seinen Arm der Amtshauptsmännin, welche ihn aber unter dem Vorwande von Unwohlsein, eigentlich aber aus Mitleid gegen den Pachter, ablehnte.

#### 12. Die Ertrunffene.

In der Kirche war inzwischen die Verwunderung der Leute über den Chorbau, dessen Zierathen sie sür Obstschalen erklärten, weil der Pachter mit geschältem Obst handelte, gar hoch gestiegen. Bald kamen Leute vom Hose, das heißt Knechte und Mägde, die den Adelsbrief verkündigten, endlich, in den strahlenden Anzügen, der Geadelte mit seiner starken Frau und bleichen Tochter, welche fast verschämt die Chortreppe hinanstiegen. Der Berghauptmann begrüßte ihn seierzlich vom Chore des Amtshauptmanns. Der Amtspaupte

hanptmann aber blickte weg, um nicht zum Lachen gebracht zu werden. Der Gegner dankte fehr huldreich, jener noch tiefer; so blieben sie lange in artigen Bewegungen gegen einander. Endlich ward die ganze Gemeinde Beuge von der Demuth beider Chorherren, die emander den Klingelbeutel mit höflichkeit von einem Chor gum andern sendeten, weil feiner guerft feis nen Pfennig einlegen wollte. Der Magister mußte zu Aller Bermunderung den Streit der Boflichkeit von ber Rangel schlichten, um nicht in seiner Predigt gefort zu werden. Go weit ging die Beiterkeit des Tages; aber der Eruft der Predigt drangte fie immer weiter gurud. Der Magister sprach über die Worte: "Du follst Gott Deinen herrn nicht versuchen," und erklärte, was das beife, und wie der Mensch in Luft und Muthwillen sich in Dinge einlasse, deren Leitung nicht in seine Macht gegeben sei. - hier suchte er den beiden Sauptmanuern ins Gewissen zu reden; diese waren aber zu sehr mit dem Gegenchor beschäftigt, sie merkten nicht darauf. Im zweiten Theile erklärte er, was es heiße, führe uns nicht in Bersuchung. hier erzählte er von Moses, wie der als ein kleines Rind von seiner Mutter auf's Baffer geset worden, um dem Tode zu entgehen, mit welchem Pharaos Befehl drobte. Dies führte ihn auf das Rind, das von Klelien auf einem Baume gesehen worden. Er sprach zuversichtlich, daß er die 14 9r. Band.

Mutter kenne, daß sie vortreten und niederknieen solle, um Rirchenbuße ju thun; aber es trat Niemand berpor, es knicke Niemand nieder. Um Ende der Dredigt gingen viele Mädchen hinaus, die nothwendige Beschäfte im Sause hatten; auch Emerengie verließ die Rirche, wie sie immer zu thun die Gewohnheit hatte, es fiel Niemand auf. Als endlich der Gottes: dienst geendigt mar, wurden wieder von beiden Geiten unendliche Diener gemacht. Endlich ritt der Umtepachter auf seinem großen Degen, der sich durch seine Beine gegen die Sprossen der Treppe gesett hatte, recht artig die Treppe herunter, ergriff dabei, um sich zu halten, den Rock seiner Fran, schlug darüber ein Bein, und sprengte so seltsam beritten auf einem Pferde, deffen Ropf ein Degengefaß, deffen Leib das Rleid seiner Frau, deffen Sinterleib diese Frau felbst war, bis in die Mitte der Kirche. "Die Beine geben mit ihm durch," rief ein Bauer; "er hat den Roller, baltet ihn!" Er hatte schimpfen mogen, aber der Binkenmeister mit seinen Gesellen aus der nahen Stadt begrüßte ihn; er hatte im Borüberziehen die wunderbare Renigkeit vernommen, und wollte sein Theil daran verdienen. Go zog der Mann, wie Jephta als Sieger por seinem Kriegsheere heim, und gelobte dem Zinkenmeister eine gute Mahlzeit; aber sein Löchterlein trat ihm nicht freudig entgegen, sondern die Jammerbothschaft erreichte ihn bei der Schwelle seines

Hauses, man habe sie todt aus dem Bleichteiche gezogen. Da traf ein höherer Strahl in die Seele des Mannes; er fühlte die Nichtigkeit seiner Wünsche, die in ihrer Erfüllung ihn elend ließen. Er warf Kleid und Degen von sich, und zertrak es mit seinen Füßen. Auch das Adelsdiplom zerriß er, wie ein Unglückszeichen, und verschwor sich, nie wieder den hohen Chor zu betreten; ja wenn er sein Kind dadurch retten könne, wolle er geloben, als ein Bettler vor der Thür des Amtshauptmann zu stehen, und von seinen Alzmosfen zu leben. So wüthete er gegen das Unglück, das seine Seele aus dem Schlummer der Eitelkeit gezwerkt hatte.

# 13. Berfohnung im Schreden.

Klelie als sie, den Rath des alten Jakob zu vernehmen, zu ihm gegangen war, sand sein Haus gleichsam ausgeleert, ihn selbst in sichtbarer Bestürzung. Sie glaubte, daß er die Absüchten Alps erzkannt habe, und sprach um so sreier über dessen Entschluß, das Glaubensbekenntniß seiner Väter zu verzlassen, "Nür opfert er seine Seligkeit," rief sie, "und das verdammt mich, denn ich kann nur Seligkeit in seinem Glauben sinden. Betet für ihn und sür mich! Führt mich zu Eurem Altar, daß ich die Jerthümer meiner Lehre sür immer abschwöre." — Der alte Ja-

tob antwortete, daß er von keinem Altar wisse, sie scheine ihn zu verkennen; er sei der Landesreligion zugethan. - Sie maaß ihn mit großen Augen, sie öffnete die Wand und fand den Altar verschwunden, auch den Sarg; Fischernege hingen an einigen Rageln. "Giebt es denn einen andern," fragte fie, "der Eure Gestalt annehmen fann? der mich hier gum 21: tare geführt hat?" "Es mag der Teufel gewesen sein," antwortete Jakob mit Rube; "wir erleben es ja, daß jest so viele Heren verbrannt werden, weil er fich überall den Menschen aufzudrängen sucht. thr. habe gegen ihn mauche Scele gewarnt, darum mag er mid haffen und verfolgen. Warum verfaumet Ihr die Kirche? Der Magister ist ein würdiger Lehrer; Alles zittert vor ihm, vielleicht auch der Teufel." — Rlelie empfand unnennbare Qual. Bergebens wiederhalte sie ihm Alles, was er ihr von dem Reichthum feines Glaubens durch Weihung und Überlieferung erzählt hatte. Die erste wies er von sich, denn der Finger des herrn konne noch jeden Augenblick das Innere erreichen, dann werde die außere Beibe von felbst folgen; gegen die Überlieferung mandte er ein, daß fie gurudfteben muffe, wo die Schrift anders Große Schweißtropfen standen auf seiner Stirn; es bligte in feinen Mugen viel Freude, als ein beladener Wagen aus seinem Hofe vorfuhr und er sich entschuldigen konnte, daß er wegen mehrerer wichtiger Kuren abbrechen und fortsahren musse. Rielie verließ ihn in Berzweiselung und flüchtete sich in den dunkeln Gang, um dort auf einem alten steinernen Sige ganz umgestört über alle Wunder nachzudenken, die ihr Inneres bewegt hatten.

Diefes Berweilen im unterirdischen Gange mar die Beranlaffung eines erschütternden Schreckens gewefen für die Mutter Rleliens. Es trat nämlich ein kleiges Madchen, welches die Umtsbauptmannin Sountags, wenn die Eltern in der Rirche, gern um fich litt, mit dem Geschrei in ihr Bimmer, daß im Bleichteiche etwas liege in einem weißen Rleide, fast wie ein Mensch anzusehen. Es fiel der Umthaupt: mannin- auf's Herz, daß ihre Lodyter, ein weißes Rleid am Morgen getragen, und sie ihrer Drohung, sich ins Waffer zu werfen, gespottet hatte. "Ronntest Du das Besicht nicht seben?" fragte sie angstlich. "Rein," antwortete die Rleine, "sie hatte sich abgewendet."-Sollte fie um Bulfe rufen? Die Chre ihres Saufes stand auf dem Spiele, denn jene Beit verunehrte unerbittlich den Ruf aller Gelbstinorder. Aber die Toch: ter lag ihr doch näher am Bergen. Gie rief nach dem Schlofwächter, der aber in feiner gewohnten Bachsamteit ichon beim ersten Geschrei des fleinen Madchens zum Leiche hingeeiltowar, die Ursache entdedt, und die Ertrunkene herausgezogen hatte.

Die Mutter troftete sich unterdessen einige Augen:

blicke mit dem Gedanken, daß die Tochter in ihrem Zimmer eingeschlossen sei, und daß sie viel leichter durch einen Sturz aus dem Fensier, wenn sie so bose Absicht gehegt, ihrem Leben hatte ein Ende machen können. Sie eilt hinauf, findet die Thure offen, Niemand autwortet ihr, das Zimmer ist leer, Ohnmachtig stürzt sie auf Kleliens Bette nieder. Die Kleine, welche ihr nachgestiegen, erhebt ein Jammergeschrei und weiß sich nicht zu helfen.

Rlelie tritt bei diesem Jammergeschrei des Rindes in ihr Zimmer; es hatte sie aus der schmerzlichen Betäubung erweckt. Gie finkt in Berzweiflung bei der Dhnmachtigen nieder, sucht ihren Uthem zu weden mit dem hauche ihrer Lippen, mahrend ihre Thranen auf die Schläfe der Mutter fallen. Die Mutter er= wacht, glaubt sich beim Erwachen im Himmel, wo sie ihre Tochter wiedergefunden; aber das Rind ermudet nicht, von der Ertrunfenen gu reden. Gie er: greift Rlelien bei der Sand, führt fie nach dem Teiche, wo ihr der Schloßwächter berichtet, daß er Emerenzien ans dem Wasser gehoben, und fort zu ihren Altern getragen. Beide gehen in das haus des Janimers und des Schreckens, wo Alles ohne auf die Entseelte hinstarrte. Die Vächterin machte sich bittere Bormurfe, daß sie es zugegeben, daß ihre Tochter heimlich ein Rind geboren, um der beschämenden Rirchenbufe zu entgeben; sie hatte fie in die Freinde schicken sollen. Auf einem Zettel hatte die Unglückliche zurückgelassen, daß ihr neugebornes Kind gestorben, daß sie mit ihm sterben musse, weil es sicher nicht gestorben ware, wenn sie es nicht von sich gelassen und verheinslicht hätte.

Un Mittel zur Wiederbelebung der Ertrunkenen hatte Riemand gedacht; aber die Umtshauptmannin, die früher gesehen hatte, wie Schiffer ihre verungluck. ten Rameraden ins Leben zurud brachten, versuchte alle gewaltsame Mittel, die dazu dienen. Wie nichtig wird in solchem Fall der schönste Körper! Reine Ber: legung scheint zu hart, um ihn wieder in die Gewalt des Beistes zu bringen, der sich nach ihm wieder gu: rud fehnt, den er irrend abzuschütteln suchte. Endlich entflieht ihren Lippen der Strom des verschluckten Baffers, die Augapfel ziehen sich zusammen, die Bruft erhebt sich, das Leben zucht krampshaft durch die Glieder: Emerengie ist gum zweiten Mal der Belt geboren, aber ihr erfter Ausruf ift Jammer über den alten Jakob. "Er hat mein armes Rind verschmach: ten laffen! Der Alte hat es mit ins Grab genom: men, um nicht allein zu sterben! Sucht nach, ihr werdet fie gufammen finden."

Unter solchen Ausrufungen verfällt sie in heftige Krämpfe, die Umtshauptmannin ordnet Mittel an, und besiehlt zum Arzte nach der Stadt zu schicken. Der Pachter und die Pächterin, am Morgen noch

ihre Feinde, fuffen ihre Hande unter Thranen und beugen ihre Knie, und beten fie wie eine Gottheit an.

### 14. Die Biedergefundenen.

Es war drei Uhr Nachmittags. Ärgerlich harrte der Berghauptmann aufs Essen. Endlich kam der Amtshauptmann. "Der ganze Spaß ist verdorben!" rief der Berghauptmann, und stürzte ein Glas hinunter: "kein gesundes Stück ist mehr vom Adelsbriefe übrig." — "Zur Kirchenbuße muß die Tochter, wenn sie wieder gesund ist," rief der Amtshauptmann; "da kenne ich den Magister, der läßt nicht nach! Mein Ehrenwort gebe ich darauf, es soll hier ohne Ansehen der Person gehandelt werden! Ordnung soll sein, oder ich will nicht leben!"

"Was der alte Jakob mit dem alten verschwundenen Pfarrer eigentlich vorhatte, kann ich nicht begreifen," sagte der Berghauptmann. "Habt Ihr den
Jakob gesangen?" "Den Jakob hoffe ich noch zu
fassen," rief der Amtshauptmann, und schritt ungeduldig umher; "wenn er nur nicht schon drüben im Klosler ist! Den alten Melchior sanden wir im Sarge
bei der Untersuchung des leeren Hauses, eingesargt
mit dem verstorbenen Kinde Emerenziens, im Garten, wo ehemals der Kirchhof des Klosters war; frisch
begraben, die Erddecke kaum ein wenig an der Ober-

flache getrocknet. Der Magister übersette die Inschrift des Sarges, daß er den katholischen Glauben wiedergewonnen, die Jrrthumer Luthe mabgeschworen habe, und mit allen Gnadenmitteln verfehen, selig entschlafen sei, nachdem das von ihm getaufte Rind Emerengiens an Rrampfen in feinen Urm felig ge-Aber," fuhr er fort, "es ist gewiß nicht wahr; der alte Spisbube hat sie umgebracht, daß sie ihm von seinem Glauben nicht abfallen sollen. das geschieht bier unter meinen Augen! Meine Chre ist beschimpft vor meinem Grafen! Ich hatte wohl so etwas in dem Jakob bemerkt; aber der Magister rühmte ihn immer, daß er so rechtgläubig spreche, er diene ihm oft zur Erbauung. Dem Magister bab' ich derb den Ropf gewaschen; er war gang verwung dert über mich, und verschmähte es, bei mir zu blei: ben. Run fehlt uns der vierte Mann gum Golo." - "Ich reite gleich fort," sagte der Berghauptmann, "habe eben einen Brief von meinem Sohn Egenolf erhalten, der will mich heute noch sprechen; weiß nicht, was der Junge vor hat." Es wurde schnell das verspatete Mittagessen eingenommen, und der Berghaupt= mann ritt fort.

So war nun die Sonntagegesellschaft getrennt. Der Umtshauptmann mochte nichts mehr von Enezrenzien hören, sondern seite sich allein zur Flasche, bolte ein altes Kriegsbuch hervor, las darin, und

fluchte, wenn es nicht nach seinem Sinne hergegan gen war.

Der Schleswächter florte ihn in diesen Betrach tungen mit der Rachricht, daß die Leute im Dorfi gar nicht abzuhalten waren, sich haare zum Unge denken von dem Ropfe des alten Meldior gu ichneis den, der bei der Sonnenfinsterniß verschwunden; auch hätten sie ein geschriebenes Buch unter seinem Ropfe gefunden, da stehe Alles drin, wie ihn der alte Jakob, während der Sonnenfinsterniß, bekehrt habe gum al: ten Glauben, und wie er mit ihm ausgezogen fei, und sich bei ihm versteckt gehalten habe, um ein gottseliges Leben gu führen. - Die Leute behaupteten, der Leichnam thue Bunder, der labme Schmidt habe feine Rruden weggeworfen, und konne wieder geben; der Magister wolle es aber nicht mehr leiden, daß ei Bunder thue. "Jagt sie auseinander!", rief der Umtshauptmann; "haut scharf drein! Gollen wir uns aud; nod) zu Narren umstempeln lassen? Die Menschen machen sich selbst Wunder, wenn wir ihnen keine machen!"

Nun kam die Frau des Amtshauptmanns und ber richtete, daß Egenolf der Bater des Rindes von Emerenzien fei; diese habe es ihr eingestanden, auch daß er sie habe abholen, und nach Böhmen entführen wollen; er sei aber ausgeblieben. Die alte Zigeunerin in Jakobs Diensten habe sie in einer hohlen Eiche

im Balde entbunden, als fie unter einem geschickten Bormande mit ihr ausgegangen sei, und habe das Rind auf den Baum gelegt, damit es Jakob zu gelegner Zeit abholen follte. Jakob fei am Morgen aus Sorge um das Rind, febr verlegen gewesen, als Rlelie es auf dem Baume gefeben; er habe es bei . bellem Tage fortholen muffen. Egenolf fei an allem Unglud Schuld, und Emerenzie moge ibn nicht mehr vor Augen seben. - "Das ware ein schöner Eidam gewesen," schloß die Amtshauptmännin. -Der Umtshauptmann wollte nicht schlecht gewählt ha: ben; er fchwor, daß Emerengie die Berführerin fei, und dafür muffe fie Rirchenbuge thun; und wenn es seine eigene Tochter ware, sie musse Rirchenbuße thun. Dann rief er noch, man folle ihm vom besten Weine bringen, denn es sei der Schlechteste Tag, den er er Um den Egenolf fei es ihm nicht Leid, feine Tochter finde schon einen Undern; aber daß der Ja' tob ibm mit allen Beheimnissen entkommen, das lasse ihm keine Rube. Mit der Tortur hatte er ihm alle seine Recepte für Biehkrankheiten herauskneifen wol-"Une den alten Prediger zu entführen," rief er, "uns Alle zum Narren zu haben, unser Suchen und Sorgen fo ohne Einwurf geschehen zu lassen, darin steckt eine rechte Bosheit! Um Ende hatte er mich auch einmal so fortgeholt, und mich so lange eingesperrt, bis ich daran glauben miffen. Berflucht fei

jede Nachsicht! Bon heute an übergebe ich nich der strengen Gerechtigkeit! Hatte den Alten längst vorfordern sollen über seinen Glauben! Ein beißiger Hund halt einen Hof reiner von Dieben, als der höchste Galgen; denn man hängt keinen, den man nicht hat.

Undere Leute muß ich mir anschaffen, die besser aufpassen; der Schloßwächter denkt nur immer an Garten und Feld."

# 15. Sonntags: Abend.

Unter folden Betrachtungen war er auf seinem gepolsterten Geffel erhift eingeschlummert. Der Gchloß: wächter erweckte ibn, nachdem er lange an seinem Armel gezupft hatte. — "Was giebts?" — "Herr Bauptmann," sagte dieser, "ich wollte Ihnen nur anzeigen, daß ich heute das Thor nicht schließen kann; die Leute sind noch im Dorfe bei ihren Berwandten, und unfere Krau mit dem Kraulein bei Emerengien, die wieder recht frank fein foll. Es konnte fich Bigeunergesindel einschleichen, wenn ich auf dem Thurme bin zur Feuerwacht!" - Der Hauptmann rieb sich verdrieglich die Augen, wischte die bethaute Stirn, und erfrischte die ausgetrocknete Reble am eingeschenkten Glase, dann taumelte er auf und rief: "Wer da? Du? Bum Teufel, wozu die Fragen? Schließe zu, sie mer: den schon anklopfen, wenn sie herein wollen." -

"Herr Hauptmann, ich kann nicht zuschließen." — "Ift das Schloß wieder gerbrochen," fagte diefer, "fo riegle zu, oder ich brauche dazu Deine Nafe." - "Das Schloß ist gut; hier ift auch der Schlussel, aber ich kann nicht schließen!" - Der Umtsbauptmann faßte wuthend seine Hand und rief: "Goll ich es Dir mit Deiner Hand vormachen? — Aber warum ist Deine Hand eingewickelt, bist Du gefallen?" - "Er hat mir die hand mit feinem Meffer gespalten." "Ber denn?" rief der Umtshauptmann. - "Der Landsknecht, der vor der Schenke sein Pferd angebunden hatte. Teufel weiß, wer es ist, der so entschlich auf den Herrn Sauptmann schimpfte, weil der herr hauptmann den verkappten Jefuiten, den alten Jakob, fo lange geduldet hatten, der nun so viele Menschen umgebracht und begraben habe. Darüber tamen wir an einander, weil ich ihm das Schimpfen verbot und nach seinem Ramen fragte. Er sagte, 3hr hattet Euch um den Namen des alten Jakob bekummern follen, der fei in Rom viel berühmter, als bier; er sci ein Ordensgeneral und Bekehrer. Um seinen Ras men follte der herr hauptmann ihn nur felbst fragen. Er wollte fortreiten; ich ließ ihn nicht von der Stelle. Die Bauern lachten. Er zog sein Messer, ich zog mein Meffer; er zerhieb mir die Hand, und warf mich zur Thur hinaus. Er war flarker mit dem Urm und mit der Klinge; ich war verwundet, und mußte.

ift es demn? Ift seine Bunde tief? Die Rleider find so pornehm und fremd!"- "Die Rleider sind wohl fremd," antwortete der Bachter, "aber das Gesicht Die Bunde scheint tief wie das Fannt' ich lange. Grab; es ift der fremde Goldmacher, der Metallfpile rer; Euern Spieß hat er doch nicht ausgespürt, sonst ware er heute Euch nicht begegnet. - "Alp," rief der Amtshauptmann, und stürzte bei ibm nieder. "Berzeihet mir, Ihr seid für einen andern verwundet! Ich such' Euch Sulfe; geh' Thomas sattle mir ein Pfeed, ich will den Wundarzt rufen. Beftelle Leute, um ihn sorgsam hinein zu tragen! Ich war von Sinnen, trunten, rafend, jest bin ich schrecklich nuchtern!" Alp hatte fich ein wenig erholt, er zeigte nach dem Steine bin, wo er so oft vergebens das wunderbare Naturspiel, das Marienbild gesucht hatte; jest stand es hell vor ihm in der Lampenbeleuchtung. Er sprach abgebrochen: die wird helsen, lagt mich hier. Dann zog er mühlam eine Brieftasche aus seinem Wamms, gab sie in die Bande des Umtshauptmanns und sagte: "dies ist mein Bermachtniß für Eure Tochter; sie wird im Wolthun Liebe wiederfinden. Euch aber geb' ich zum Bermächtniß meinen Namen, er wird die Rube dem Gewissen wieder geben - ich bin Alphons Diaz!" ---

Bei diesem Namen entriß der Umtshauptmann seine Lippen dem Kuß, dem er auf die Wunde des Freun-

Freundes gedrückt hatte; unnennbare Ungst ergriff ibn. er konnte nicht sprechen und ging nach dem Schlosse, um Andere zu fenden, die fabiger maren, dem Berwindeten beizustehen. Doch nur wenige Schritte hatte er gemacht, so übernahm ihn ein Schwindel. Gluth des Rausches und die Übermacht der Eindrücke raubten ihm das Bewußtsein; er taumelte umber, bis einer seiner beimtebrenden Rnechte ibn in fein Schlaf. zimmer führte. Rlelie war, noch ehe der Bachter die Unglücksnachricht ins Schloß brachte, aus dem Bimmer der Freundin gegangen, um ihrem Bergen Luft zu machen. Er wollte fie heute noch in ande: rem Rleide besuchen, er wollte an dem Tage noch erfahren, ob er leben durfe; das ichmebte ihr por. Gie ging in den Garten, fle blidte nach der geheimen Thure; aber diese war verschlossen. trat zu der eingestürzten Mauer; eine Lampe schime merte wie damals, und der Mond frat hervor aus den Wolken. Fern hallten die Beigen; doch umber schwiegen die Nachtigallen, denn ihre Zeit war vor: über; sie hatten die Huld Gottes singend offenbart. Und wieder lag da ausgestreckt ein Fremdling, aber nach der andern Seite bin, und fein haupt gebeugt vor dem Bilde der heiligen Mutter, das von der Gie kniete nieder Lampe recht hell erleuchtet war. und mußte ihm beten helfen, obgleich fie den Beten: den nicht erkannt hatte, daß er ihrer wohl auch gedenke vor dem Auge über den Sternen. Da trat aus dem geheinen Gange eine Gestalt hervor, blickte sich scheu um, ob Niemand zusehe, sah aber nicht nach oben, wo Rlelie lauschte; kniete nieder, murmelte leise Gebete, zog ein Gesäß aus der Zasche, bestrich das Antlis des Betenden, nahm die Lampe herab, hielt sie dem Gesichte nahe; — sie bewegte sich nicht, aber Rlelie erkannte bei ihrem Scheine das bleiche Antlis sihres Alphons.

#### 16. Reue.

Das Erwachen des Umtshauptmannes war für seine Frau, die ihn in seinem tiesen Fieberschlase wähzend der Nacht ängstlich bewacht hatte, viel schmerzzlicher, als sie erwarten konnte, weil er von allen Ereignissen des Abends alle Erinnerung versoren zu hazben schien. Er sagte gleichgültig, daß er, mit sich allein, am vorigen Abend etwas zu viel getrunken habe; aber der Wein sei ihm wohl bekommen, er habe kein Kopsweh, nur eine Art Stumpsheit, als wenn er von schrecklichen Träumen geplagt worden sei. Dann sang er vor sich:

Sehe keiner sich jum Wein, Den Gedanken qualen, Denn er wird im Spiegelschein Seine Runzeln zählen. Wein durchwühlt des Herzens Grund, Trübe steiget auf zum Mund Schwarz und biefere Galle.



Run erzählte er seine Traume bei der Morgen. suppe. Da ging's, wie bei einem blinden Juhrmann, aus einem Gleise in's andere, von Schein zur Dabrbeit, und wieder rudwarts zu erfraumten Ereigniffen. Eift wie er an die Erzählung feines Rampfes tam. feinen Spieß ergriff und deffen Spige blutig fand, da ging ihm ein schreckliches Licht auf. Die Frau mußte ihm alles erzählen. Er schwor, daß er den Lod perdient habe, weil er, obgleich in Jrrthum, eis nen Unschuldigen gemordet. Er fand jest auch das Pactet, welches ihm Ulphons sterbend überreicht hatte; es war eine in aller Form abgefaßte Schen: tung feines großen Bermögens in sicheren Briefen auf deutsche Handelshäuser in Augsburg, Rürnberg und Antwerpen, die jener zu Rleliens völliger Berfügung Die Frau berichtete, Alphons habe protestantisch werden und Rlelien beirathen wollen. "Gieb ihr die Papiere," sagte der Umtshauptmann; "ich kann ihren Jammer nicht feben. Ich will ster: ben, aber im größten Bebeinniß; hinrichten lag ich mich nicht, ich will mich todt hungern! Das war mein liebster Freund, den ich perfolate, den ich umbrachte." - Er rief den Schlofwächter, fagte ihm, er fei fein Gefangener, und übergab ihm seine Waffen. holte er seinen Ratechismus, schlug ihn auf, und konnte seine Augen nicht abwenden von dem Gebote: Du follst nicht tödten. "Zum Lödten," sagte er, "bin ich von meinem zwölsten Jahre auferzogen und abgerichtet worden. Den Katechismus wußte ich damals schon auswendig, hatte ihn unter vielen Schlägen gelernt, und doch sehe ich heute erst ein, was es
heißt, Du sollst nicht tödten, und warum meine Mutter weinte, als ich vom Pfalzgrafen zum ersten Mal auf eine Fehde mitgenommen wurde." Er fragte
nach dem Magister, aber es hieß, der sei verreist; er
wünschte, daß sein Sohn Achats, wie er versprochen,
bald eintressen niche; er wolle ihm Manches vertrauen. "Er that recht," rief er, "als er das Wafsenhandwert mied, der Teusel ist der Wassenscht!

Rleliens fefter, fast mannlicher Charafter hatte fich nach der ersten Raferei ihrer Schmerzen in ernfter Thatigfeit gezeigt. Bergebens hatte fie den todten Alphons mit ihrem Uthem wieder zu beleben ge-Sie machte bei ihm auf ihren Rnieen, bis ein herbei geholter Wundarzt entschied, das an keine Lebenserwedung zu denken fei. Da entschloß sie sich, dem Unblick zu entsagen, der ihr doch ewig gegenwärtig bleiben werde, um ihrem Bater den Borwurf feis nes Unblicks zu ersparen. Gie ließ die Leiche in dem geheimen Felsgange beisegen, deffen offene Geite jest auch mit einer Thure verschlossen wurde. Um Morgen empfing fie durch die Mutter jenes Bermachtniß des Berftorbenen, - nicht gleichgültig, wie man bei fo großem Berlufte leicht meinen konnte, fondern wie

einen Lichtstrahl, der ihre Zukunft erhellte. Gie sprach zur Mitter; "hier fab er im Geiste das Kloster wieder erbaut; über seinem Grabe foll es sich erheben. Ich habe Alles auf dieser Welt verloren, auch die Qual des Unterschiedes unserer Glaubensbekenntnisse: er starb in beiden, ich will in beiden fortleben und ein Rlofter grunden, wo ich in frommer Thatigteit mich vergessen kann, ein Jungfrauenstift, wo Kranke und Unglückliche von jedem Glauben aufgenommen und verpflegt, auch Waisen auferzogen werden. Unser Wille sei unser Gelübde: Was bedürfen die Truuernden und die Blinden des Schleiers? Moge jede Schwester bleiben, so lange sie uns wirklich zugehört; tein 3wang foll binden, und tein Überfluß verleiten." - Als sich diese Gesinnung in ihr entwickelt hatte, ging fie zu Emerengien, entriß diefe durch den moblwollenden Beift ihrer Stiftung der Berlaffenheit in Schande und Verzweiflung. Beide mußten sich so finden, denn Beide maren nothig zu dem Unternehe Emerenzie hatte alle ruhige Ausdauer in Urbeiten, die Rlelien in ihrem ungeduldigen Feuer leicht Überdruß erregten.

Der Magister sand den Amtshauptmann Nachmittags in sehr ernster Stimmung, als er ihm einen Brief des Grafen überbrachte. Er glaubte durch den Brief des Grafen, zu welchem er noch in der Nacht gefahren war, seinen Gram zu zerstreuen, da dieser

. ;

Brief ihm wegen eines, in seinem Umte ohne Absicht begangenen Mordes vollige Berzeihung angedeihen ließ. Der Umtshauptmann aber behauptete, daß er fterben muffe, weil er lieber auf diefer Belt, als in jener leiden wolle. Der Magister versicherte ihm, daß es eine Bergebung der Gunde gebe, und daß, wenn er sich der durch die Rirchenordnung vorgeschriebenen Bufe unterziehe, er ihn dann von aller Schuld, Kraft feines Amtes, lossprechen werde. Der Amtshauptmann blidte freudig, und doch bestürzt auf, und fragte, ob auch seine Chre diese öffentliche Bufe zulaffe? Das sei freilich ein Ausweg ins Leben zurück; aber er wisse nicht, ob er ihm gestattet sei. Der Magister suchte ihm das zu beweifen; jener aber versicherte, daß er mehrmals gehort, eine folde Demuthigung fei einem Ritter nicht anständig. — er musse sich deswegen mit feinen Freunden, besonders mit dem Berghanptmann berathen. "Weigert er sich einzuwilligen, versetzte der Magister, so sendet mich zu ihm; ich will ihm etwas von seinem Sohne Egenolf erzählen, daß er für ihn gern Rirchenbuße thun mochte. Dem Egenolf galt euer Zorn; er hatte die Zeit versäumt, in welcher er Emerenzien mit ihrem Kinde nach Böhmen abholen wollte. Das Kind war heinilich von ihr beim alten Jakob erhalten worden, und ohne Menschen: schuld gestorben; aber der wilde Rnabe gab dem Jatob die Schuld, auch daß ihn Emerengie, nachdem

sie sich ins Wasser geworfen, aus Reue nicht mehr sehen mochte. Auch tobte er auf Euch in der Schenke, daß Ihr den Jakob geduldet hättet, der allerdings ein heimlicher Bekehrer der Jesuiten war, und freilich hier weuiger Muth, aber mehr Schlauheit gezeigt hat, als die alten heidenbekehrer."

"Bo ist der Jakob?" fragte der Antshaupt: mann. "Bährend des Kampfes war er im Felsgange versteckt, um Alphons zu sprechen, und hätte ihn retten können, wenn er sich nicht vor Euch gefürchtet hätte. Er gab dem Sterbenden die leste Ölung, als Ihr und der Bächter sortgegangen waret, um Hülfe zu suchen; dann kam er zu mir, berichtete mir Alles, ermahnte mich zur Reise, um Euch Vergebung vom Grafen zu verschaffen, und versicherte mir, daß er nur wenige Tage leben könne, denn sein lebenverlängerudes Mittel sei ihm vom sterbenden Kinde verschättet, und er habe keine Zeit, um es bis zu seinem Abscheiden weieder zu bereiten. Er ist zum Kloster an unserer Grenze noch in der Nacht gewandert."

## 17. Ritterordnung und Rirchenordnung.

Die Untwort des Berghauptmanns, von seinen anderen Freunden mitunterzeichnet, lautete wie der Umtshauptmann sie mehrmals vorausgesagt hatte. Sie erklärten ohne Rückhalt, wie sie sich freuten, daß seine ritterliche Hand dazu bestimmt gewesen, einen

perfluchten Brudermorder zu bestrafen; der Graf habe das gnerkannt, wer etwas dagegen vorbringe, moge es mit seinem Degen gegen fie alle berfechten. neue Kirchenordnung sei ohne ihre Bustimmung eingeführt. Wenn sich ein ritterlicher Mann diesem öffentlichen Schimpfe der Rirchenbuße unterziehe, fo fchließe er sich dadurch von ihnen aus; sie mußten ihm alle ritterliche Genugthnung versagen, sie konnten ihn nicht mehr auf Landtagen und in ihren Trinkstuben dulden. - Das Alles war hart ausgedrückt, damit es gur Behre gegen die Beiftlichkeit dienen konne; aber das geschriebene Wort hat eine eigene Wirkung auf ehrenftrenge Gemuther. "Um nachsten Sonntage thue ich öffentlich Bufe," rief der Amtshauptmann zum Magifter. "Duge meine Baffen," rief er zum Bachter, "ich denke eine Reise zu machen." - Er schien getrofteter nach diefem Entschluffe, ruftete fich gur Reife, war gartlicher als sonst gegen seine Frau, billigte alle Absichten Rleliens, wie fie mit dem Belde des 211: phons eine milde Stiftung begrunden wolle, ichrich ihre Beirath mit Egenolf ab, fagte aber Niemand, wohin seine Reise sich richten werde. In den nachsten Zagen arbeitete er unablässig in seinen Geschäftspapieren, fchrieb mehrere Briefe an den Grafen, und erhielt von diesem mehrere Busendungen.

Rlelie war unterdessen bemuht ihre Freundin Emerenzie ebenfalls zu dem harten Wege öffentlicher Busse vorzubereiten, welche der Magister von ihr forderte. Um ihr diese Demuthigung zu erleichtern, erzelärte sie ihr, daß sie mit ihr busen wolle, denn sie habe ihren Glauben in den Gesprächen mit Alphons öfters verlästert, und auch dieses Vergeben sei mit Kirchenbuse belegt. Der Magister suchte ihr diesen Entschluß auszureden; aber er konnte ihn nicht ablehnen, als sie darauf verharrete, und der Vater es zu seiner Verwunderung mit einem Achselzucken zugab.

Endlich erschien der große Bußtag ruhig und still. Der Umtshauptmann betete früh, und ging dann nach dem Stalle, um seine Reitpserde zu beschauen, von denen er eins nach beendigtem Gottesdienst gesattelt vor die Kirchhossthüre bestellte. Da der Wind vom Kloster herwehete, so hörte er von dort her ein ungerwöhnliches Geläute. Nach einer Stunde kan die Nachricht, der alte Jakob sei gestorben.

Der Tag hatte viele Fremde in die Kirche gezogen. Mit Mühe drängte sich der Umtshauptmann mit seiner Tochter und Emerenzien zum armen Sünderbänkichen durch, das abgesondert zwischen dem alten und neuen Chore, aber ganz niedrig, bei der Einführung der neuen Kirchenordnung errichtet worden war; ein enger Raum, wie das Fegfeuer beschrieben wird, in welchem der Unblick des weiten Himmels noch schrecklicher ist, als der Unblick der Hölle. Die alten Leute des Dorfes weinten über die Demuth ihres stolzen,

ritterlichen Amtshauptmann und seiner schönen Toche ter, die nach ihrer Meinung blos aus Liebe zu ihrem Bater Buße thate; denn da ware kein Mädchen im Dorse, das nicht mehr Grund hätte Buße zu thun.

Die jungen Mädchen des Dorfes aber hatten sich schon am Morgen besprochen, wie sie Rleliens große Dennth ehren wollten, und hatten ihr gern den Borfaß mit Bliden zu verstehen gegeben, komten fich auch zum Theil nicht enthalten, ihr im Borbeigeben den Rock zu kuffen, obgleich Rlelie fich jedesmal uns willig abwandte. Der Kirchengesang perhallte. Magister wählte, als einen freien Tert, die Berfluchung des Feigenbaums (Marc. 11, 12.). "Und des andern Tages, da sie von Bethanien gingen, hungerte ihn. Und sahe einen Feigenbaum, der Blatter hatte. Da trat er hinzu, ob er etwas darauf fande. da er hinzu kam, fand er nichts. Und Jesus sprach gu ihm: Rum effe von dir niemand keine Krucht ewiglich. Und feine Junger horeten das, und am andern Morgen gingen sie vorüber, und saben den Feigenbaum, daß er verdorrt war bis auf die Wurzel. Habet Glanben an Gott!" Mit ernster tiefer Stimme stellte der Magister den unvorbereiteten Tod des Gunders dar, deffen Leben nie zu einer Frucht des ervigen Lebens fich entwickelt hatte. Der Umtshauptmann blickte empor in Rührung, fab den Berghauptmann auf dem Chore und griff unwillkuhrlich nach seinem

Rlelie bemerkte nichts; sie war so ergriffen von der kirchlichen Feier, als ob die Rirche neu vor ihren Angen erbaut werde. Sie konnte es nicht begreifen, wie sie je diese Rirche, in der fie so gnadig auferzogen, habe verlaffen wollen. Der Magister sprach ferner vom Fluche des Erdenlebens, nachden er vom Kluche des Todes gesprochen, vom Schweiß des Arbeiters, von dem Zufälligen im Erfolge aller Mühe, - was der hagel verschone, zerstöre die Flamme, was die Flamme verschone, konne der Mensch wegen Rrankbeit nicht genießen; alle Gorge sei nichtig ohne einen Segen, der über das Leben hinausreiche. Am Schlusse sagte er, wer sich mit Sunde, mit Blut, mit Kirchenlästerung heimlich oder öffentlich befleckt habe, folle knieend feine Beichte hersagen, denn nur auf diesem Wege könne er vom Fluche befreit werden, der Leben und Tod belafte und den Segen empfangen.

Pa trat der Amtshauptmann zum Altare, als ob er in den Tod gehe; der Berghauptmann mit seinen Freunden verließ die Kirche. Klelie führte die schwanzkende Emerenzie und kniete nieder; alle Jungstrauen des Dorfes solgten ihr nach und knieten hinter ihr.

— Der Magister wurde von diesem Anblicke erschüttert; er bat ihn zu entschuldigen, wenn ein anderer Geistlicher sein Ant an diesem Tage zum Schlusse verwalte. Er trat zurück, und ein Jüngling betrat die Altarstusen, höher, ernster, frommer, als je einer

gesehen; denn alles Bose schien in ihm vernichtet von der Gnade, die ihn aufgenommen hatte. glaubte, ihn auf frominen Bildern ichon gesehen zu Der Umtshauptmann meinte so in sich, er baben. mochte wohl, daß sein Uchats fo aussabe, denn eine Abulichkeit fiel ihm beim ersten Blicke auf, und bestätigte fich ihm in feiner Stimme, Der Jungling las nach furzem Gebete die Fragen der Rirchenordnung, und entsühnte dann die Knieenden mit den Worten dieser Kirchenordnung: "Dieweil Ihr die Reue Eurer Bergen öffentlich bekannt habt, so spreche ich Euch los, als ein vervroneter Diener, und nehme Euch auf als Glieder des geiftlichen Leibes des Berrn, welches ift die Gemeinde feiner Glaubigen, und erhebe Gud Rniende mit meiner Sand, daß Ihr aufblickt gur Freude des herrn über buffertige Gunder."

Wenn es Sonnenfinsternisse gibt, so sind sie doch selten; häufig aber ist, und oft lange dauernd, die Sonnen=Hellung, die von Niemand berechnet, aber von vielen beobachtet werden kann. Solch ein Strahlen der Sonne, in der die gesammte Gestaltung in einer Deutlichkeit erscheint, wie sie der schaffenden Hand Gottes entströmte, verklärt jedes Menschenantlig zu einem Zeichen seines innern Wesens, und zeigt selbst die sterbende Natur in ihrem ansteigenden Stusengange. In solcher Sonnenhellung erschienen die Häupter der Heiligen mit Glanz umgeben dem Auge der Maler,

oder vielmehr sie malten diesen Glanz, als ein Beichen des höheren Schimmers, den fie über ihr Unt: lig ausgegoffen gefehen, den sie aber nicht mit Karben auszudrücken verstanden, obgleich ihr höchstes Berdienst darin besteht, diesem Ausdruck sich anzuna-Golde Connenhellung durchstrablte jest die Rirche; und der Umtshamptmann glaubte das haupt des Junglings von Strahlen uniflossen, als sich dies fer nach geendigtem Gottesdienst ihm zu Kugen marf, sich als seinen Sohn Achats angab, und ihn um Bergeihung bat, daß er ohne seine Zustimmung dem hoberen Rufe gefolgt fei, der ihn zum Beiftlichen ge-Der Bater bob ibn auf an feine Bruft, ertannte diefen hobern Ruf an, und erklarte ibn fur bestimmt, seine Stelle im Saufe zu übernehmen und den Seinen in der frommen Stiftung beigustehen, die sie aus den Schägen des Alphons Diag begrunden wollten. "Ich ziehe fort nach den Niederlanden," sprach er, "zu meinem Freunde Dranien vom Grafen gesendet, um im Dienst unseres Glaubens gegen die spanischen Unterdrucker neue Ritterehre zu verdienen. Mein Rog wiehert ungeduldig, und ich vermag nicht noch einen Tag bier zu bestehen, nach den Greignissen dieses Lages. Wiffe mein Gohn, zwei Rreise wirken jest nicht mehr aus einem Mittelpunkte. Mein Leben fiel in die Beit der Entzweiung, vielleicht fallt das Deine in die Zeit der Wiedervereinigung. Was die Kirchenordnung heute von mir forderte, entzweit mich mit der Ordnung der Ritterschaft. Ich suchte mein ewiges Heil, und nuß nun mein zeitliches Dascin in Gegenden suchen, wo die Demuthigung unbekannt ist, der ich mich heute unterworsen habe. Ich kann hier das Auge der Welt nicht mehr ertragen, und es sehlt eine Freistätte, die mich in stiller Vergessenheit aufnimmt." — Als der Magister mit Bitten in ihn drang, seinen Entschluß zu ändern, sagte er ruhig: "Mir bleibt nur die Wahl, hier Freundes Blut, oder dort Feindes Blut zu vergießen!"

Der Magister nahm nach diesem Worte herzlichen Abschied; der Pachter und seine Frau versöhnten sich mit ihm bei diesem Scheiden, alle Bauern nahten sich ihm. Die Altesten dankten ihm, daß sein Ausehen sie so lange gegen alle Beeinträchtigungen der Nachbarn, so wie sein Muth sie gegen kriegerische Schaaren geschäntt habe. Er entließ sie still mit Händedruck, blieb noch eine Viertelstunde mit Frau und Kindern einsam in der Lirche, dann bestieg er rasch sein Pferd, und jagte mit gestrecktem Lause den Unglücksweg am Schlosse binunter.

Er hatte gestritten, unter Oraniens Führung, in den Riederlanden. Sein Grab ist unbekannt. Über dem Grabe des armen Alphons erhebt sich eine Stistung, die noch jest ihre segensreiche Milde durch Kranskenpslege und Auferziehung armer Waisen bewährt.

## Naphael und seine Machbarinnen.

(Erzählung.)

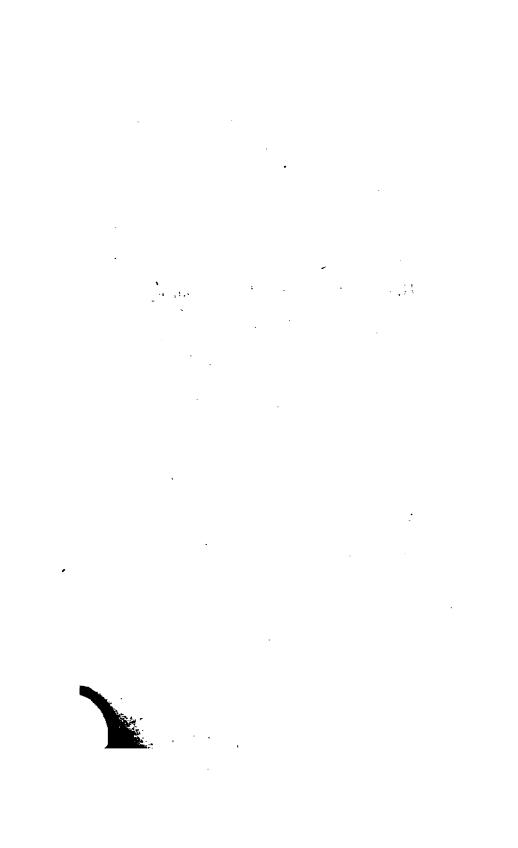

## Briefe an den C. R.

Eure Bermunderung, gnadigster Berr, als ich Raphaels, von Mart Unton gestochene, von mir gedruckte Blatter Euch vorlegte: wie der Ernst und das innige, himmlische Wesen dieser Arbeiten sich mit dem Leichtsinne feiner Lebensweise vereinen laffe, gab mir Belegenheit, viele der lügenhaften Radrichten über Raphael zu widerlegen, die den Entfernten das reine Licht seines liebevollen Beistes in truben höllischen Nebeldunst verhüllen. Ich war ihm nahe bis zu feis nem Ende, nahe wie fein andrer in feinem taglichen Lebensverkehr; er war die unschuldigste Geele in die: fer verderbten Welt. Ihr nahmet mich beim Wort, Eure Unsicht durch getreue Erzählung alles deffen zu berichtigen, was mir aus meinem vieljährigen Um: gange mit ihm und seinen hausgenossen erinnerlich Diesen Bericht, welchen ich nicht ohne geblieben. schmerzliche Ruhrung zusammengeschrieben, lege ich Euch jest mit dem Bunsche zu Füßen, daß er Euer menschliches Berg dem Manne befreunden moge, welden Eure Sittenstrenge verdammte.

Die Kunst der Malerei nimmt den gangen Menschen in Anspruch, und bildet ihn doch immer nur 9r. Band.

pon einer Seite aus. Der Runftler muß fich befchranten, um nicht gerffreut zu werden in feiner Arbeit; und doch fühlt er leicht nach derselben ein Berlangen nad ciwas, das er nicht zu finden weiß, und wofür sich ihm der sinnliche Genuß oft nahe liegend darbic. Der Runftler bedarf einer reichen Unschauung des Sinnlichen, um das Überfinnliche darin gu untericheiden, es aufzufassen und darzustellen; aber diese finnliche Luft wird feine gefährlichste Feindin, wenn cr ibr' die gange Geele unterwirft. Er hat nur zwei Bege zur Rube zu gelangen, die seine Arbeit fordert; entweder gangliche Bingebung in hohere Dbhut durch Entfagung und Gelbstbefampfung, welchen Beg die älteften Maler einschlugen, die meift Klostergeiftliche wurden; oder ein fluchtiges Benngen jeder Bewährung, welche die Belt darbietet, was wenigstens von Beit ju Beit Rube ichenket, obgleich es in immer größere Unruhe gurucksturgt. Diesen legten Beg führte unfern Raphael die Sinnesart feiner Beitgenoffen; mare er bei den Geinen geblicben, hatte er gewiß den eiften Die zeigte er sich auf dem Wege seiner gewählt. Schüler und Nachahmer, die in sinnlicher Luft den himmel zu ffürmen trachten und mit dem Richtigen die Leere zu füllen wähnen, - jene Rluft, die nichts auf Erden zu fullen vermag, weder Runft noch Wiffenschaft, mit aller ihrer Prablerei. Raphael schloß sich der Erde an, ohne ihr anzugehören, sein Ruß war

wie ein Abschied eines Engels von der Erde, der sich von ihr im Morgenthau entfernt und sich aufwärts zu den ewigen Gestirnen erhebt.

Es qualt mich innerlich, daß ich Euch nur so wernig aus der Fülle von Erinnerungen aufzuschreiben verstand, die alle Wände meiner Seele, wie die Namen der Pilger jenes Haus in Loretto bedecken. Aber diese Wände, diese geheiligten Gedächtnistaseln sind mit Raphaels Tod, wie durch ein Erdbeben zerrissen; auch ist mein irdisches Haus zu sehr mit lärmenden Druckerpressen angefüllt, als daß ich viel von jener himmlischen Nachbarschaft mit ihm im Zusammenhange denken und schreiben könnte. Mußte doch selbst Raphael seine himmlische Nachbarin über die irdische Hausgenossin vergessen, twie Ihr dies aussühre lich in meinem Berichte sinden werdet.

Bugleich erfüllt dieser Bericht Euern Besehl, Euch die Entstehung und Bedeutung einiger Werke Raphaels zu erklären, wobei ich als Kupferstichhändler bitten nuß, Eure Bestellungen recht bald an mich erzgehen zu lassen, weil die ersten Abdrücke dieser Bilder immer seltener werden, und von den Sammlern immer sester gehalten, nicht oft in den Handel zurückehren. Denn Jeder möchte etwas von Raphael bewahren; aber das Beste von ihm bewahre ich in meinem Herzen, und das ist mir um keinen Preis seil.

pon einer Seite aus. Der Runftler muß fich befehran: fen, um nicht gerftreut zu werden in feiner Urbeit; und doch fühlt er leicht nach derfelben ein Berlangen nach etwas, das er nicht zu finden weiß, und wofür fich ibm der sinnliche Genuß oft nahe liegend darbic. Der Runftler bedarf einer reichen Unschauung des Sinnlichen, um das Übersinnliche darin zu untericheiden, es aufzufassen und darzustellen; aber diefe funliche Luft wird feine gefährlichste Keindin, wenn er ibr' die gange Geele unterwirft. Er bat nur zwei Bege zur Rube zu gelangen, die seine Urbeit fordert; entweder gangliche Bingebung in hobere Dbhut durch Entfagung und Gelbitbefampfung, welchen . Beg die altesten Maler einschlugen, die meift Rloftergeiftliche wurden; oder ein fluchtiges Benngen jeder Bewährung, welche die Welt darbietet, was wenigstens von Zeit ju Beit Rube schenket, obgleich es in immer größere Unruhe gurucksturgt. Diesen legten 2Beg führte unfern Raphael die Sinnesart feiner Beitgenoffen; mare er bei den Seinen geblieben, hatte er gewiß den erften gewählt. Die zeigte er sich auf dem Wege seiner Schüler und Nachahmer, die in sinnlicher Luft den himmel zu stürmen trachten und mit dem Richtigen die Leere zu fullen wahnen, - jene Kluft, die nichts auf Erden zu füllen vermag, weder Runft noch Bifsenschaft, mit aller ihrer Prahlerei. Raphael schloß sich der Erde au, ohne ihr anzugehören, sein Ruß war

ŀ.

wie ein Abschied eines Engels von der Erde, der sich von ihr im Morgenthau entfernt und sich aufwärts zu den ewigen Gestirnen erhebt.

Es qualt mich innerlich, daß ich Euch nur so wernig aus der Fülle von Erinnerungen aufzuschreiben verstand, die alle Bande meiner Seele, wie die Rasmen der Pilger jenes Haus in Loretto bedecken. Aber diese Wände, diese geheiligten Gedächtnistaseln sind mit Raphaels Tod, wie durch ein Erdbeben zerrissen; auch ist mein irdisches Haus zu sehr mit lärmenden Druckerpressen angefüllt, als daß ich viel von jener himmlischen Nachbarschaft mit ihm im Zusammenhange denken und schreiben könnte. Mußte doch selbst Raphael seine himmlische Nachbarin über die irdische Hausgenossin vergessen, wie Ihr dies ausführelich in meinem Berichte sinden werdet.

Bugleich erfüllt dieser Bericht Eucen Befehl, Euch die Entstehung und Bedeutung einiger Werke Rasphaels zu erklären, wobei ich als Kupferstichhändler bitten muß, Eure Bestellungen recht bald an mich erzgehen zu lassen, weil die ersten Abdrücke dieser Bilder immer seltener werden, und von den Samnlern immer sester gehalten, nicht oft in den Handel zurückehren. Denn Jeder zwöchte etwas von Raphael bewahren; aber das Beste von ihm bewahre ich in meinem Herzen, und das ist mir um keinen Preis seil.

## 1. Bu Raphaels Pfnche.

Ihr rühmtet mir den Mark Anton, als ich Euch diese Blatter vorlegte. Nein, meinen Raphael mußt Ihr preisen wegen dieser kaum geöffneten Knospen, aus denen Gedanken der Engel, wie Blatter eines neuen Frühlings, zu Tage kommen. Go liegt nun die Beschichte der Pinche und des Amor vor Euch, wie ein Rathfel, das jeder einmal in feinem Leben lofen foll. — Er zeichnete das Meifte felbst auf die Platten, darum ift fein Strich bloge Zierrath, sondern jeder gehört zum Gangen. Mark Untons feste Sand fuhr treulich mit dem Grabstichel nach; mein starker Urm drückte Alles mit einer neuen verbefferten Preffe deutlich aus; mehr Berdienst als diese Presse haben Raphael wußte von wir Beide nicht erworben. Allem fo fichern Bescheid zu geben, daß er jeden Undern fo gut, wie une, zu diesem Beschäfte zugestußt haben würde; auch mare ich unter seiner Leitung gewiß wie Julio Romano und Franz Penni, seine Schüler und Gehülfen bei vielen Arbeiten, ein tüchtiger Maler, geworden; denn er sagte mir oft, ich sei der Einzige, der ihm ein verständiges Wort und einen guten Rath bei feiner Urbeit zu geben verstehe. Aber mein einziges Bestreben war, ihm als Diener ganz nahe zu stehen. Ja, das weiß ich, so nahe war ihm Reiner; durch ihn malte ich auch gewissermaßen, in:

dem ich alle Gorge von ihm abzulenken suchte, die ihn in der Arbeit storen konnte. Und dann, wie viele andre Störer habe ich von ihm abgewiesen; wie manche Liebesbriefe habe ich unterschlagen, wie manchen kunftrichterlichen Rardinal zum hause gedrängt, als ob ich trunten wäre, und ließ ihn nach: ber schelten, wenn ich bei ihm verklagt wurde. machte ihm seine Lebensweise so frohlich und bequem, als es sein Berg verlangte, belief alle seine Liebschafe ten mit faurer Mube, ichrieb ihm Sonette, dem liederlichen Urretin zum Trog, wand Blumenkrange gu feinen Seften, illuminirte Jufchriften, drehte Feuerwerke, fette kunftliche Springbrunnen, stellte lebende Gemälde zusammen aus allem Lumpengesindel, das fich zu meiner Familie rechnete, seitdem ich Raphaels abgelegte Rleider trug. Wir hatten gegen einander teine Eifersucht und gonnten einander gern eine Freude. Gein Rufen war mein stetes Horchen, wonach ich meine Dhren im Gerolle der Presse spifte; fein Lob war mein Lohn und ging mir über alles Geld, das ich beim Berkaufe der Rupferstiche verdiente, und movon er nichts für seine Mühe annehmen wollte. Doch, damit nicht Alles sich freuz und quer durch einander schraffirt, will ich ordentlich vom Unfange ausgehen, wie ich zu Raphaels Bekanntschaft gekommen und zu einem Menschen geworden, nachdem ich lange blos ein zweibeiniges Thier gemefen.

Vinsel auswaschen, mußt umberlaufen mit Bestellungen, und Stunden lang ohne Berdruß in den beschwerlichsten Stellungen Modell stehen." Ich schwor ibm, das Alles werde mir leicht scheinen, nachdem ich so viele Jahre das beschwerliche handwerk eines Strafenbettlers getrieben, welches meinem angebornen Triebe, mich loblich auszuzeichnen, gar nicht zugesagt habe; auch erfüllte ich auf diesem Bege die großen Absichten, welche der geiftliche Berr, mein Better, mit mir gehabt, als er mich so fleißig durch Worte und Schläge zum Schreiben angehalten. - "Wenn Du gut schreiben fannst," sagte Raphael zu mir, "da kannst Du mehr, als ich, und kannst mir im Verkehr mit den hoben Berrschaften und mit den guten 2Beibern recht nuglich werden." Go kam ich in feinen Dienst; zwar ohne Gehalt, aber ich nahm mir, was ich brauchte, ag mit ihm, wenn er allein war, und wartete auf, wenn er Baste hatte, flickte ibm seine Rleider und trug sie auch, mahnte seine Schuldleute und wies seine Glaubiger ab. Go erlangte ich bald eine Herrschaft in seinem Sause; er fah, daß sein Beld jest länger dauerte, als bei der Wirthschafterin, der er früher Alles anvertraut hatte, und doch waren seine Gastmähler, die er den Runftjungern auf seiner Billa gab, viel glänzender. Alle rühinten mich und brauchten mich, ihm ihre geheimen Bunfche, und was er für sie thun konnte, mitzutheilen; und mir ichlug

er selten etwas ab. Bomit ich ihn aber gang in meiner Gewalt hatte, das waren feine Liebschaften. Alle Morgen mußte ich ihm eine Artigfeit erfinden, über einigen Reimen schwigen; und dann hatte ich noch die Freude zu sehen, wie die guten Dinger meine ihm nachgeahmte Sandidrift füßten. Ramen ihm überläftige Bothschaften, oder mar er zu sehr mit feis nen Arbeitsgedanken beschäftigt, so mußte ich wohl gar folde Zusammenkunfte in feinem Ramen befuchen; was mir in der Gegend große Ehre, aber auch manden Borwurf von meinem Beichtvater verursachte. Doch so etwas macht mehr Spaß zu erleben, als zu erzählen; ich wollte es Euch nur bei Belegenheit dieser Rupferstiche anführen, weil er mich bei solchen Borfällen, wo ich seine Rolle spielte, seinen Umor nannte und vor der Campe Pfnche's warnte, die mir leicht die Haut verbrennen könne. Eigentlich war er aber selbst der Amor, und dies vertraute er mir, als er die Beschichte der Dinche auf die Plate ten zeichnete.

"Heute zeichne ich meine eigne Geschichte," sagte er, "und es ist mir dabei recht wehmuthig um's Herz. Was hilft der Ruhm ohne ein Heiligshum, das unser Leben mehrt; je reichlicher der Brunnen der Kunst in die Welt strömt, je leerer werden die Quellen, und bald hört eins von beiden auf, die Kunst, oder das Leben." — "Ja Herr," sagte ich, "Ihr müßt doch

Es war im Frühjahr 1508 nach der Geburt unfers Geren, und zwölf Jahre vor dem fruhzeitigen Binscheiden unsers Raphael, als dieser Romet am Malerhimmel unruhig aus der Camera della Segnatura im Batikan, wo er die Decken mit symbolischen Figuren verherrlichen follte, ins Freie hinaus trat und überall umblickte, weil ihm das Modell ausgeblicken, nach welchem er das Bild der Poesse berichtigen wollte. Ich mußte wohl auch meinen Stern haben, weil ich zu der Zeit gerade da stand und ihn in Lumpen anbettelte, die meine Bloge noch deutlicher machten, weil meine verbrannte Saut leicht für ein wohlpassendes Rleid angesehen werden konnte. Ubri: gens war ich wohl genahrt und lebte besser als mancher fleißige Arbeiter; meine Altern hatten mich aber von Jugend an so ausstaffirt, weil mein wohlgewachsener Körper so mitwirkte, das Mitleid der Leute zu erregen. Auch an diesem bedeutenden Tage schien diese vom Himmel mir gnädig verliehene Gestalt noch mehr zu wirken, als mein andächtig bergemurmeltes Bebet.

Raphael sah mich sinnig an, und statt nach Geld in seine Tasche zu greisen, faste er meinen Kopf, drehte mich nach allen Seiten wie eine Puppe um, riß mir die Lumpen ab, die mich umhingen, und rief: "Bei allen Heiligen, ein besseres Modell, als ich je gehabt habe!" Dhne Umstände führte er mich in sein

Studienzimmer, gab mir eine Stellung und zeichnete nach mir eine Gestalt, die doch gang anders aussab. als ich, und dabei gar eine Beibsperson war. les das hatte mir wie Zanberei vorkommen konnen. ware ich nicht von Jugend auf ein fehr wißiger Anabe gewesen; auch machte der gute Lacrimä-Christis wein, den er mir einschenkte, daß mir Alles gang chrift-Run fann ich Euch gar lich und natürlich schien. nicht beschreiben, wie mir der Mann gleich in der ersten Stunde so überaus wohlgefiel. Es laa da Geld herum auf dem Tifche, er gab darauf nicht Uch. tung; ich hatte es ihm nehmen können, aber ich unterließ es gegen meine damalige Gewohnheit. Es war keine Urt Schein oder Berffreuung in ihm; er leuche tete immerfort im Bollgenusse feiner Ewigkeit und feine Mugen leuchteten, weil fie alle Strablen in fich fogen. Und als er mich mit einem großen Beldftucke fortschicken wollte, fiel ich auf ein Knie nieder, ume fakte die seinigen, und schwor ihm, daß ich ihm ohne Lohn die niedrigsten Dienste verrichten wolle, und daß keine Gewalt mich von ihm zu trennen im Stande fei. Er wollte mich von sich stoßen; aber ich hielt seine Kuße fest umflammert. Dann besann er sich und iprady: "Dein Gifer, mir zu dienen, ift feltsam, wenn Branchen konnte ich Dich schon; er nur dauert. meine Urbeiter verlassen mich manchmal, um ihrem Bergingen nachzugehen; da mußt Du Farben reiben,

Vinsel auswaschen, mußt umberlaufen mit Bestellun: gen, und Stunden lang ohne Berdruß in den beschwerlichsten Stellungen Modell stehen." Ich schwor ihm, das Alles werde mir leicht scheinen, nachdem ich so viele Jahre das beschwerliche handwerk eines Strafenbettlers getrieben, welches meinem angebornen Triebe, mich löblich auszuzeichnen, gar nicht zugesagt habe; auch erfüllte ich auf diesem Bege die großen Absichten, welche der geistliche herr, mein Better, mit mir gehabt, als er mich so fleißig durch Worte und Schläge zum Schreiben angehalten. - "Wenn Du gut ichreiben fannst," fagte Raphael zu mir, "da kannst Du mehr, als ich, und kannst mir im Berkehr mit den hoben Berrichaften und mit den guten Beibern recht nutlich werden." Go kam ich in seinen Dienst; zwar ohne Gehalt, aber ich nahm mir, was ich brauchte, ag mit ihm, wenn er allein war, und wartete auf, wenn er Gaste hatte, flickte ibin seine Rleider und trug sie auch, mahnte feine Schuldleute und wies seine Blaubiger ab. Go erlangte ich bald eine Herrschaft in seinem Sause; er fah, daß fein Geld jest länger dauerte, als bei der Wirthschafterin, der er früher Alles anvertraut hatte, und doch waren seine Gastmähler, die er den Runftjungern auf seiner Billa gab, viel glanzender. Alle ruhinten mich und brauchten mich, ihm ihre geheimen Bunsche, und was er für fie thun konnte, mitzutheilen; und mir fchlug er felten etwas ab. Womit ich ihn aber gang in meiner Gewalt hatte, das maren feine Liebschaften. Alle Morgen mußte ich ihm eine Artigkeit erfinden, über einigen Reimen schwigen; und dann hatte ich noch die Freude zu feben, wie die guten Dinger meine ihm nachgeahmte Sandschrift füßten. Ramen ibm überlästige Bothschaften, oder war er zu sehr mit feis nen Arbeitsgedanken beschäftigt, so mußte ich wohl gar folche Busammenkunfte in seinem Ramen besuchen; was mir in der Gegend große Ehre, aber auch manden Borwurf von meinem Beichtvater verursachte. Doch so etwas macht mehr Spaß zu erleben, als zu erzählen; ich wollte es Euch nur bei Belegenheit dieser Rupferstiche anführen, weil er mich bei solchen Borfällen, wo ich seine Rolle spielte, seinen Umor nannte und vor der Campe Pfnche's warnte, die mir leicht die Haut verbrennen konne. Eigentlich) war er aber selbst der Amor, und dies vertraute er mir, als er die Beschichte der Pfnche auf die Plate ten zeichnete.

"Heute zeichne ich meine eigne Geschichte," sagte er, "und es ist mir dabei recht wehmuthig um's Herz. Was hilft der Ruhm ohne ein Heiligthum, das unser Leben mehrtz je reichlicher der Brunnen der Kunst in die Welt strömt, je leerer werden die Quellen, und bald hört eins von beiden auf, die Kunst, oder das Leben." — "Ja Herr," sagte ich, "Ihr mußt doch

hause und nach Benedetten, daß er im Bimmer der Mutter einstmals seinen Teller so nahe der Tischede rudte, das er herabfiel. Nun wußte er, daß zum Abendessen ein Teller gefehlt hatte, wegwegen er auch die Erlaubnig erhielt, beim Nachbar einen gu faufen. Er eilte zu dem Löpfer; aber zu feinem Berdruffe fand er Bhita im Bimmer, die den Bertauf des Topfergefcbirre fur den Better beforgte. Gie mar ibm zuthulich, strich ihm die dichten gescheitelten Saare und sagte ihm, daß sie sich darin spiegeln konne, so glatt wären sie. Er wußte nichts zu antworten, als daß der liebe Gott wohl einen dauerhaften Kirnig mußte drüber gezogen haben, fonft mare der Glang von feiner Muge langft abgerieben. In der Berlegenheit, da sie ihn an dem einen Urme festhielt, seine Kinger besah und ihm versicherte, er habe eine recht icone Sand, fragte er, wer den Bogel auf dem Teller gemalt habe, den er eben gefauft. Bhita lachte laut auf und sagte, "es solle ja einen Menschen vorstellen; aber Benedetta muffe die Beschirre meift im Halbdunkel vor dem Brennen malen, und sei dann oft noch so mude, daß sie über dem Malen einschlafe. Seht nur bin," fagte fie, "eben jest fleht wieder der gange Sof voll Teller, die sie bis jum nachsten Morgen malen foll." - Bei diesen Worten fuhr ihm ein Strahl in die Geele; er wußte Ihr nun einen Dienst zu leiften, und gang damit beschäftigt, drudte er Bhita

die Hand, und eilte nach Hause. Dort erkundigte er sich bei seinem Bater gang liftig und scheinbar unbefangen, mit welchen Farben die Topfer malten, die das Keuer bestehen könnten. Der Bater freute fich feiner Wigbegierde, gab ihm Bescheid: wie manche Karben, die auch Ölmaler gebrauchten, von den Topfern angewendet wurden, aber in gang andrer Urt, - was sie voraus überlegen mußten, weil sich viele in gang unabiliche Farben durch das Feuer verman: delten, g. B. Schwarz in Roth, Roth in Schwarz; denn das Feuer habe viel Ahnliches mit den Leidenschaften, die einen Menschen verderben, den andern veredeln. Unfer Raphael gab auf die Rugaumendung nicht Ucht; er wußte genug von den Karben, and das war ihm febr angenehm. Der Vater erzählte nun noch, wie sich gemeines Geschirr von dem feinen unterscheide, das der Nachbar mache, wie jenes roh bemalt werde und diefes auf der Blafur. Raphael hörte nicht mehr darauf; er dachte nur, wie er von der hohen Scheidemauer im hofe herabkommen könne, wenn er aus feiner Schlafkammer auf die Mauer gestiegen. Da fiel ihm ein großer Bertules ein, der auf andre Marmorstucke fürzlich an die Mauer des Nachbars gestellt worden war, nicht seiner Trefflichkeit wegen oder des Alterthums, fondern um ihn gelegent: lich zu zerschlagen und in den Töpferofen zu stecken, weil der Töpfer zu Nebenbeschäftigung auch alte romische Marmorreliquien zusammensahren und zu Kalk verbreunen ließ. Raphael erzählte mir, daß mau damals in ganz Italien einen weit größeren Vorrath solcher schönen Trümmer gefunden und nur in wenigen Städten einen Werth darauf gelegt habe. Da mag mehr verbrannt worden sein in den Kalkösen einer Stadt, als jest noch in ganz Italien übrig ist; und so fürchte ich auch für meine schönen Kupferstiche, weil Jedermann Papier brauchen, aber nicht jeder ihren Werth verstehen kann.

Um Abend, nachdem die Altern schlafen gegangen, packte er seine ermählten Karben und einige Dinsel mit der Palette in seine Tasibe und bestieg die Maner im Schein des frischen Mondes; und als er bis an das Ende der Mauer gegangen, wo der Befules jenfeit ftand, fand er die Reule fo bequem gun Berab: Flinunen hingestellt, als ob sie von dem alten Phi= dias dazu ausgehauen worden. Aber meld ein Unblick hielt ibn feft! Er glaubte Benedetten in einem weißen Gewande in der Mitte des Hoses stehen zu feben, doch von dem Schatten des Sinterhauses gededt; fo daß er feiner Freude nicht völlig gewiß mar. Er wollte zurück eilen; da stieg der Bollmond höber, und er erfannte, daß die vermeinte Benedetta eine weibliche Statue mar, die mit einiger Auszeichnung in die Mitte des hofes gestellt worden. Run schim: merte ihn die duftige Landschaft zu feinen Rugen vorgebens an; er schwang sich von der Mauer auf die Reule, von der Reule auf die Schulter, von der Schulter auf die Sufte, von der Bufte auf die große Beh des herkules. Als er gludlich am Boden auge: tommen, fah er die Teller und Schuffeln bequem aus Er druckte feine bereiteten Farben auf die Palette, indem er mit Bermunderung die herrliche Bestalt jener Statue, die Bierlichkeit des anliegenden, gleichsant naffen Gewandes, das wie von fartem Nachtthau durchdrungen schien, den Ernst der Büge, die entweder warnend, oder segnend erhabenen beiden Kinger der rechten Sand betrachtete. Rung diefe Statue war die erste, die vor seinen Augen nicht Stein geblieben, nicht Gleisch geworden mar, fondern Geele. Sie war das Eiste, was er auf die Teller nachzuzeichnen trachtete; dann kam der Berkules nebft den andern Statuen an die Reihe, wie ihm die Götterbilder eben umftanden, und Beldengeschichten, die ihm der Bater oft erzählt hatte. Das Alles flog ihm zu in gottlicher Luft und Bebendigkeit, bis er Beraufch im Saufe borte, fein Malerzeug zusammenraffte, am Berkules wieder aufwarts und zurück nach feiner Rammer fletterte. Benedetta fam ichlaftrunken, mufch am Röhrbrunnen Untlig und Bande und malte dann, ohne das Gemalte zu betrachten, ihre Unthiere und Unmenschen auf seine herrlichen Umrisse. die Sonne aufgegangen, sah sie das von Raphel Ge-

malte, verwunderte sich, alle die Statuen umber im Rleinen abgespiegelt zu finden, rief alle Beiligen an und beschloß, Alles den Engeln zu danken, die ihr eben im Gebete erschienen, so daß sie darüber wieder ein= geschlafen war und die Zeit versäumt hatte. himmlische Begunftigung behielt fie aber bescheiden für sich; als der Bater kam und gleich fragte, warum sie diesmal die Teller gang anders wie fonst gemalt habe. Sie erwiederte, daß die Leufe gern etwas Neues in jeder Urt kauften, und darum habe sie einen Bersuch gemacht, die alten Bilder nachzuzeichnen. Raphaels erster Malertriumph war nun am nachsten Morgen, als er der Mutter den Korb zum Einkauf auf den Markt nachtrug, und dort selbst vernahm, mit welchem Gifer die Leute feine gemalten Teller einkauften. "Rie," fagte er, "habe ich diese Geligkeit wieder empfunden, und wie himmlisch fühl und lieblich duftend wurde mein Haupt gelichtet, als ein Madchen mir in dem Augenblicke einen Rranz auf den Ropf seste. Es war Ghita, die Brodte feil hielt, unter Blumengewinden und Rrangen, wie es in Urbino der Bebrauch ist. Ich senkte die Augen nieder; aber seit dem Augenblicke mar doch mein Groll gegen sie verschwunden. Die Mutter dankte ihr in meinem Ramen und kaufte von ihr ein, obgleich sie es in ihrem Saufe naber haben konnte." - Das Geschirr ward fo schnell verkauft, daß der Töpser gleich wieder einen Brand

Brand aufertigen nußte. Als diefer zum Bemalen fertig, betete Benedetta wieder ruhig am Morgen, und schlief ein, mahrend Raphael neuerdachte Bil der auf die Teller malte. Alls fie erwachte, fand fie die Arbeit zu ihrer Freude wieder halb gemacht, und ahmte für den übrigen Theil diese Borbilder mit solder Treue und Geschicklichkeit nach, daß Raphael, als er die Arbeiten auf dem Markte zusammenstehen sab, kaum selbst unterscheiden konnte, was von ihm ausgegangen sei und was seine Schulerin nachgebildet hatte. "D, das war eine Zeit!" rief er, "rastlos und schlaflos. Was ich noch weiß, habe ich da empfunden und empfangen; muhlam rufe ich jest das Rechte gurud, das ich damals beim ersten Entwurfe gar nicht verfehlen konnte, und siehe her: auch diese Beschichte der Dinde, die ich eben zeichne, ist nur Erinnerung jener ersten Entwürfe auf den Tellern, und doch fehlt darin das Bild Benedeftens, das mir damals als Pfyche so leicht zu malen war, und das ich mir jest nicht mehr zurückrufen kann, obgleich ich mich deutlich aller gleichgültigen Leute aus gang Urbino erinnere. Db das meine Untreue verschuldet hat? — Psyche und Amor waren so selig in der dunklen Nacht; ich aber war gewiß noch seliger auf den Flügeln von Benedettens Gebeten, als Umor in den Urmen der Pfnche. Wie aber die unreinen Schwestern der Pfnche ihr Argwohn einredeten gegen den liebenden Gott, fo ftorte Ghita die Seligteit unfrer Umarmung, in der himmel und Erde, Runft und Liebe fich eintrachtig umschlossen, indem sie ihr das Geheimnig entdedte und ihr versicherte, daß kein Engel, wohl aber Teufel dabei im Spiel sein konnten, vielleicht die papstlichen Repoten, die allen Madchen nachstellten. Gie machte den Vorschlag, in der nächsten Racht, wenn das Topfergeschirr zum Malen aufgestellt sei, mit ihr bewaffnet zu wachen, um den Engel zu erkennen, oder die Menschen gu fangen, die so dreift in einen fest ummauerten Sof fich einzuschleichen und noch dabei ihren Muthwillen gu treiben wagten. Benedetta glaubte ihre Chre und das Bertrauen zu verlegen, welches sie zu den Engeln hegte, wenn sie den Borschlag ablehnte, und so geschah es in der vierten Malernacht, die still und mondlich mir recht zur Arbeit gunftig ichien, daß die beiden Maddyen, als ich mich eben an die Urbeit gemacht, und sie mich allein gesehen, ohne zu erkennen, wer es sei, auf einmal aus dem hause kamen, jede mit einem alten rostigen Schwerte bewaffnet und mit einer Campe, gur Befriedigung ihrer Neugierde, ver-Du weißt, daß ich mich mit den Baffen nie sonderlich eingelassen habe, sondern es immer vorzog, mit Farben große Thaten darzustellen, weghalb and diese Amazonen mir gar kein erfreulicher Unblick Ich dathte bei diesen Rasenden weder an maren.

Benedetten noch an Ghita; vielmehr fielen mir ein Vaar wahnwisige Madden ein, die auf der andern Geite des Saufes wohnten und ihrem Auffeber entschlüpft sein konnten, wie dies schon mehrmals geichehen. "Beiliger Chriftophel, rette mich!" fchrie ich gum herkules gewendet; aber die Madden schrieen fich felbst Muth ein, riefen: "Ein Dieb, ein Dieb!" folgten mir und beleuchteten mich, als ich eben die Schulter des Berkules bestiegen hatte. Aber nun fam mir auch etwas Gegenwart des Beiftes; mit der Dalette dectte ich die eine Geite gegen Ghita und mit dem Pinsel wischte ich die Lampe Benedettens aus; so glaubte ich unerkannt über die Mauer nach meinem Zimmer entkommen zu fein. Dort aber wartete meiner ein schlimmeres Schickfal. Mein Vater war pon dem Diebesgefreische der Madden aufgewacht, hatte ein Feuergewehr ergriffen und hatte mich wie einen Spagen von der Mauer geschossen, wenn es geladen gemesen ware. Als ich ins Bimmer gesprungen war, ihn erkannt und mich vor ihm niedergewor: fen hatte, lofdite die Freude, mich nicht erschoffen zu haben, den Born über meine vermeinte Liederlichkeit; feine Bande falteten fich, ftatt zu ftrafen. Mutter eingetreten, bekannte ich Alles haartlein, damit sie nichts Schlimmeres von mir denten mochte, und berief mich auf das Lob des Vaters, daß mir diese Zeichenübung nicht unnut gewesen, weil er seitdem einen sichtbaren Fortschritt in meinen Urbeiten mahrgenommen habe. Mutter und Bater fahen meine Bahrhaftigeeit auf meiner Stirn gefchrieben. Der Bater nannte es einen recht kindischen Leichtsinn, der mich solcher Gefahr ausgesett; da ich sicher nicht mit dem Leben davon gekommen mare, wenn der Bader bei dem Geschrei der Madchen schon mare wach ge-Sieh Mutter, fuhr er fort, alle menschliche Sorgfalt konnte ihn hier gegen so große Gefahr nicht ichusen; darum willige endlich ein, daß wir ihn gum Dietro Banucci nach Perugia in die Lehre bringen, so wie Du einst darein willigtest, ihn von Deiner Mutterbruft zu entwöhnen, nachdem er fich unbemerkt zu einem vollen Weinbecher geschlichen und ihn geleert hatte. Bas ich weiß, kann ich nicht lebren, kann felbst nie recht damit fertig werden, es ausguuben. Dort findet er den besten Meister, der immer auf gebahnter Strafe ebenmäßig fortidireitet, und viele geschickte Mitschüler, da giebt es kuhne Urbeiter und Wetteifer; - es ist Beit, daß er von bier fortkommt, denn was nicht gut ist, kann leicht schlecht werden, und diese Nachbarn haben mir nie gefallen."

Nun ging Raphael alle Einwurfe der Mutter durch, wie viele Thränen sie eingewendet, wie sie verssichert, er tauge nicht für die Fremde; denn wenn ihn etwas beschäftige, sei er in der Gewalt jedes Menschen, der sich die Mühe geben wolle, ihn in gu-

ter oder bofer Absicht zu beherrschen. Der Vafer wies Alles mit der Antwort zurück: "wir sind alt, dieser Sohn ist uns zu spat geboren, wie bald werden wir sterben, und dann kommt er ohne Unhalt in Pietro ist mein Freund und Perugia liegt nicht aus der Welt; wir können da für sein Fortkommen forgen und ihn zuweilen besuchen." tourde noch in der Nacht seine Versendung nach Des rugia von den Altern beschlossen, mabrend Raphael nur an Benedetten und an Dinche dachte: es mar ihm als ob er jest erft die verbrannte Stelle an feis nem Herzen fühle, wo das heiße Öl ihrer Lampe hintropfte, und nun schickte ibn Benus in die Fremde. Die thranenden Augen schlossen sich endlich, und eben träumte ihm recht feltsamlich, er sei Umor und gehe, um fich zu troften, zu den Gragien in die Schule, pon denen die eine Blumen garter Urt, die gweite Lilien, die dritte Fruchte in den Gurtel der Benus stickte. Er sah ihnen zu'und nickte so etwas ein; und als er mit dem Ropfe von dem ausgespannten Gürtel an dem sie arbeiteten und worauf sein haupt niedergesunten, wieder aufblickte und sich aufrichten wollte, hatten alle drei seine Locken benugt, sie einges flickt, um das Innere der Blumen und die Fruchtknospen recht natürlich darzustellen. Go konnte er, ungeachtet aller Unstrengung, nicht wieder aufkommen und fich frei machen, um zu Dinchen gurud zu flie:

hen. Sie sprachen und spielten mit ihm mabrend der Arbeit; die Zeit des Frühlings, Sommer und Berbstes vergingen ichnell. Aber nun endete die zierliche Urbeit, die Grazien suchten die verstedten Spindeln und ein großes Buch hervor, und er sah nicht ohne Grauen, daß die Grazien im Winter zu Parzen wurden, die mit gelehrter Unftrengung den Lebensfaden der Menschen spinnen. Er wollte flieben; aber seine langen Haare waren auch hier schon in das Garn eingefronnen; und in Berzweiflung, daß fie ihm bald fei= nen Ropf fahl abscheeren mochten, riß er sich auf und erwachte mit klopfendem Bergen in seinem Bette, als es eben heftig an seine Thure klopfte. Dhne sein Berein abzumarten, trat der Bater Benedettens, der Töpfer, ein, der seine Tochter an einem Urme fast gewaltsam mit sich in das Zimmer drangte. Raphael wollte aufspringen, aber er gedachte, daß er noch unangezogen war; kaum wagte er aufzublikfen, doch bemerkte er die verweinten Angen Bene: dettens und daß fie eine Schuffel mit Badwerk trug, und daß seine Altern vor der Thure dem, mas da geschehen sollte, wohlgefällig zusahen. Der Bater des Madchens schrie keuchend: "Ich wills Dir zeigen, Detta, Du mußt ihm Abbitte thun für Deine Unart, mußt den guten jungen Berrn auf den Rnieen bitten, daß er uns ferner die Ehre erweise, unfre Teller an: zumalen! Borft Du, reich ihm die Schuffel dar, als

einen geringen Dank für den reichen Absag, den feine Malerkunst unsrer Töpferwaare verschafft hat." — Benedetta straubte sich noch immer, und der Alte holte mit der andern Hand aus, ihr einen grimmigen Schlag zu versegen, ale Raphael von seiner rothen Decke, so gut es geben wollte, umbullt, aus dem Bette und mit tausend Dank fur feine Artigkeit dem Topfer in die Urme sprang, so daß ihn der Schlag an die raube Bruft des Mannes druckte, ohne ibm wehe zu thun. "Bald hatte ich Euch gar unhöflich mit meiner Sand getroffen," fuhr der Töpfer fort; "aber dafür foll Detta Euch einen Ruß geben, oder ich will ihr den eigensinnigen Ropf wie einen windschiefen Topf zerschmettern." Bei diesen Worten drückte er Raphael an die Bange des Schonen Rindes, fo daß ihre Thränen seine Lippen salzten, als ob er zur Ebbezeit am Meeresufer eingeschlafen, von dem ersten Bellenschaum der wiederkehrenden Fluth geweckt wurde, die eine unschäthare Perle in seinen Mund geworfen.

Dann nahm der Bater ihr die Schuffel ab, reichte sie Raphael hin, das Mädchen lief schaamroth das von und der Bater rief ihr noch unwillig nach: "Sie bleibt so dumm, wie ihre selige Mutter noch jest im himmel sein mag!" Als das Mädchen verschwunden war, athmete Raphael freier, versprach dem Löpfer, wenn sein Bater es erlaube, so lange

er noch in Urbino, seine Arbeit an den Tellern fortzusegen, und lehnte jede angebotene Bezahlung ab, weil solche leichte Muhe keines Geldes werth fei. "Junger Herr," sagte der Topfer, "bleibt hier, wendet Eure Runft meinem Geschäfte gang gu; ein Sandwerk hat goldnen Boden, wenn es mit einer edlen Runst verbunden ist, und wenn Euch diese Runst leicht ist, so freut Euch dessen; sie soll Euch doch reichlicher nähren als die Gemälde, welche Euer Bater mit so Ich habe in jungen großer Unstrengung verfertigt. Jahren zu Saënza gearbeitet, ich kenne folche Unternehmungen. Wenn Ihr einige Jahre alter und meine Tochter klüger, wer weiß, ob sich nicht Alles schickt, daß wir dann nur ein haus und eine Rasse haben." Raphael schwieg errothend, und der Topfer nahm Abschied. Raphael fostete jest von dem sugen Badwerte, indem er fich als Benedettens Mann, als Töpfer und Sandelsmann dachte. Go endete fich dieser in der Erinnerung Raphaels noch nach so vielen Jahren ergreifende Morgengruß. Geine Altern waren entzückt, daß er so auf eigne Sand, gleichsam spielend, die Bewunderung der gangen Gegend auf seine Arbeit gezogen; aber dies Berabsinken zum Sandwerk schien dem Bater unleidlich, die Beirath erniedri: gend, und er beschloß, in aller Hinsicht die Abreise des Sohnes nach Perugia zu fordern.

## 2. Zu Raphaels Madonnen.

Raphael, der gewohnten Arbeiten beim Bater wegen der Reisevorbereitungen überhoben, kam nun in den nachsten Tagen zum Topfer, ihm seine Dienste anbietend, die dieser auch gern annahm. Beichnungen schafften sich nicht mehr so leicht; er konnte nicht bessern, wie auf dem Papiere, und wollte doch jest den leicht gewonnenen Ruhm verdienen. Benedetta fab er nie, auch als er den Zag darauf wieder fam; die Schaam megen der harten Behandlung, die sie por ibm erfahren, hielt fie gurud, wie Ghita ihm versicherte, die sich freundlich zu ihm feste, ihm Frühstück reichte, wenn er kam, und ihm den Bams abbürstete, wenn er fortgehen wollte. Widerwille gegen diese war verschwunden, seit er erfahren, daß sie das suffe Backwerk bereitet, welches seine erste Runstbelohnung war. Er ehrte sie dafür und drudte mohl zuweilen die schonen Urme, welche die Brodte wie ihr Ebenbild in gutem Berhaltnif und ichoner Rundung bildeten. Mus diesem erften Jugendeindruck mögt Ihr es erklaren, daß er bei vielgerühm: ten Götterbildern der Bildhauer unfrer Beit mehrmals ausrief: "Ein frisches rundes Brodt, ein glatter Teller find Botter gegen diese Rnochenface, die Gotter vorstellen sollen; das Beste, was sie machen, ift schlechter als das Schlechteste, was der alte Töpfer in seinen

Ralkofen schob." Unerschöpflich war er dagegen im Lobe der alten Bildfäulen, die er dort beim Töpfer gefehen, insbesondre der weiblichen Gestalt, die er damals für Benedetten gehalten hatte, und von der er eigentlich nicht recht sagen konne, ob es eine Muse, eine Pfn de oder was sonst gewesen, da alle Renngeichen ihr gefehlt hatten, die aber mahricheinlich zu Ralk verbrannt worden sei, da er sich ein paar Jahre spater vergebens darnach umgesehen habe. Gleich den andern Gestalten der alten Götter, so hatte er auch diese in irgend eine Geschichte zu versegen und auf den Teller zu bringen gesucht. Uber nirgende wollte sie passen, am wenigsten als Benus, wie er sie mehrmals anbrachte. Endlich fiel er darauf, sie als Madonna vorzustellen, gab ihr Benedettens Muge, Farbe und Haar, und erreichte einen Ausdruck, der von Allem, was er bei den Borbildern gesehen, abwich, und doch daraus hervorgegangen schien. dieser Erinnerung schöpfte er Alles, was Ihr später in seinen Madonnen bewundert habt und worin ihn nur felten der Ginfluß anderer Schonheit florte.

Jene Statue wurde ihm am legten Tage seines Aufenthalts in Urbino zum größten Wunder, an das er nur mit Herzklopfen denken kounte. Der Abschiedstag war herangerückt, ohne daß er Benedetten gessehen hatte. Gern hätte er ihr eine kleine Gabe übersbracht, die er als das Liebste unter seinen Sachen biss

ber bewahrt hatte. Es war ein feltsamer Ring aus einem Metall, das Niemand kannte, mit einer Inschrift, die Niemand lefen konnte, das Geschenk einer unbekannten liebreichen Frau, die porüberreitend einst bei dem Rnaben Raphael verweilte, der auf dem Schofe seiner Mutter gebetet hatte. Sie hatte der Mutter versichert, der Ring konne den Sohn gegen manches Ungluck bewahren; die Mutter hatte ihr defhalb ein Gegengeschenk angeboten, das aber die Reisende lächelnd von sich gewiesen. Diefen Ring. meinte er, durchaus Benedetten verehren zu muffen, obaleich die Mutter ihm denfelben auf's Gewissen gebunden hatte. Diesmal wollte er gewiß fein, daß er fie fande, ließ daher die gewohnte Stunde feines Besuchs nicht herankommen, sondern lauerte früh, als Benedetta fich davon machte, den Thon zu treten, wie ihn die Töpfer brauchen. Er sab, wie sie ibr dunkelblaues, mit rothem Gurtel gebundenes Dberkleid auszog und der wunderbaren Statue im Sofe um: bing, mabricheinlich um es gegen Schmus zu sichern. Darauf ichurzte fie ihr Rockchen mit einem Bande in die Bobe, wie ein Madden, das zum Grassicheln sich anschiekt, zog Schuhe und Strumpfe aus, und schimmerte mit dem garten Glange ihrer Bufe, wie der untergehende Mond am schwarzen Erdenrande. Gie trat erst langsamer, dann schneller, wie der Thon geschmeidiger wurde, und zwar nach dem Takte eines

damals üblichen Wiegenliedes. Diefer einfache Befang weckte Ghita. Gie ging auch an die Arbeit, marf ihr Kleid auf den Boden, streifte ihre hemdarmel auf und arbeitete den Teig in den Mulden um, welche auf der andern Seite der Statue ftanden, wobei fie das muthwillige Lied eines Bogelstellers sang, der nach langem Barren die Bogel endlich auf der Leimruthe kleben sieht. Go kuhn wie diese aber mar unfer Raphael damals nicht; nur den Ring, der ihn gefangen halten sollte, hatte er ihr gern übergeben. halb eilte er leise fort, durch das Haus des Nachbars auf den Bof, und wurde erst von Benedetten bemerkt, als er dicht neben ihr stand, mit unverständ: lichen Worten ihre Sand ergriff und den Ring angustecken trachtete. Der dichte Thon und der Schrecken hielten ihre Buge fest; nur die hand entrig sie ihm, ehe er den Ring angesteckt hatte, hielt beide Bande por ihre Augen und schüttelte mit dem Ropfe, zum Beichen, daß sie nichts hören, nichts annehmen wolle. Bhita lachte fie aus, nannte fie ein icheues Bullen; sie wurde nicht so viel Umstände machen, von einem hubschen Knaben eine artige Gabe anzunehmen; zugleich streckte sie ihre, von Teig überzogenen Finger nach dem Ringe aus. "Es geht nicht," sagte Ra: phael verlegen, "er paßt nicht; Eure Finger sind gu ftart und voll Teig." Aber Ghita verlangte durch: aus den Ring zu besißen, und wischte schnell ihre Hand

an einem Tuche ab. Da rudte Raphael noch verlegener von ihr fort, und gerieth in die Urme der schönen Statue, die Benedetta vorher mit ihrem blauen Rleide und ihrem Gurtel umgeben hatte. Der eine Urm des Marmorbildes war sanft gehoben, der Beigefinger ausgestreckt. Auf diesen fiel der Ring, den er in der Berlegenheit fallen ließ, und glitt, weil er etwas größer, über die drei Glieder des Fingers herab. Es war ihm in dem Augenblicke, als ob dieselbe Frau den Ring zuruckgenommen, die ihn ihm damals geschenkt hatte. "Er ist ichon verschenkt," sagte Raphael launig zu Ghita, "meine fteinerne Braut foll ihn tragen, und wenn Ihr ihn an ihrem Finger febt, gute Benedetta, so dentt zuweilen an mich; morgen wandre ich mit dem Bater nach Perugia. betet auch einmal für mich, wenn Ihr mich deffen werth haltet, obgleich Ihr mir heute nicht einmal den Blick Eurer Augen gonnt! Benedetta blieb in ihrer Stellung, doch blidte fie durch die Bande; aber Ghita wollte Raphael nicht ohne einen Ruß fortlassen und den Ring sich zueignen. Allein durch ein seltsames Bunder gelang ihr Beides nicht, weil sie zuerst nach dem Ringe griff, wie denn manche Mädchen blos darum keinen Mann bekommen, weil sie zu hastig nach dem Trauringe fragen. Alls sie nämlich jest den Ring dem Bilde abziehen wollte, fand sie den Finger gekrummt, fo daß keine Möglichkeit blieb, den Ring

bis zum zweiten Gliede gurud zu gieben. Gie fchrie über Wunder. Raphael blickte hin und sah es mit Staunen auch. Beide arbeiteten gleich eifrig daran, den Ring abzugiehen; aber völlig vergebens. Benedetta vergaß ihre Scheu; sie schalt Bhita, daß sie ihr etwas einbilden wolle, sprang aus dem schlüpfrigen Thone heraus, der in seiner Unhänglichkeit ihr nachschluchzte und fie fast zum Fallen gebracht hatte. Gie nahte fich der Statue; die Undern liegen ab, damit fie fich auch von der Geltsamkeit überzeuge. Gie griff nach dem Ringe, und zog ihn ohne Beschwerde von dem Singer der Statue, der wieder ungefrummt, wie por dem Ereignisse, erschien. Go mar nun das Wunder auf Benedetten übergegangen; fie hatte fich mächtiger erwiesen als die alte heidnische Göttin. Raphael empfand ein Grauen der Chrfurcht vor ihr; er verbeugte sich tief und flüchtete ohne weiteren Abschied von ihr fort zu der Kirche, die er täglich mit der Mutter zu besuchen pflegte. Ein fremdes ichauriges Gefühl drängte sich zwischen die ersten zutraulich zusammengebeugten Rosen, ein scharfer Wind, der ihr Aufblühn hinderte. Raphael glaubte etwas Strafbares gethan zu haben; er bereute jeden Schritt; er gelobte, keinen Blick nach dem Rachbarhause zu senden; er bat den himmel, ihn vor allen Engeln und Teufeln zu schüßen, und ihm den gewöhnlichen Weltlauf zu gonnen; der ibm so wohl gefalle. Mit

folcher Gesinnung wanderte er aus Urbino, nach schmerzlichem Abschiede von der Mutter, mit dem Bater die Straße nach Perugia herunter, bald zersstreut von der neuen Welt, die sich ihm überall ansethat, und von den Vorsäßen, die sein Vater in ihm anzuregen suchte.

Sier niuß ich Euch daran erinnern, daß fich que den erzählten Geschichten die falschen Rachrichten erflaren lassen, als ob Raphael wegen eines schönen Madonnenbildes, das er an einer Hofmauer gemalt, nach Perugia gesendet worden sei. Hattet Ihr nach: gedacht, - so hatte es Euch auffallen muffen, daß ein Bater, der seinen Sohn mit großer Aufmerksamkeit unterrichtet hat, unmöglich einer folchen Zufälligteit bedürfen konnte, um dessen Talent zu erkennen. Aber den vornehmen herren tragen die Roche gerhactte Speisen auf, um ihnen die Mühe des Kauens zu ersparen, und von den Ereignissen in der Welt erzählen ihnen die Leute nur die spaßhaften Übertrei= bungen und Berdrehungen; und fo muß denn unser großer Raphael an Bandichmierereien von feinem Bater erkannt worden sein, wie jener alte Maler an einem Striche, den doch am Ende jeder Schreibmeifter wohl noch zierlicher hatte machen konnen; es sei denn, daß bei den Gulenzügen der griechischen Schrift gar feine Schreibmeister nothig gewesen maren, mas ich dahin gestellt sein laffe.

Bater und Sohn kamen ohne Unfalle in Verugia an, und Meister Dietro mertte gleich bei der ersten Probe, als er einen im Umrif auf das Bret gemalten Ropf von dem jungen Raphael ausführen ließ. daß er einen Schüler gewonnen, der ihm Ehre machen und Beld verdienen fonne. Er nahm ihn gern an, und wußte ibn bald so zu beschäftigen, daß Raphael keine Zeit hatte, viel nach Urbino zu denken. bemächtigte fich Raphaels auch ein thatiger Wette eifer mit andern Schülern, unter denen Quigi ibm allein unüberwindlich blieb, ein Jüngling von den herrlichsten Unlagen, aber den Ausschweifungen febr Dietro regte den Rleiß der Schüler an, indem er ihnen Rleiniakeiten von seinem Berdienste abgab. — Diese Pramie wurde dann von den Schulern in Kesten verjubelt, die eine eigne Einrichtung Jeder war gezwungen, eine Geliebte mitzuhatten. bringen: und wer damit nicht verseben war, dem schafften Undre eine Begleiterin. Luigi brachte unferm Raphael ein Bartnermadden, welches ichon lange den Namen Pomona führte. mußte Beiberkleider anlegen, um eine Fabel mit auf: führen zu helfen, in welcher Quiai als Bacchus mit feiner Uriadne auf einem Triumphwagen zum Schlusse Alles versöhnte. Luigi, der reich war, hatte viel Wein angeschafft; und Alle ergaben sich der Natürlichkeit der alten Götternaturen, ohne darauf zu achten,

daß die Welt so etwas zu verehren nicht mehr geneigt ist. Hätte Raphael noch den Ring besessen, er hätte ihn vielleicht an eine glücklichere Wahl erinnert; vielz leicht hätte er ihn aber auch sammt allem Leinzeuge, was ihm die sorgsame Mutter zur Reise genäht hatte, weil er nichts Undres besaß, an die Gärtnerin verzichteudert. Als er am andern Morgen auswachte, merkte er erst, daß Pomona alle seine Habe in ihrem Fruchtkorbe fortgetragen hatte, und sein Herz dazu, das seine Mutter noch sorgsamer als seine Ausstatung bewahrt hatte.

Diese Stelle seiner Geschichte mochte ihn, als er mir sie erzählte, wohl nachdenkend machen; er schwieg bei der Arbeit, und ich sang ein Lied, wie es Arrestin einmal auf Raphael gemacht hatte, um ihn wegen seiner Madonna mit dem Fischopfer (col pesce) zu necken. Es sing sich an:

Hier zu Cand
Gilf die Hand,
Die mit Kunft
Cohnt die Gunft
Günd'ger Frauen,
Daß sie schauen
Sich im Bild,
Heilig mild:
Raphael,
Gut Gefell
Male mich,
Ich bitte Dich.

Und dann hieß es weiter:

Undre Gtaaten Undre Gaaten, Undre Gtadtchen, Undre Mabden, Undre Drte, Andre Borte, Andre Kleidung Und Befdeidung. Undre Fluffe, Undre Ruffe, Undre Fifche Muf dem Tifche, Undre Nege Gie ju fangen, Undre Plage, Wo fie prangen, Bum Beftellen Der Gefellen. "Frifde Fifde Bute Fifche!" Rommt ein frifcher Serzensfischer Bon der Reife; Gind die Preise Für den Freier Richt gu theuer, Und der Fang Sält nicht lang. Frob gegeffen, Und vergeffen! Reine Ringe, Reine Rette; Glas ertlinge Bum Gefpotte Für die Undern, Die noch wandern, Daß fie gleiche Luft erreiche: Frifche Fifche Gute Fifche!

Also hatte unser Raphael nachher auch gelebt in Siena und Florenz. Der Umgang mit Weibern war ihm ein Bedürfniß. Bei seiner Thätigkeit konnte er nicht lange wählen und suchen. Die edlen Seelen müssen es sich selbst zum Vorwurf machen, daß er sast nur den Schlauesten anheimfiel; sein Gemüth häteten sie klar hinter seinen Augen arbeitend sehen müssen; aber da stießen sie sich an seine frühere Lebense weise. Wie er aber in verschiedener Manier malen konnte, so hätte er auch in verschiedner Art lieben können.

Ich mußte oft in gang verschiedner Beise feine Liebesbriefe ichreiben; aber die guten ehrlichen Krauen schreckten uns gewöhnlich gleich durch Weitlauftigkeiten ab, zu denen er bei den vielen Urbeiten, denen er porstand, keine Zeit übrig hatte. Der Tcufel hatte ibn nun einmal durch feine erfte Gunde dem Bedurfniß unterthan gemacht, und er mußte sich durch neue immer wieder auf einige Beit auslofen, damit er feinen himmlischen Gedanken leben konnte. Das Alles ist zulest herausgekommen. Damals lebte ich mit ihm in den Tag hinein. Doch was soll ich Euch unbedeutende Geschichten erzählen; ich komme zur haupt: ftorerin feiner Rube. Es war an einem Sasttage, als er von seiner Arbeit aufsprang und mir befahl, ihn zu der Bäckerin zu führen, die, wie er mir versssicherte, ihn an Ghita erinnert habe, welche er seit jenem Tage seiner Abreise von Urbino nicht wieder gesehen hatte, weil beide Nachbarssamilien in dem unruhigen Italien von der Pest versprengt gewesen. Er ließ sich die Brille geben, die ihm ein reisender Hollander als eine ganz neue Ersindung zu Stärkung der Augen verkauft hatte, welche bei ihm durch Anstrengung zu leiden ansingen. Dieser hollandische Masler war aber, wie Ihr bald errathen werdet, sicherlich der Teusel, und ich habe die verdammte Brille nach Raphaels Tode in einem Mörser zerstoßen, damit sie keinen Andern mehr unglücklich machen sollte.

Mit seiner Brille ging er nun bei dem Backerladen vorbei, wo das süße deutsche Brod verkauft
wurde. "Es ist Ghita," sagte er; "kein Zweisel
bleibt mir, seit ich sie durch die Brille sehe. Welcher
Reiz schöner Fülle!" "Das dicke Mamachen?" fragte
ich verwundert. Er ließ sich nicht irren, sondern ging
in das Haus, als ob er von der Here hineingebannt
würde. "Wahrhaftig, das giebt ein neues Bild in
unser Villa!" sagte ich und ging ihm nach, damit
er sich nicht etwa in eine Lebensgesahr stürzen möchte,
oder in eine Gesahr für seinen Rus, da er auf Unregung des Grasen Castiglione eben damit umging,
als Bezahlung für viele Werke den Kardinalshut vom
Papste zu empfangen. Die Bäckerin trat uns selbst

entgegen, und fragte mit einem angenehmen Lächeln, als ob sie Raphael schon erkannt hatte: "Wer sind die herren?" - "Chrliche Badergefellen," antwortete ich, "die beim Sandwerk ansprechen. Giebt es Arbeit?" - "Freilich," antwortete sie; "ich habe eben einen Gesellen wegen Trunkenheit fortgejagt; einer von Euch fann gleich Arbeit finden," - "Wer anders, als ich?" fragte ich trogig. - "Go haben wir nicht gewettet," antwortete sie; "ich mable mir den stillen ordentlichen Menschen (hierbei zeigte fie auf Raphael), der paßt sich beffer gn einer Wittfrau, die ihren lieben Mann verloren hat; Ihr scheint ein Wildfang." - Bei diefen Worten jog fie Raphael ins Bimmer, wo viel Teig bereit stand, zog ihm seinen feinen ro: then Mantel aus, band ihm die Schurze um, und fo ward unser angehender Rardinal ein Bader, und arbeitete lachend im Teige herum. Ich wollte das Ende der Sache durch die Thure belauern; aber fie trat heraus, reichte mir mehrere Goldstücke und ver: wies mich in das Zimmer einer Dienerin, um da auf meinen herrn zu warten. Er selbst erzählte mir am andern Morgen, daß sie, nachdem er sich warm ge: arbeitet, in ein lautes Lachen ausgebrochen sei und ihm gesagt habe: "Go follten Euch Eure Schüler fehen, mit denen Ihr soust so vornehm, von Allen geehrt und begrüßt, wie ein Prophet unter seinen Jun: gern, porbeigezogen seid." Er fah fich erkannt, und

sie gestand, daß sie Ghita sei, und daß nur die Schen, in ihrem Stande zu einem so berühnten Manne zu gehen und vielleicht geringschähig behandelt zu werden, sie davon abgehalten habe, sich ihm zu nahen. Sie weinte über ihr Geschick, klagte, daß sie, durch die Pest vertrieben, umhergeirrt wären, bis sich ein deutsscher Bäcker, der eine seltsame Kunst besessen, in sie verliebt habe und sie ihn aus Noth habe heirathen müssen. Der Mann sei gestorben, und sie habe nun ihren eignen Willen.

Mehr erzählte mir Raphael nicht; aber ich sah gleich aus feinen Auftragen, daß die Reigung gu Shita alle andre Liebschaften verdrängte. Ich fragte ihn, ob Ghita ihm teine Rachricht von Benedetta bringe. "Schweig davon, antwortete er finster; sie foll gestorben sein; sie paßte nicht für diese Welt, nicht für einen Gunder. Du follft fie kennen lernen diese Ghita, in der aller Welt Todsunden zu lauter Leben aufgehn, wenn ich ihr Bild fertig habe; denn das Beste im menschlichen Untlig ist Euch verschlossen, - das sah ich an Deinem Kopfschütteln, - außer: dem follst Du ihr Diener werden, damit Du ihr herrs liches herrschermesen gang kennen lernst." - Rach längerem Stillschweigen fuhr er fort: "Einen seltsa: men, großen Uffen hat sie um sich; so viel Mensch: liches habe ich nie in einem Thiere gesehen. Us wir das Abendessen geendet hatten, kam er aus seiner Raumer hervor, und verschlang mit thierischer Gier alle Überbleibsel des Mahls, und sprang dann lustig über Tisch und Sessel. Er trägt ganz fremdartige Kleidung und schien es ordentlich zu merken, daß ich von ihm spräche. Es ist ein eigen Ding mit den Thieren; es kommt mir immer vor, als wären sie Berwandlungen der alten Götter, die nun in ihren Leidenschasten sortleben, seitdem ihr Reich unter den Menschen geendet hat. Nun wie es sei," — so schloß er, — "sei dieses Wesen ein Affe, ein alter heidnischer Gott, oder ein verkrüppelter Mensch, ich habe Ghita gebeten, daß ich ihn so wenig wie möglich sehe, sie liebt ihn, sie herzt ihn, und das ärgert mich!"

Ich mußte so aussührlich von diesem Uffen reden, wie sie ihn nannte, weil er gar sehr auf diese Gezschichte gewirkt hat und das schauerlichste Wesen ist, daß ich je kennen gelernt habe. Es war kein Uffe, das schwöre ich Euch bei meiner Seligkeit. Iwar sah ich ihn nur selten; denn er war gewöhnlich in einem dunklen Kämmerchen neben dem Zimmer, wo Ghita schlief, eingesperrt, und kam nur Abends manchenal hervor. Inzwischen merkte ich doch sehr bald die Wahrheit, und nahm wahr, daß sie vor Schlase gewöhnlich mit seiner Hüsse den Teig in jener dunklen Kammer einknetete, nachdem sie sich der prachtevollen Staatskleider entledigt, die ihr Raphael nach seinem eigenthünlichen Sinne für Bekleidung hatte

kaufen und schneidern lassen. Aber was halse; über manche Verhältnisse wollte Raphael das Wahre schlechterdings nicht hören. Ich behielt also meine Vermuthungen für mich.

Für keine Frau hatte Raphael jemals diefe Hufmerksamkeit, dieses Trachten nach Erfindungen, die ihr gefallen konnten, gezeigt. Er sparte kein Beld, lieh von seinen Freunden, wenn es ihm fehlte, um das alte, amar große, aber fehr verfallene haus der Baderin mit größter Unnehmlichkeit einzurichten; ja das Meiste, mas Mart Anton an Gottergeschichten gestochen hat, wie Jupiter die zogernde Juno zum Throne des gestürzten Saturn führt, wie Varis den Upfel als Preis der Schönheit vertheilt, diese und viele andre sind Skizzen zu den Wandgemälden, welche Julio ausführen mußte: weil die Backerin aus Eigennug, des hohen Preises wegen, der ihr doch immer zu Gute fam, Raphaels Sande stets mit bestellten Urbeiten beschäftigte. Er behauptete in dieser Zeit, mas er an weiblichen Figuren zeichnete, Alles sei der Ghita Ich antwortete ihm, das komme von der vertrackten Brille. Er zurnte und sprach nicht mit mir; ich hatte verzweiseln mogen, und sann auf eine Erfindung, ihn zu versöhnen. Da kam mir ein Einfall, der war herrlich, und konnte Euch beweisen, daß ich ju boben Burden nicht ungef dick gewesen ware. Raphael und Ghita lustwandelten gern mit einan:

der in den ersten mondhellen Frühlingsnächten in dem wuften Garten hinter dem hause, der außer ein paar alten Zitronenbaumen und einer Pinie durchaus nichts zeigte, was zu einem Garten gehört; da alles Aufkommende von den Müllereseln, welche ihr das Mehl brachten, abgeweidet zu werden pflegte. Nun bemerkte ich einmal, daß die Spuren, wo Ghita mit Ra: phael gegangen, durch das Schleppfleid der Belieb. ten, wie die Spur einer Schlange durch die Windung des Schweises, im Thau bezeichnet war, wo aber beide sich gefüßt hatten, da wendete sich diese Spur zu einem Rreise und wand sich formlich zu einem Rranze, wenn sie dort lange verweilt hatten. hatte ich das wahrgenommen, da lief ich hurtig zu meiner hohen Familie, deren einziges Beschäft, außer ihrer Bettelei, in ein wenig Bartnerei bestand. ich ihnen den Borschlag machte, in einer Racht einen Garten zu bauen, und daß fie dafür ein Sag Bein am Morgen haben sollten, da lief schon Alles mit Spaten und Radehauen, mit Beil und Baumfage. In einer Stunde keuchten fie Alle beran mit einer ungeheuren Last von Gesträuchen und Blumen der edelsten Urt, die sie, Gott weiß wo, ausgerodet und ausgerissen hatten. Ich hatte unterdessen die Gange der Schleppe, die verrathene Spur der Liebe, mit der Schaufel abgestochen und gecbuet. Alles wurde in größter Stille an dem Rande eingepflanzt; jeder

arbeitete an einem ihm angewiesenen Raum, und weil jeder meist eine andre Gattung von Blumen und Gesträuchen geraubt hatte, so entstand eine unbeabsichtigte Mannichfaltigkeit, die uns schon im Mondscheine gefiel. Wie wurden wir aber am Morgen überrascht, als wir die Weintoune am bochften Steine des ansteigenden Bartens leerten und die aufgebende Sonne unfre Urbeit beleuchtete, daß keine Überlegung fo geschickt, in steter Unsicht aller herrlichkeit Roms, die Bauge geführt hatte, als der Runftfinn Raphaels, der bei seinem Spaziergange auch diese Pracht mit: zugenießen suchte und seine Bhita so geleitet hatte, daß er Rom immer vor Augen behielt. Als ich meine Bettern darauf aufmerkfam machte, wie kein Schritt vergebens, um Alles mit Bequemlichkeit zu überschauen, wie aber jede Stelle, mo Raphael mandle, ein Rug des himmels und der Erde zu sein scheine, da faltete das rohe Bolk die Bande und einer rief: Beiliger Raphael, bitte fur uns! Die jungen Madchen muß= ten nun nach meiner Unweisung ein Vaar neue Worte auf eine alte Beise singen:

Grün im Grünen glangen Stellen, Do die Engel Nachts getanget; Wo fie tuffend fich gefellen, Sind uns Blumen eingepflanget, Die gum jüngften Tag bewahren, Wenn die Nacht in Luft entschwunden; Scheue Lieb' in jungen Jahren hat zur Wallfahrt fie gefunden.

Weg und Aussicht ift erschloffen An des Abhangs steilstem Pfade, Nun die Sonne hat ergossen Ihre Thränen, ihre Guade; Und so sind wir Mitgenossen, Die hier liebend sich begegnen, Aller Liebe, die verstoffen, Und empfinden neu ihr Gegnen.

Geht, nun fteht der Jris. Bogen Fest auf diesen steilen höhen; Wo die Liebenden gestogen, Können wir nur schwindelnd gehen. Außer Uthem füllt mit Tonen Sich der Mund und sthem Bangen, Raphael, Dich bier zu krönen, Möchten wir uns unterfangen.

Diese Wendung war sehr artig und that auch die gewünschte Wirkung; Raphael nannte uns Nachtgespenster-Nachtigallen, ließ sich den Kranz von den Mädchen aussehen und küßte alle, obgleich Ghita ihren Ürger darüber kaum verbeißen konnte. Um sie zu trösten, nahm ich sie auch beim Kopf und steckte ihr den prachtvollsten Blumenstraus vor, der je gebunden worden. Darüber wurde sie heiter, ordnete sellsst einen Volkstauz an, den sie mit ungemeiner Bierlichkeit aussührte, mit einer Leichtigkeit, daß sie sich vor unsern Augen um ein zwanzig Jahr verjüngte; was mochten erst Raphaels Augen durch die Zauberbrille an ihr wahrnehmen? Eine meiner lieben Basen, die sich mit Wahrsagerei abgab, trat nun aus,

ließ sich die Bande der vom Tange Ermudeten reichen und las Bunderdinge darin: Ghita werde in großer Krommigkeit fterben und Raphael mit weißen Saaren, von feinen Rindern umgeben. Raphael fcut: telte dabei mit dem Ropfe, denn er eilte sich immer bei feinen Urbeiten, weil er fürchtete, das Ende der= selben nicht zu erleben, obgleich keine eigentliche Rrankbeit, fondern nur das Erlöschen des himmlischen Keuers unter irdischem Drucke ihm vorschwebte. Woher diese Sorge? Bielleicht weil gar nichts in seiner Lebensweise den Unforderungen jenes hohern Lichts genügte und jede Betradtung ibn defimegen betrübte. Gesinnung war Ghita gar nicht; der Zukunft dachte sie so wenig, wie die Menschen vor der Gundfluth; sie reichte ihre Hand der Wahrsagerin nicht, sondern brauchte sie zum Einschenken und zum Anstoßen der Becher. Raphael freute fich an ihrer Lebensluft; er ließ die besten Weine bringen, und so kam's, daß unser anständiges Best sich mit einem wilden Bacchuszuge schloß, in welchem Ghita als Centaur umbergeführt wurde, und Julio, auf welchem sie ritt, das Pferd spielte. "Es sind gute Rinder," sagte Raphael, wenn man ihnen den Willen thut. Ein Maler kann überall Etwas absehen, und ich fühle hier recht, daß erst Etwas muß wirklich da gewesen sein auf der Belt, ehe es zu etwas Erdachten, zu einem Bilde werden kann. Dhne diesen Bug geschen zu haben,

håtte ich nie ein Bachjusfest ersinden können. Gieb mir etwas Rohle: die Gartenwand soll das Andenken tragen, und doch soll sich nichts darin sinden, wie wir es eben gesehen haben."

Nach einiger Zeit glaubte ich, Raphael wolle unserm Gartenfeste ein Paroli entgegen segen, weil das neugetäselte Schlafzimmer sich heimlich, ohne daß ich ibn daran arbeiten fab, mit Gemalden bedeckte, die unlenabar von seinem Dinsel schienen, obaleich ibr Inhalt eben nicht seiner Sitte entsprach. Ach sprach kein Wort darüber, sondern that, als ob ich nichts Aber eines Morgens fand ich Raphael gefehen. gu ungewohnter Frühzeit vor diesen Bildern mit einem Staunen, als ob er sie zum ersten Male gesehen, den Ropf ichuttelnd, sich die Stirne reibend. Wie er mich sieht, ruft er aus: "Es giebt einen zweiten Raphael; denk' Dir, der Affe malt! Sieh genau gu; ich selbst wurde es für meine Arbeit halten, wenn ich nicht wüßte, daß ich keinen Pinsel angesest habe, und Ghita hat ihn bei der That ertappt. Sieh, Alles ist daran gut, nur nicht die Hauptsache. Du kannst bier den Unterschied der thierischen Ratur recht deutlich seben; bier wird sie jum Befen, das Beiftige wird Schein und Täuschung; es sind sehr tragische Bilder und bei: nabe eine Fortsegung meiner Dinche zu nennen, nache dem sie mit Umor, der flüchtigen Erscheinung, für immer verbunden ist."



Ich wußte nicht, was ich denken, was ich sagen sollte. Daß tein Uffe so malen konnte, war ich überzeugt; aber kein Andrer konnte so malen, wie Raphael, und Raphael war zu gleichgultig gegen einzelnen Tadel, wenn der Gegenstand den Leuten etwa miffallen hatte, um eine Luge über die Entftehung dieser Wandbilder zu erfinden. Unserm Julio maren solche Teufeleien nicht fremd gewesen; aber er konnte nicht diese Zeichnung, diese Farbe Schaffen. Alles war mir bisher erklarbar gewesen; da stand ich bei dem vermauerten Thore, und nirgends fand ich einen Ausweg, Die Zeit wird's lehren, dachte ich und bekum: merte mich nicht weiter um solche Geheimnisse; denn Raphael beschäftigte meine ganze Erfindungegabe, um feiner Beliebten taglich ein neues Beft zu bereiten. Diefe Unruhe ichien feiner Gefundheit nicht guträglich; aber er beruhigte meine Gorge mit der Bahrsagung, die ich ihm felbst zugeführt hatte: er hoffte auf Rin: der und auf weiße haare, und gab als Grund seiner Erschöpfung die vielen lästigen Schreibereien und Reche nungen an, die er wegen des übertragenen Baues der Peterskirche Abends durchsehen mußte, wo er sich sonst der Geselligkeit überlassen hatte. Das Rechnen, Sandeln und Dingen, das ich ihm wie eine Spielerei beforgt hatte, wollte er mir, aus Gewissenhaftigkeit gegen die Rirche, nicht überlassen, so schwer es ihm murde, und so ruhig er mir alle seine eignen Gelder anver:

Ja so verschieden sind die Gaben vertheilt! Ihm kostete die schwerste Zeichnung nicht so viel Mübe, wie das Summiren einer Reibe Bablen; und domit konnen wir unberühmten Menschen uns troften; wir haben auch unfre eignen Borguge und Gaben. Da fak er nun wie blind und verloren bei feinen Das pieren, oder musterte alte Marmorstücke, die man zum Bau ausgegraben, ob nicht beachtenswerthe Sculpturen darunter, mabrend Ghita mit dem Julio, seinem Lieblingeschüler, hinter feinem Ruden verliebten Unfinn frieb, oder die Teufeleien des Pietro Ure: tino anborte, der eigentlich den Julio auf seinem Gewissen hatte und ihn aufmunterte, jeden muthwillis gen Scherz der wohl jedem einmal durch den Ropf zieht, mit feinem Pinfel zu verewigen. Diefer Ure: tino icheute fich nicht, die beften Arbeiten Raphaels zu verspotten, und Raphael lächelte und sagte weiter nichts, als: "Go find die Poeten; sie muffen ihren Mund zu allem bergeben, was ihnen der Tenfel ins Dhr blaft!" Dann arbeitete er ruhig weiter, als ob er nichts gehört hatte, behauptete aber doch, ihm sei es nüglicher, solchen Ladel, als alles Lob der Welt zu horen; denn sei er auch übertrieben, so habe er doch gewiß immer einen fehlerhaften Punkt gefunden, wie der Roft auf Stahlklingen die bruchigen Stellen bezeichne.

Alle Freunde Raphaels wurden allmählig auch Ghita's Freunde; sie wußte jeden in seiner besondern



Art und im rechten Augenblicke sich zuzueignen. Auch mir wußte sie beizukommen, ich weiß selbst nicht, wie; genug, ich hatte auch bald keine Augen mehr, sondern trug ebenfalls meine Brille und diente ihr, nächst Raphael, mit aller übrigen Ergebenheit. Das könnt Ihr mir nicht zum Vorwurf machen; ich aß auch von ihrem Zauberbrodte. Selbst der weise Fabio von Ravenna, den Raphael seinen gelehrten Vater nannte, und ohne den er kein Werk von größerm Umsfange unternahm, versicherte ihm: "Ghita habe nur einen Fehler, daß sie ihm, dem Raphael nämlich, nicht ordentlich vermählt sei."

Warum Bhita diefe Chre der Bermablung gur Bermunderung Raphaels, der sie ihr mehrmals anbot, von sich ablehnte, war mir rathselhaft; denn ihr Grund, den er bewunderte: ihn nicht in seinen Aussichten auf den Kardinalshut zu stören, war mir gleich verdächtig. Eben so verwunderlich war es mir, warum sie dem Raphael zweimal verheimlichte, daß sie sich in guter hoffnung zu befinden ichien, und wie diese Hoffnungen schwanden, ohne daß der eifrige Bunsch Ich sette sie Raphaels nach Rindern fich erfüllte. deftwegen zur Rede; sie leugnete mir Alles ab und behauptete, nach dem Ausspruche der Wahrsagerin, muffe Raphael erst in spaten Jahren durch Rinder beglückt werden, weil er umgeben von seinen Rindern sterben sollte.

## 3. Bu Raphaels Berflarung.

Daß ein Mann von so hoher Einsicht, wie Raphael, in zweisährigem Umgange mit Ghita ihre Sehler nicht endlich auch sollte mahrgenommen haben, konnt Ihr wohl vermuthen, obgleich ich den Zeitpunkt nicht angeben kann, wann es geschehen. Ich erfuhr dies nur zufällig bei einem Besuche, den der berühmte Maler, Fra Bartolomeo aus Klorenz, bei uns abstattete. Raphael und Bartolomeo batten zu Florenz in vertrauter Freundschaft gelebt. Raphael lernte von ihm gar Manches in der Karbenhandlung: Bartolomeo von Raphael Manches in der Perspective, die damals noch Bielen eine Urt Beheimnif war. In der Schwermuth, die dem Bartolomeo eigen, fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, seinen Kreund wieder zu feben, und Raphael bot ihm fein Beide ichienen gang frob Haus zur Wohnung an. und perjungt durch ihre Wiedervereinigung, und Ras phael bedauerte nur, daß feine überhäuften Arbeiten ibm wenig Zeit ließen, sich des Umganges seines Freundes ganz zu erfreuen. Dieser suchte sich durch Malen zu unterhalten, nachdem er lange Beit aller Malerei, aus einem Gefühle, sie sei sundlich, völlig entfagt hatte. Raphael fannte aber feinen Freund in einer Binficht gar nicht; er meinte namlich, feine Sunden waren lauter Einbildungen, - sonst hatte er ibn wohl nicht bei Ghita einquartiert. Ich sah gleich

am erften Abend, daß diefe den Bartolomeo gang als ihr Eigenthum auf : mid annahm. Gie erfannte deutlich, daß er aus zwei fehr verschiedenen Stürken zusammengesest war, aus einem Heiligentopfe auf dem Rörper eines Bacchus. Die überträftige Gestalt hatte aar teine Sarmonie mit der Blaffe feiner eingefallenen Wangen, und darum erichreckten fie feine ftrengen Reden gar nicht. Sie bat ihn, daß er ihr Beicht: vater werden mochte; ihr bisheriger werde so taub, daß er alle ibre Gunden überhore und Alles für gut annehme. Co ward unser Bruder Bartolomeo am andern Morgen als Beichtvater eingesett; am Abend aber mußte er den Priester spielen bei einem Opferaufzuge, den sie wegen einer von Raphael ent: decten Statue Jupiters anftellten. Julio hatte dem auten Bartolomeo weiß gemacht, es sei ein Beiliger; so fand er teine Gewissensbisse dabei, als fie einen jungen Stier vor dem Bilde schlachteten und die feinsten Stude beim Opferfeuer fich gum Abend. Aretin fang dabei Befange, von de: essen brieten. nen unfer Bruder, dem alles Latein und Griechisch fremd geblieben, kein Wort verstand; ich aber erfuhr es wohl von Julio, daß darin scherzend der Triumph des alten Glaubens gefeiert wurde, der sich nun auch einen so frommen Rlostergeiftlichen gewonnen habe. Raphael kam unerwartet dazu; er hatte den Rardinal Bibiena wegen eines Auftrags an Bartoles

meo, der ihm zwei Bilder malen follte, ungewöhnlich früh verlassen. Er lachte über die feltsamen Unstalten, fragte, was es bedeute; und als Bartolo: meo ihm Jupitet als einen Beiligen vorftellte, ante wortete er: "Jst's auch kein Heiliger, so ist es doch ein großer Gedanke. Wer folche Gedanken zu fchaken weiß, kann ihn glaubig mit verehren; folde Bilber sind Körper, von der Last der Häßlichkeit erlöst, und fehnen fich nach einer Geele, die von dem Drucke der Sunde gleichfalls erlöft fei; ich will es noch der Welt zeigen, wie sie diese alten Bilder anschauen kann, daß sie auch einen Theil daran habe, und die Borhallen der Rirche ohne Scheu damit schmucke." Davon verstand unser Bartolomeo nichts; sondern fprach nur von dem Eifer, womit er die ihm aufgetragenen Bilder fertigen wolle.

Rach einiger Zeit sagte mir Raphael vertraulich, er wisse nicht, was er von seinem Freunde Bartolomeo denken solle, der in seinem Bildern bei aller Anstrengung gar nicht fortrücke; das möge wohl von seinen vielen Büßungen, von dem Geißeln und Aniem herkommen, das er so ernstlich treibe. Schon öfter habe er dem Bartolomeo angeboten, das Bild mit ihm gemeinschaftlich zu malen; aber da sei ihm immer Bartolomeo um den Hals gefallen und habe ihm versichert, er verdiene diese Gnade nicht. Bald schlage ihm Bartolomeo vor, daß er ihn mit Ghita zusammentrauen wolle; bald dringe er darauf, daß er sie verlasse, indem er ihm von Andrea del Garto erzählt, wie dieser seiner verschwenderischen Frau das Geld anvertraut habe, das ihm der König von Frankreich zum Untauf von Bildern mitgegeben und dadurch um seinen guten Namen gekommen sei. "Ich feste," fagte Raphael, "ein paar Beifpiele vom gluche des Chestandes bingu, nämlich den guten deutschen Meister Durer, wie der von feiner geizigen Frau mit Urbeiten fast zu Tode geheßt werde, und wie un: fer Ceremonienmeifter Paris de Braffis durch die Vorwisigkeit seiner Frau bei allen Ceremonien gestört und lächerlich gemacht werde. Dann versicherte ich ihm, daß Ghita jede Heirath großmuthig von sich abgelehnt habe. Bielleicht," fuhr Raphael im Besprache mit mir fort, "können wir uns heute von einer Bermuthung überzeugen, die mir über das Betragen des Mannes von meinem Julio angegeben worden. Ich bleibe heute nicht, wie ich Dir erst sagte, in der Billa; ich will mit Dir heimlich nach der Stadt gut rud. Bir durfen feine Beit verlieren!"

Mit einer Borahnung, was dieser, ganz außer Raphaels Lebensbahn liegende Weg bedeuten solle, folgte ich ihm, als es dunkel, bis zum Hause, das Raphael für sich und Ghita hatte einrichten lassen. Im Zimmer des Bartolomeo schimmerte eine Lampe und zwei Gestalten bewegten sich schattenartig

auf: und niedergehend. "Es ist jest schon Schlasenszeit," seufzte Raphael; "eine ungewohnte Stunde zur Beichte: nun vermuthe ich fast, das Barthel auch weiß, wo man den Most holt. Und sollte ich diese Nacht auf Rieseln schlasen, ich möchte ihn doch nicht stören. Das ist der Lohn so vieler Geißelschläge; er hat lange gedürstet; er mag sich einmal satt trinken; vielleicht seine erste selige Stunde, und ich habe viel Gutes genossen. Gewiß werden die Bilder nun schnelzler sertig werden!"

Ich verwunderte mich über seinen Gleichmuth bei der Heftigkeit seiner Liebe; er bemerkte nicht, daß er etwas Ungewöhnliches erdulde, sondern hielt übermüthig einen Zitherspieler an, der ihm gegen ein Trinkgeld seine Zither leihen mußte. "Sie haben mich beide nie singen hören," sprach er; "ich wage nichts, wenn ich ihnen etwas vorsinge." Raum hatte er ein paar Läuse auf der Zither ausgeführt, so traten die beiden Gestalten ans Fenster, verschränkten traulich ihre Urme und küßten sich. Wir erkannten Beide und Raphael sang:

"Mit dem Dold ruhr' ich die Bither, Sift ift meiner Stimme Hauchen; Doch fle tobt, nicht wie Gewitter, Bebt nicht, wie Bultanes Rauchen: Lieblich weiß sich in den Tonen Zorn und Rache zu verfohnen.

Ginte Schlummer auf Entgudte! Uch, bies munichet ber Berudte;

Dies Erheben im Bergeben Kann Berrath Euch nicht erstreben Und der Liebe, die fich so verklärt, Wird noch höh're Luft gewährt."

Sie schienen allzwertiest in einander, um der Worte zu achten, die unten gesungen wurden; nur die bekannte Melodie, nach welcher Raphael sang, reizte ihre Sinne, und er suhr fort!

"Nur die Luft der Melodieen, Richt bes Worts berhaltne Schmergen Oringen durch der Kuffe Glüben; Denn fie liebt nicht mit dem herzen. Ja, ihr geht es, wie dem Kinde, Ihr verfliegt das Wort im Winde.

Reinem ift die Schönheit eigen, Allen möchte fie fich zeigen, Go in Borten wie in Berten, Um durch Beifall fich zu starten; Lobst Du fie, so ift fie doppelt icon, Gie ift nichtig, wenn fie ungefebn."

Nach diesen Worten oder ähnlichen, — denn ich gestehe Euch, daß ich in dergleichen Dingen nicht so genau bin, sondern mich gern der Sachen erinnere, wie sie mir am besten gefallen, — gab er die Zither dem Unbekannten mit einem Trinkgelde zurück, der ihn fragte, ob er eine gute Klinge brauche, er stehe ihm zu Diensten. Raphael sah ihn verwundert an und erkannte seinen Fechtmeister, den er auch früher gemalt hatte. Dieser kühne Mann, er hieß Pan-

tormo, benutte die Bertraulichkeit, in der er früher mit Raphael geftanden, ibm deutlich zu zeigen, daß er feine Reigung einer Unwürdigen geschenkt babe: zugleich fragte er ihn, ob er nie die Nichte des Rardinals Bibiena gesehen, die diefer ibm gern vermablen wollte. Raphael versicherte ibm, daß er jenen Leichtsinn Ghita's tenne; dag er auch gern die Richte des Lardingle fennen lernen murde, meil er es nie meide, Frauen zu feben; daß fie aber, nach des Rardinals Aussage, ihn erst dann vor ihren Augen dulden könne, wenn er sich von allen Undern trennen In dieser Forderung liege aber etwas Une mögliches für ihn: nämlich Alles, was ihn mit der Welt verbinde, für etwas Unbestimmtes, Unbekanntes aufzugeben. Der Fechtmeister meinte, daß ihm diese Richte vielleicht nicht so unbekannt sei, als er glaube; vielleicht erinnere er sich ihrer, wenn er jene Rloster: Birche betrete, die fich eben eröffne. Raphael fragte ibn lachelnd, ob er ihn für ein Findelkind halte, das der heiligen Mutter ohne Rind dargebracht wer: den folle. "Sabt Ihr diese Rirche nie betreten?" fragte der Fechtmeister; "und doch find darin mehrere Bilder von Euch aufgestellt." - "Bon mir?" fragte Raphael; "das habe ich mie vernommen." Der Becht: meister versicherte, diese Bilder mußten von seiner Urbeit sein; entschuldigte sich aber, ibn nicht begleiten Bu konnen, weil er dem Lardinal Bibiena am fruhen Morgen einen Maulesel vorreiten musse, den seine Eminenz ihm zum Zureiten übergeben habe. So schied der Mann, und Raphael sagte, mehr zur Zersstreuung, als in Erwartung eines besondern Fundes, zu mir: "Komm in die Klosterkirche, sie scheint offen; es ist seltsam, daß sie uns so nahe liegt und daß wir sie doch nie besucht haben." In Wahrheit aber, war darin nichts Seltsames zu sinden, weil Raphael viel zu beschäftigt und ich viel zu faul war, um alle Kirchen zu besuchen. Die kleine Kirche war oben gesöffnet, wahrscheinlich um ein neues Bild am Altare einer Seitenkapelle zu besestigen.

Raphael blickte beim Schein der Lichter das smporschwebende Bild an und fragts mich verwundert, ob er das gemalt habe? "Freilich," antwortete ich keckt; "aber wohl, ehe ich zu Euch gekommen bin." "Ich wollte, daß ich es gemalt hätte," suhr er fort, "und ich möchte den Meister kennen; denn freilich habe ich Entwürfe zu diesen Bildern nach den Niederlanden gesendet, um Tapeten der Art wirken zu lassen; aber nie habe ich sie ausgeführt." Ich betrachtete jest die Bilder genauer und erkannte einen größeren Ernst, aber weniger Lieblichkeit in dem Ausdrucke der Gessichter, als Raphael eigen ist. In der Mitte war das Hauptbild, wie Christus als Gärtner der Magdalena erscheint, diese der Sünde, er dem Tode enterissen, er in sast verklärter Farbe, wie ein Genesener;

fie gleichsam in verftarktem fleischlichen Dasein darge stellt; beide aber Bluthen einer gereinigten Welt. Dem Bilde zu beiden Geiten bing der bethlebemitische Rindermord, und durch den Troft jenes Mittelbildes wurde der Schrecken diefer Todesgewalt ganglich verwifcht. "Batte Luigi noch feine Augen," fagte Raphael, "fo meinte ich, daß der mir diefen Streich spielte, mich in meinem eignen Bilde zu überbieten." Ich fragte einen der Arbeiter nach dem Er antwortete, eine Malerin, die im Kloster Maler. wohne, habe diese und die übrigen Bilder gemalt. Inzwischen mar Raphael zum hauptaltare gegangen. Ich fand ihn da knieend mit abgewandtem Gesichte; er winkte mir und wagte nicht aufzublicken. Ich sah ein Marmorbild mit blauem Gewande bekleidet, das mir vortrefflich schien, ohne doch einen tiefen Eindruck auf mich zu machen. Raphael ftand schweigend auf, ergriff meine Hand, druckte sie an sein Berg und führte mich hinaus bis zu dem großen Springbrunnen, wo er sich mit einem frischen Trunke aus seiner hohlen Sand erquiette. Ich bat, daß er mir diese Bewegung erklaren moge. "Alles, was ich jugendlich erlebt," rief er erhaben aus, "steht wieder. vor meiner Geele! Und das foll Zufall fein, daß mir gerade heute diese Statue als Himmelskönigin vor Augen tritt, der ich in Urbino einst den Ring an den Finger ftectte! - Und diefer Finger ichien mich gu

warnen, mein großes Werk, die Verklärung, nicht länger auszusesen, das mir der Kardinal Medizis' schon so lange aufgegeben, und vor welchem ich mich immer noch gescheut habe. Der fremde Maler hat meinen Eiser neu erweckt; ich will etwas leisten in seiner Gesinnung!"

Bei diesen Worten feste er fich auf den Raud des Brunnens und zeichnete sinnend mit feinem Stabe auf. der vom Mond beschienenen Bafferfläche. "Es glückt!" fagt er, nach einer Beile voll Begeisterung. "Ich febe noch die blaue Luft mit dem leichten goldigen Bewolf, wie fie einst über dem Sause der Beliebten ftanden; sie bildeten mir den Derrn vor mit Moses und Elias, unten aber ftand um une die gange Erden: welt, die sich auf ihren verschiedenen Stufen der Un: naherung in Buversicht und Biveifel überhebt," fiel vor ihm auf die Auße und bat ihn, dies Werk selbst auszuführen; feine Schüler wüßten nicht ein solches Gemuth zu fassen; sie murden mit ihrer Karbenwildheit ein fo tieffinniges Bert gerftoren. Er ftrei: chelte mir die Baare und fagte, "es folle mobl gesche= ben, wenn ihm der verdammte Ruhm nur Zeit laffe; aber da konne er den Bitten der Leute, die ibm ichmeis chelten, nicht widerstehen, er übernehme zu viel, auch erscheine ihm die weitlauftigfte Urbeit im ersten Kener der Betrachtung wie ein Spielwerk. Bielleicht kommt noch die Zeit," seste er hingu, "daß ich an einem Bilde

ein Paar Wochen malen kann, wie Lenardo da Vinci; nur daß es mir nicht geht, wie dem Luigi, der sich wegen der Untreue seiner Freundin die Augen ausweinte! Wir wollen zu ihm gehen; ich muß ihm von meiner Verklärung erzählen; er schaut Alles mit einer solchen Lebhastigkeit an, daß sedes Versehen ihm deutlich hervortritt. — "Aber es ist Nacht," entgegnete ich. — "Er weiß es nicht in seiner Blindheit," suhr Raph ael fort, "hat sedermann verboten, ihm etwas vom Sonnenlauf und der Tageszeit zu sagen; so schlässer, wenn ihn die Ermastung zwingt, und meist nur ein paar Stunden."

Ich wünschte Raphael Ruhe zu verschaffen. Allein er wollte nichts davon hören; und so eilten wir die kleine Straße zu Luigi's Gartenwohnung heral. Er kannte unste Stimmen beim ersten Ruf, öffnete die Thure durch den Druck einer Feder und begrüßte uns im Zimmer, ohne von seinem Sige aufzustehen. "Seid willkommen!" rief er; "der Einsame hat sich etwas Neues ausgedacht; er formt sich die Gesichter aus Thonerde, die er gern um sich sähe; da werdet Ihr den Raphael und den Meister Pietro sinden, wie sie sonst gewesen." Raphael beschaute sein ahnzliches Jugendvild mit Überraschung und sagte: "Jugend und Schönheit haben nur einen Fehler, daß sie vergehen." Luigi suhr fort: "Das waren liebe Beiten; da dachten die Leute, was aus mir werden könne,

und wenn ich Dein Antlig jest befühle, Raphael; ich meine, es hatte wohl auch noch mehr aus Dir werden können!"

"Ja mußt ein Menfc recht, wer er mar, Das Sterben murd' ihm gar nicht fcmer; Das Leben ift nur ein Bergeffen Bon dem, was wir in uns befeffen; Das Leben ift nur ein Bermablen Mit dem, was uns will ewig qualen; Das Leben ift ein Ungewöhnen An das, was uns will ewig bobnen; Das Leben ift ein Beitverderben, Gin feelentodtend Slucherwerben, -Ja wußt' ein Menfch recht, wo er war', Er führe heut' noch über's Meer, Gich neue Welten ju entbeden, Denn Mond und Gonne find boll Fleden, Und diefe alte Belt boll Eden, Rann blinde Leute leicht erfchreden."

Luigi hatte seine Hände unterdessen auf Rasphaels Antlik gelegt, und sagte ihm, er fühle sich krank an; er sei wieder zu sleißig gewesen. Raphael gab das zu und erzählte ihm von der Verklärung, die er entworsen habe. Luigi ward ganz Dhr, schien Alles vor sich zu sehen, berichtigte die Anordnung, riß einzelne Stellungen auf eine Tasel, sagte aber zulegt, es sei ein schweres Werk. Mitten in dieser Arbeit wurde er durch den Ruf zweier Frauen gestört, die ängstlich Heilmittel für einen Kranken begehrten. — Raphael fragte ihn, ob er ein Geistlicher geworden, und ihm die leste Ölung geben wolle. — "Nicht

umsonst," antwortete Luigi, "bin ich in meiner Jugend das Genie genannt worden. Seit ein schlichter Arzt mir die kranken Augen ausgestochen, habe ich mich auf Arzneikunde gelegt und habe eine gute Ahnung von den Krankheiten aus der Schärse meiner übrigen Sinne." Nun kramte er nach einigen Mitteln. Während dessen fragte ihn Raphael, ob er nichts von einer geschickten Malerin gehört, die bei den barmherzigen Schwestern wohne. "Wahrscheinlich die Nichte des Kardinals Bibiena," antwortete Luigi, und Raphael schweig verlegen.

Ich ging darauf mit Raphael nach der Billa, wo wir von der Muhe der Nacht, an Geelenfeuer erschöpft, den Tag verschnarchten. Uns weckte der Rardinal Bibiena am Mittag, der sich mit Ra Nachdem jener fortgegangen, bephael einschloß. richtete mir Raphael, daß Bartolomeo den dum: men Streich gemacht, alles Blud diefer Nacht aus Gewissensangst dem Kardinal zu beichten, und sich auf dessen Rath aus Rom entfernt habe; er sette zogernd hinzu, daß er ihm versprechen mussen, Bhita zu verlassen; es sei ihm in dem Augenblicke leicht vom Munde gegangen, aber jest scheine es ihm unmöglich; von ihrem Brodte lebe er, für ihr Lob arbeite er, er werde ohne ihren Dank der Welt zum Spott, fich felbit zum Überdruß, in Richtsthun verfinten. chel Angelo," sagte er, "mag sagen, daß die Runst

frine Geliebte fei, und daß er feiner andern bedurfe, - 3n Sibnuen und Propheten fleigt man freilich nicht ins Fenfter; - wer aber das große Beheimniß der Welt darstellen will, kann fich der Welt nicht verschließen, er darf nicht bei Muskeln und Adern, beim Ausdruck der Ertreme fteben bleiben, er muß die Barmonie zwischen Secle und Leib zu erfassen suchen. Mag die Gefahr groß fein und es nur Wenigen gelingen, ohne Schaden für beide gum Biele gu gelangen; ich kann nicht andere, feit Benedetta mir verloren. Ghita ift immer noch beffer, als alle andre, die ich kannte; und ift's ein Bahn, der mich tauscht, so kam ihn der nur lofen, der ihn mir verliehen. Richt um Gitelkeit und Geld hat fle fich mir ergeben; fie weiß nichts von leerer Gehnsucht und Ungufriedenheit; ihr Dasein ift Genuß, und die Bulle ihrer Liebe groingt fie gur Berichwendung. Gie läßt Undre mitgenießen; denn wie wenig Zeit kann ich ihr ichenken? Sie mischt sich nicht in meine Runft; aber fie weiß mich zur Runft aufzumuntern; fie verschleiert mir die Sorgen des täglichen Lebens, sie will mich nicht lenten, ich brauche sie nicht zu beherrschen; bald ist sie meine Geele, bald mein Leib; aber nie will fie Beides zugleich sein: und darum sind wir einander noth: Gie ist der Boden, der mich trägt; mit Benedetta hatte ich fliegen konnen; aber wer weiß es nicht, daß er nicht immer fliegen kann."



Mit herunterhangendem Unterfiefer horte ich die: fer Bergensergießung gu; ich staunte, weil ich nun deutlich vernommen, daß ihre Untreue ihm langst bekaunt mar. Er wurde jest vertraulicher und berieth fich mit mir, wie ihren fleinen Fehlern vorzubeugen, wie ich ihren Wein heimlich mit Waffer mischen solle, daß sie sich nicht übernehme, oder wie er sich ausdrückte, daß der Wein ihrer Gesundheit nicht schade; auch solle immer nur eine gewisse Bahl von Flaschen vorräthig sein. Das Brettspiel folle ich auch fünftig zu verstecken suchen, die Malergesellen nahmen ihr nur das Geld ab; auch folle ich die alten Frauen nicht einlassen, welche ihr gegen Unterpfänder etwas Bulegt bat er mich, vor der Welt als ihr Beliebter zu erscheinen; denn er fürchte von dem Rardinal nach dieser Racht mande ernste Einsprache. Ich fügte mich in Alles, und versprach, meine Rupferflichpreffe gwischen dem Zimmer Raphaels und dem der Ghita aufzuschlagen.

Shita, die viel schlimmere Ahnung ihres Frevels befürchtet hatte, nachdem sie der Kardinal mit Ketten und Banden bedroht hatte, nahm diese kleine häus-liche Anderung ohne Widerspruch an; denn sie wußte, daß sie mit mir nach ihrem Gesallen schalten komte.

In diefer Zeit hatte Raphael den Entwurf feiz ner Berklarung beendigt. Es war Ubend und über den himmel zog ein vielstraliger verfliegender Stern. Er rief aus, daß damals, als er Benedetten zum letten Male gesehen, ein ahnlicher Stern geflogen sei. Gleich benutte ich dies zu einer artigen Erfindung und sang zur Laute:

> Ich sehe ihn wieder Den lieblichen Stern, Er winket hernieder, Er nahte mir gern; Die Haare ihm fliegen, Er eiset mir zu! Das Boll träumt von Ariegen, Ich träume von Ruh'; Die Andern sich deuten Was künftig daraus; Vergangene Zeiten Mir leuchten in's Haus.

Der Einfall gefiel ihm, und in folder Stimmung dachte er gern an neue Arbeiten. Es fiel ihm der Auftrag der Mönche in Piacenza ein, eine Madonna mit dem Rinde in himmlischer Erscheinung vor dem beiligen Sirt und der beiligen Barbara gu malen. Nach meiner Gewohnheit legte ich ihm das Reißbrett vor, spiste den Röthel und strich ihm die haare glatt, die wie jene Strahlen der Lufterscheinung aufflogen und ein Feuer auf feiner Stirne durchblicken ließen, das wohl dem schütgenden St. Elmo-Feuer am Maste verglichen werden kann, wenn der Meersturm aufbraust. Als er langer bei der Arbeit verweilte, schlug ich die Laufe im Nebengimmer, und reichte ihm Eiswasser mit Fruchtsaft zu seiner Erfrischung. fragte



fragte er mid wohl aus Gute um Rath, und behauptete, ich sähe richtiger, als Maler vom Sandwerk, weil ich mich nicht an Schulen und Methoden gebunden hatte. Schuttelte ich mit dem Ropfe, dann ward er erst einen Augenblick sehr bose, und sagte, mir fei nichts recht, er konne fich mit aller Unftren: gung abarbeiten, und er verstehe doch auch seine Sache. Dann aber meinte er, ich tonne doch wohl recht haben, und weil es gemeiniglich nur auf eine fleine Berzeichnung aukam, probirte er die Stellung oder das Gewand gleich an mir felbst, zu welchem Behuf ich fo eingeübt war, meine Rleider abzustreifen und zu andern, Gewänder anzulegen, als ob ich die Romodie Calandra des febielenden Rardinals Bibiena, gu der er mich auch benugt hatte, jeden Augenblick mit einem neuen langweiligen Aufzuge bereichern wolle. Was konnte ich Euch von dieser verdammten Romö: diengeschichte erzählen, zu der unser Raphael erniedrigt wurde, Theaterverzierungen und Rleider gu zeich: nen, weil die Belehrten behaupteten, das fei die erfte rechte, wahre und regelmäßige Romodie. Ich erwähne es aber nur, um zu fagen, wie Raphael fich allem hingab, und fahre fort zu berichten, wie es bei grofen Werken zuging. Wo meine Gestalt zu Modellen nicht passen wollte, - Ihr wißt, ich bin ctwas derb und untersest, und tauge weder zu einem Apoll, noch zu einem Beiligen, - da mußte ich ihm aus meiner

Kamilie etwas aussuchen, deren werthe Glieder sammtlich lieber mußig ftanden, als arbeiteten, und immer mehr werth waren, als der mit Draht verbundene Ruochenmann, den Michel Ungelo sich zurecht stellte. Raphael sagte dann wohl verwundert: "Sat so ein Galgenvogel auch schon dreimal auf der Galeere gefessen, es hat doch Gottes Abglang in seinem Besichte nicht gang verlöschen konnen; und der beste Mensch kann nicht erdenken, was sich vom schlechtesten Menschen absehen läßt; denn da scheidet sich vor dem Auge des Runftlers die unendliche Bestimmung des Menschen, die auch in seinem Außern ausgeprägt ift, von der Unbestimmtheit und hemmung, in melcher er von Gottes Wegen abirrte." — Ich hatte ihm also zum heiligen Sixt und zur Barbara Mo: delle geschafft, um jenes Bild, welches man nach Diacenza verlangte, durchzuarbeiten, und hatte eben mit einigen Sanden voll Kastanien und einiger Münze meinen alten Großvater und meine Schwägerin abgelohnt, als ich ihn fragte, ob ich das Modell zur heiligen Mutter eintreten laffen folle. "Es ist nicht nothig," sagte er mit einer Rührung, zu der ihm sonst bei der Arbeit die Zeit fehlte; "das Beste ist der Keind des Guten, imd die Befte, wie fie Morgens aus ihrem Hofe liebevoll in die Welt blickte, ift mir, feit ich das Marmorbild wieder gesehen, so gegenwartig, daß ich an nichts Undres denken kann! Nie

war sie herrlicher, als wenn sie Morgens in ihrem leichten Gewande hervortrat; sie ging nicht, sie schwebte in ihrem Morgengewande, und ihre himmlischen Glieder herrschten über jede Schranke der Gewohnheit." "Aber," fragte ich verwundert: "war sie denn danials schon so vollendet in ihrem gangen Wesen, wie Ihr fie auf's Brett gezeichnet habt?" - Raphael fluste die Sand unter sein Rinn, sah in die Luft und rief: "Bewiß, so mußte sie jest aussehen, wenn sie noch lebte!" - "D fonnte ich fie Euch wiederbringen," rief ich, "ich liefe mich nach ihr zu tode." - Ra: phael fuhr auf und ging finfter umber; dann fagte er: "Id vernochte es nicht, ihren Anblick zu ertragen; auch ich war einmal ein guter Engel; aber nur so lange ihre Rahe mich bewahrte. Mur im Bilde kann ich sie jest ertragen, und es geht mir, wie der Welt bei allen den Bildern voll wunderbarer Begebenheiten: follten wir sie erleben, wir Schwachen wendeten alle den Ropf weg, wie jener auf meiner Berflarung. - Dies Untlig ist wahrlich lieblich, gedankenvoll sinnend, - der herr verzeihe mir, wenn ich freble: ich meine, Gott konne dem Fleben eines folchen Untliges nicht widerstehen; ja ich meine, es sei die wahre Kürsprecherin. Aber follte ich diesen Ropf immer malen, ich ertruge es nicht; und darum er: freuen mich manchmal verkehrte Auftrage, denn fie er: frischen mich. Mein Vater in feiner gottlichen Rube

fonnte das, immer nach einer Richtung fortarbeiten; ibm batte ich allein folgen sollen; allein von ihm getragen, war' ich zu einer Höhe gelangt, wo nur ein gang reiner Menfch batte befteben konnen. Das Ur: theil der Welt, die Bersuchung jum Bosen fraten gu mir; ich wollte auch wie dieser und jener malen; ich fühlte, daß ich dies auch erreichen konnte: so blieb ich nicht mehr gang Raphael; eine Sand gab ich nur meinem Schusheiligen, die andre reichte ich mandeni Unbeiligen dar. Run ift's zu fpat!" - Ich umfaßte feine Rniee; ich flehte ihn an, diese traurige Uhnung pon sich abzumälzen, die ihm endlich erdrücken muffe. Gelbst zu einem Beiligen, meinte ich, habe er noch genug Stoff in sich; er habe noch Zeit, gum Rreuge wege zurud zu gehen, wo sich die Wege trennen. -"Ich bin zum Brodte gewöhnt," antwortet er, "zuni Brodte der Ghita; das führt mich ab vom Brodte des Lebens, und ich folge ihr, wie ein Kisch an der Ich will den Schmerz und die Luft dulden; in meinen Werken foll die Welt nichts davon ahnen; ich will ihr übergeben, was gut in mir blieb."

Nach dieser Erkarung war es mir um so befrembender, daß die unschicklichen Bilder aus der Göttergeschichte in dem neu eingerichteten Schlafzinmer, wo ich, als scheinbarer Verehrer von Ghita, jest selbst mit meiner Druckerpresse eingezogen war, fortrückten und ganz unleugbar Raphaels Pinsel zeigten; er

mochte immerhin sagen, daß die Uffengestalt sie male. Noch seltsamer war es mir, daß ich Nachts daran gemalt sah, ohne daß ich von irgend einem Gerausche gewedt worden, obgleich ich feit fruher Jugend bei gesundem Schlafe, doch febr leicht zu erwecken mar. Bohl hatte ich Diebe gekannt, die wachsame Sunde durch ihren Unhauch schlaftrunken machen konnten; und da kam ich auf die Bermuthung, daß Uhnliches mir geschehn. Noch ein andres Ereignig trieb mich zur Aufmerksamkeit. Niemand, als ich, konnte Reller und Vorrathekammer öffnen, - es lag ein fehr kunftliches Beheimnig in den Schlöffern, - und doch mur: den Rachts diese Schlösser geöffnet und verschlossen, und Bein und Speisen fehlten dann Morgens. 3ch wollte also wachen, ich hielt mich wach; als aber Ghita im Nebengimmer fich mit zwei alten Frauen, wie sie behauptete, mit ihren Spindeln niedersette, schlief ich ein, und aller Borsas zu wachen half nichts. So mare es vielleicht immer zugegangen, ohne daß ich hinter den Borhang hatte schauen durfen; aber da kam uns die Blindheit des Luigi in einer Racht gu Bulfe. Er hatte von einem franken deutschen Maler ein Befchent des berühmten Albrecht Durer an Raphael zu bestellen übernommen, das Durer felbst in bunten Karben auf Pergament febr zierlich dars stellte, und hinter ihm die Stadt Rurnberg. wußte nicht, ob es Nacht oder Tag war, und da er

die Bausthure Raphaels offen fand, aus der Bhita zu einem Geliebten entwichen, stieg er die Treppe bin: auf, zu der auch ich nachtwandelnd mit dem Reller: fcbluffel hinauftieg. Er faßte mich gutraulich an, und ermunterte mich dadurch; ich glaubte, als ich erwachte, daß ich von Sinnen sei, und suchte vergebens durch Besinnen herauszubringen, wie ich in diesen Zustand gekommen. Er konnte meine Bermunderung nicht begreifen, und fragte nach Raphael, der ibm diefe Seltsamkeit aufklaren sollte. Go kam er, ohne daß ich ibn führte, in das zum Schlasen ehemals bestimmte Bimmer, in welchem der Uffe feine Malertunft grubt hatte. Mit Staunen fab ich Raphael auf meinem Bette im rothen Mantel liegen, den sogenannten Uffen aber neben einer hellen Lampe eifrig malen, und zwar in der Kleidung eines Backers, die Armel aufgestreift und gang mit Mehl bedeckt. Im Rebengimmer fab ich neben der verlassenen Spindel Ghita's den einge-Eneteten Teig, der sich machtig debntc. Ich hielt Luigi zurud, daß er nicht laut wurde. Mit ges schlognem Huge schien Raphael Alles zu sehen, mas die Affengestalt machte, und kommandirte wie ein Feld. hauptmann. "Um rechten Beine," rief er, "mehr Beiß; mehr Roth in den Schatten!" Der Automat führte Alles genau aus, es war etwas von Raphael in feinem Pinfel. Ich berichtete dem Luigi Alles leise ins Dhr, und als er von der Spindel im Re-

bengimmer hörte, versicherte er mir, daß er nun Alles einsehe und bat mich gleich, nur den Faden von der · Spindel zu zerreißen. Das that ich, der sogenannte Affe warf die Palette und den Malerstock weg und sprang furchtsam in sein Winkelchen. Raphael vers anderte feine Lage im Bette nicht. Luigi trat zu ibm mit einem Gruße aus fruben Jahren, der ungefahr so viel bedeutete wie: Die Morgenstund' hat Gold im Mund'. Raphael erwachte, freute fich feis ner feltenen Rabe, flagte aber, dag er von einem Traume sich gequalt fuble, als ob er eine ganze Brerde Affen, die fich für feine Schüler ausgegeben, unterrichtet habe. Quigi meinte, es fonne mohl mahr merden, und überreichte ihm das Dureriche Bild mit der Erzählung, wie es ihm durch einen franken Deuts ichen übergeben worden, der fich Babe nenne tud aus Rurnberg geburtig, ein Meffe des berühmten Durer fei. "Uch mein Bruder," rief der fogenannte Uffe im Bintel. Der Schmerz erpregte dem bisber Stummen dieje deutschen Worte, deren Ginn ich nur allein verstand, weil ich von zwei Schülern des Mart Unton diese schwere Sprache durch Ubung ziemlich erlernt hatte. "Du kannst sprechen," sagte ich auf Deutsch zu ihm; "gestehe sogleich, wer Du bist!" Ich fchleppte ihn hervor und brachte ihn zu dem Tische, mo das zierliche Bildniß Dürers in Bafferfarben, hinter ihm die Stadt Nürnberg aufgerollt lag.

er dies Bild gefeben, öffneten fich feine Angen wie Schleusen; er flammerte fid, an Raphael an und fing an eben so entseglich viel zu schwaßen, als er bisher flumm gemesen. Euch wird ein Muszug genug fein, der alle feine Lebensumftande enthalt: Babe, berichtete er, beifit mein Bruder, Babe bieg mein Bater, Babe beiße ich; wir find alle Backer von Beburt und durch unsern Dheim mutterlicher Seite, durch den großen Dürer, zur Malerprofession erst später angeleitet worden. Geht da, auf dem Bilde das haus, wo ich geboren; der hohe Schornstein geht aus der Backftube heraus. Mein Vater und meine Mutter find von großer Leibesbeschaffenheit; id ware es auch geworden, wenn ich nicht von meiner Mutter, einmal aus Berfeben auf den Backofen statt in die Wiege gelegt worden mare. Dadurch er= hielt ich meine kleine, etwas unansehnliche Leibesbeschaffenheit, bei einem Beifte, der allem Brogen nach: strebte. — Ghita's Schönheit machte mich zu ihrem Gefangnen, als ich der Malerei wegen, nach den Proben, die ich von Raphael bei Meifter Durer gefeben, Italien befuchte. Alle Maler fand ich bei ibr feinen Eingang, wohl aber als Backer, als ich ihr die Kunfte meines Baters in fostlichen Backwerken vormachte, die allgemeinen Beifall erhielten. Sie beschloß mich deswegen zu heirathen; doch unter der Bedingung, daß ich nicht als Mann, sondern als ihr

stummer Diener und Gehülfe in ihrem Hause leben, sie auch nie in ihrer Lebensweise stören dürfe. Dem armen verbackenen Babe war dies ein Glück, da er ohne äußere Hülfsmittel, bei seiner körperlichen Beschaffenheit und einem seltnen Unvermögen, das Italienische sprechen zu lernen, in Italien schwerlich sein Fortkommen gefunden hätte. Aber noch mehr; durch Ghita's Berbindung mit Raphael wurde mir auch das Glück zu Theil, von ihm zu lernen, und mit ihm zu malen. Nun flehe ich Euch an, stört den armen Babe nicht in seinem Glück; verrathet nicht an Ghita, daß er geplaudert hat, schüget ihn, wenn sie es durch ihre Kunst erfährt.

Raum hatte er seinen Bericht geendet, so trat Ghita, die nichts von dem Borgange ahnete, glänzend geschmückt, doch mit zerstreuten Locken und müden Augen in's Zimmer. Rur einen Augenblick schien sie betroffen; dann mußte sie ohne Maaß und Ausstand über die Gesellschaft lachen. Raphael lachte gleich nit; er schien bei ihrem Anblicke allen Zorn vergessen zu haben; vielmehr seste er sich die Brille auf, um sie recht genau zu betrachten. Luigi konnte seine Vorwürse wegen der Zauberspindel nicht unterzdrücken, die mich und Raphael zu Nachtwandlern gemacht, und daß sie ihren Cheherrn gleich einem Ussen in ihrem Hause behandelt habe. Ghita auts

wortete drohend: "Er hat geplandert, und so find wir geschieden! Rur Gute mar es von mir, daß ich fo lange ein so unleidliches Beschöpf in meiner Rabe geduldet." Babe wollte fich erft gornig auftellen, sprang ihr aber dann wieder mit einem komischen Sprunge um den hale, und schwur, daß er nicht von ihr lassen konne, auch wenn sie ihn für ein noch viel fataleres Thier ausgegeben hatte. Quigi erfannte mohl, daß Raphael feines ernsten Schrittes zu feiner Rettung fabig fei; er ging fort, was Raphael auch dagegen einwenden mochte. Unter diesen Umftanden hielt ich es für rathfam, meinen Krieden mit der reizenden Zauberin ebenfalls abzuschließen, und fragte, ob fie nicht irgend einer Erfrischung nach fo unruhiger Racht bedürfe. Als sie mit dem Ropse mir freundlich nickte, deckte ich ein Tischtuch nber Durers Zeichnung und trug herbei was ich, in meinem Nachtwandeln gestort, hatte stehen laffen, eine Reihe Flaschen, eine Bachtelpastete und eingemachte Fruchte. Raphael fullte die Glafer, rief ein Lebehoch aus, allem Liebeszauber und Bhita fang ein Lied mit ihrer vollen und bequemen Stimme, ungefähr solgenden Inhalts:

> Rlagt ihr Maler, die mich kußten, Bor dem geistlichen Gericht, Daß ich zaubre; allen Christen Zeige ich mein Angesicht,

Das Ihr jaubernd habt gemalet Und erhöhet jum Alfar; Reichlich ward es Euch bezahlet, Wunder wirk's das ganze Jahr.

Sönnt mir auch die Zaubereien, Zaubert nicht allein ihr Herrn;
In den ersten Liebeleien
Duldctet Ihr Zaubern gern,
Rühmtet es als Inadensegen,
Uts der Schönheit Eigenthum,
Zoget Pinsel, zoget Degen,
Froh zu schüten meinen Ruhm.

Wie, Ihr wollt mich fast enthaupten, Mich versenten tief in's Meer, Die mich um mein Bild beraubten —? Denn nun schein' ich Euch so leer, — Lästig scheinet Euch der Faden, Der Euch sleißig Nachts umspann? — Has Euch neue Luft geladen, Klaget Ihr mich darum an?

Jede Frau ift eine Here; Doch in erster Frühlingszeit Glänzen lieblich die Gewächse, Die Ihr dann als Gift verschreit; Und die Kusse sind vergessen, Ist ihr Zauber winterkalt; Bon dem Teufel scheint besessen, Was sonst Umors Allgewalt.

Raphael und Babe baten zu gleicher Zeit um Bergebung; mir aber schauderte, denn ich glaubte wirklich einige Augenblicke Ghita in einen schwarzen Bock verwandelt zu sehen, während Raphael sie lieb-

kofend begütigte und Babe zu ihren Füßen vor ihr kniete. Ich wurde fortgeschickt.

Um Morgen schien es, als ob Nachts gar nichts porgefallen fei; Alles ging feinen gewohnten Bang. 3ch mertte, daß Raphael jede Erinnerung diefer Ereignisse durch Unstrengung bei seiner Arbeit vergeffen wollte. Aber Luigi hatte fich bei der Sache nicht beruhigt, sondern Alles dem Rardinal Bibiena vorgefragen. Diefer ließ Raphael unter dem Bormande, daß er franklich fei, ersuchen, die Madonna mit dem heiligen Girtus in sein haus zu fchicken, um sie dort zu beendigen. Raphael mußte diefe Bitte gewähren, und rief in einem mir fremdartigen Überdrusse dem Bilde nach: "D Savanarola, wie oft habe ich Deiner gespottet, daß Du die Florentiner durch Strafreden dahin brachteft, ihre schönsten Bilder auf einem Scheiterhaufen am Markte gu verbrennen! Konnte ich nur auch ein folches Feuer mit allen meinen fundlichen Werken entzunden, das mich und die Welt zu reinigen vermöchte; aber sie gehören mir nicht mehr, und mit allem Fleiße könnte ich nicht mehr so viel verdienen, um sie guruck zu kaufen, und sie zu vernichten. Doch dies Eine würde ich por dem Keuer bewahren!

Raphael kam Abends bleich und entstellt nach Hause, und was mich entsetze, ich fand sein Haupthaar, das ich Abends durchzukämmen pflegte, ehe ich





es in ein seidnes Ret fledte, - dies schone braunschwarze Haupthaar fand ich zur Hälfte gebleicht. Er fagte mir mit leifer Stimme; "Ich habe zwei Cobne, dent Dir mein Blud. Ich habe fie heute gemalt, ohne es zu wissen." — Mir fiel, wahrscheinlich bei den weißen haaren und bei den Rindern, die Prophezeihung wegen seines Todes ein; ich zitterte und fucht' es zu verbergen. Er fuhr fort: "Du bist verwundert! Ja, herrliche Knaben find es; Du kannst fie schen auf dem Bilde der Madonna mit dem beis ligen Sirtus; unten, wo mich der leere Raum argerte. da stehen sie übergelehnt hinaufblickend mit bunten Klügeln. Ich fand fie por dem Bilde; fie riefen meine Jungfrau als Mutter an, und blickten gerade so über eine Stuhllehne. Ich kannte sie nicht, aber sie gehörten zum Bilde; ich malte fie mit einem Sauche. Alls ich mit dem Untermalen fertig, frat der Kandinal ein, schien verlegen und schickte die Rinder fort; dann fragte er, ob ich munsche, daß dies meine Rinder Ich antwortete, daß es mich glücklich machen Er wurde ernft, wandte mich feitwätts um, und fprach: - Es find Deine Rinder; nimm fie an aus der Hand, die sie erhalten. - Ich blide bin, und wie eine Erscheinung steht da das Borbild meines Bildes der himmlischen; aber wie ein Beift neben dem Rorper, und an ihrem Binger glangt jener entscheidende Ring, den Benedetta von der Statue erhielt.

führt mir die Rinder gu, fie zeigt mir den Ring; ce ift Benedetta, - faum fann ich's bor Bergflopfen erzählen! Der Kardinal erinnert mich an mein Berfprechen, fein Richte zu beirathen, und ftellt mir Benedetta als seine Nichte vor. Was kann ich thun; ich fage ibr, daß fie den Ring befige; fie moge die Hand annehmen. Gie bittet mich, nichts zu übereilen, fie fei auf emig mir verbunden durch den Ring, wie durch ihre Gesinnung; aber sie zweifle, ob auch ich ibr icon verbunden fenn fonne. Gie eröffnete mir, diese Rinder seien von Ghita geboren, und durch eine Alte eben jener beiligen Mutter ohne Rind in die Urme gelegt, die ihr Dheim, der Kardinal, wegen ihrer Berehrung gegen diefelbe, ichon in fruberer Beit, ehe er noch Kardinal gewesen, aus Urbino nach Rom habe bringen und in jener neuen Rirche der barmbergigen Schwestern aufstellen laffen. Es fei, erfuhr ich nun, dieselbe, die damale Benedetten den Ring gegonnt hatte; Undachtige hatten fie feitdem geschmuckt. und Benedetta die ihr geweihte Rirche mit Gemälden nach meiner Erfindung." - Wunderbar, fprach ich ju Raphael; hatten wir doch gang wieder jenes Marmorbild und alle diese Bilder vergessen! - "Ich nicht," erwiederte Raphael; "denn ich hatte gefehen, wie sie nach mir die Teller gemalt hatte; - aber ich scheute mich vor der Aufklärung. Nun war Alles in wenig Augenblicken flar; nur ihr Entichluß gur

Bermahlung mit mir fehlte; obgleich ihr der Dheim porhielt, daß sie, blos wegen der Reigung, die fie gu mir gehegt, den Schleier nicht angenommen babe. Er erinnerte sie daran, wie sie mein Saus, gleich eis nem Schufgeist, umgeben, und taglich für mich gebetet und geweint habe. Sie aber blieb ruhig bei ihrem Sinne: ihr fei es nur Pflicht, das Band der Sunde zu trennen, das mich mit einer Gottlosen verbinde; weiter denke sie nicht. Mir war durch Alles. was ich vernommen, der Schleier gerriffen; ich cra kannte das Brod des Berderbens, das mich von dem Brodte der Onade gurudigehalten; ich fant bewußtlos gu Benedettens gugen bin. Ein langer ichmerer Traum überfiel mich. Ich glaubte mich in diefem Traume vermählt mit Benedetta; fie ftand gottlich rein neben mir, und das war mein Begfeuer. Gie war über irdische Luft erhaben; sie ragte wie ein Schneeberg über mich hinaus; teine Erfindung glaubte ich ihrer Größe werth; die Runft schwand mit allem Reig; Bofes und Butes blieb mir gleich fern. ergriff eine Sehnsucht nach der Gunde, um die empfundene Leere zu fullen; ich glaubte mich in die Tiber zu stürzen, - als ich erwachte. Ich fand, daß ich nur ein paar Stunden in dem Bustande zugebracht, der mir viele Jahre gedauert zu haben ichien. Luigi's stärkende Urzneien hatten mich wieder belebt; aber ich febnte mich ftarter, als je, nach Ghita's startendem

Russe; ich fürchte, daß diese Gewalt nur mit dem Leben von mir ablassen werde!" - In diesem Augenblicke rief Ghita Raphaels Namen mit großer Angstlichkeit aus dem Nebenzimmer. Ich fürchtete, daß sie uns belauscht, und zweifelte nicht, daß Ra: phael ihren Ruf nicht mehr beachten werde. in ihm schienen bei dem Rufe alle gute Vorsätze verwischt. Er sprach, daß er doch sehen niusse, warum fie so angstlich rufe; aber ich hielt ihn fest. Sie rief zum zweiten und dritten Male. Er wollte sich los: reißen; aber ich war stärker. Er munichte mich zu allen Teufeln, und fagte, es konne im Rebengimmer ein Ungluck geschehen. Da fiel mir das Bekreuzigen und Beschwören ein, wie es mein Better, der Kapuginer, mit feltsamen Worten zu treiben pflegte. Teufel verstand sie besser als ich; Raphael ergab fich und blieb. Der Teufel aber suchte mich zu fto-Es tobte ein Wirbelwind draußen, und warf den Regen gegen die Scheiben; er fam wie ein lauger grauer Mann mit Bafferhofen, die er in der Tiber angezogen, mit einer rothen Bunge, die er gen Himmel streckte, auf das Haus zu, und schlüpfte dann, wie eine kleine Kledermaus, durch die zerbrochene Ich fürchte dieses Thier, daß ich davor gittre; dies Mal aber behieft ich den Muth und nagelte es mit meinem Meffer durch einen Flügel an die Thur fest, und tauchte es dann in ein Gefaß voll

Firnis, worin es den Geist ausgab. Ich kann es Euch als Beleg der Wahrheit meiner Erzählung noch jest worzeigen, und mir wohl den Ruhm beilegen, den Teusel aus der Welt vertilgt zu haben, so daß seite dem auch wenig mehr von ihm die Rede gewesen. Mögen die Herren Natursorscher behaupten, es sei eine gewöhnliche Fledermaus, wie es deren noch unzählige giebt, gewesen; ich weiß, was ich weiß und wie sie sich vor mir verwandelte!

Bährend dieses Gefechts mit dem Teufel war Benedetta mit Luigi und einem Geistlichen eingestreten. Ich hatte sie gleich aus den Gemälden erzkannt, überließ ihr den verehrten Meister, und ließ mich in meinem Kriegszuge gegen den Teufel um so weniger stören.

Der Geistliche mußte sich, auf Raphaels Bitte, der sich sehr schwach fühlte, nach Ghita umschauen. Er sand sie von dem zornigen Babe sast umgebracht, weil sie ihn, zur Strase seiner Schwaßhaftigkeit, in den heißen Dsen hatte einsperren wollen. Nun war er glücklich durch das Fenster entkommen, obgleich er eine große Mappe voll Raphaelischer Zeichnungen mit sich sort getragen, die ich späterhin in Deutschland mit großen Geldsummen bezahlen sah. Luigi slößte unterdessen unsern Raphael stärkende Mittel ein, während Benedetta zu seinen Füßen für ihn auf den Knieen betete. Was sie weiter mit ihm vorz

genommen haben, fann ich nicht berichten; denn der Beiftliche, der meine Tapferkeit gegen den Teufel mit aroffer Bermunderung bemerkt hatte, vertraute mir Bhita an, damit ich fie ungefaumt zu den barnibergigen Schwestern bringen mochte, um ihren verwundeten Leib und ihre noch frankere Geele zu beilen. Als ich aber wieder fam, fand ich Luigi an Ra. phaels Bette in großem Streite mit Meifter Basleno, dem Leibargte des Papfter, den diefer gur Erbaltung feines Raphaels gefendet hatte, ohne gu abnen, daß es fein Berderben ware. Ich hörte wohl, daß Galeno zu den Argten gehörte, die Alles bis zu einem gewissen Grade versuchen, und dann gum Entgegengesetten übergeben. Go hatte er die stärkende Arznei Quigi's febr gelobt, dann aber Aderlaffe und ichwächende Mittel verordnet. Als dies Luigi nicht dulden wollte, fo hatte fich Galeno ereifert, wie Luigi die Artigfeit nicht erwiedere, die er gegen feine Berordnungen zu erkennen gegeben. Benedetta war in tiefsinnigen Betrachtungen über die Thorheit der Menschen versunken, die über das Beil ihres Leibes sich vielfach berathen und dem Beil der Geele faum einige Augenblicke ichenken. Raphael bat Luigi, dem gelehrten Galeno, wie er felbit, zu vertrauen. 3mar wollte erft Luigi fich nicht beschwichtigen lasfen; aber was konnte er, ein armer Blinder, gegen Baleno ausrichten, der zu feben glaubte, den große

Achtung bei hohen Herrschasten gleichsam zu ihres Gleichen gemacht hatte. Luigt befühlte nur noch Raphaels Ropf und sprach: "Ich will ihn mir ber wahren, wenn Alle ihn zerstören." Er ging, von seinem treuen Hunde geleitet, fort, um ihn gleich zu modelliren; und sein Bild ist das ähnlichste aus Raphaels lekten Tagen geblieben.

Gegen Galeno's Berficherung flieg Raphael's Kieber mit jeder Stunde. Roch ein Mal glaubte er fich genesen und malte an der Berklarung; dann verfank feine Rraft. Er ließ fich einmal einen Spiegel von mir reichen und verwunderte sich über feine wei-Ben Saare, zeigte auf die Rinder, die ihn umgaben, und erinnerte an die Wahrsagerin. Rachber schien er die Runde von dem zu verlieren, was ihn umgab; aus feinen Reden schlossen toir, daß er im Beifte bei den Leiden des herrn zu Jerusalem gegenwärtig gn fein glaubte. Er berichtete Alles, mas in der Bibel steht, und Bieles, was sich sehr wohl damit verbinden ließ, und durch feine Bahrheit uns gum Glauben verpflichtete. Endlich glaubte er, an der Seite des herrn, gleiche Strafe zu leiden, weil er den Ruhm aller Maler por ihm in der Welt verdunkelt habe, und empfing, als es dunkelte, die troftreichen Worte des herrn, daß er mit ihm im Paradicse fein werde.

So ftarb Raphael im siebenunddreißigsten Jahre seines Lebens, 1520 nach Christi Geburt, an demfelben

Tage, der ihn geboren; am Charfreitage. Wie wir seine Leiche ausstellten, mit der Verklärung, als seiner lesten Arbeit, das habt Ihr gesehen. Rom starb für einige Stunden aus, um einem Todten seine Trauer zu bezengen; und die Künstler wanderten zu seinem Grabe, wie die Sünder zu den Gräbern der Heiligen, daß seine Kraft über sie komme. Aber nur Venedetta erz reichte zuweilen in der Einsamkeit des Klosters, wornach seine Geräusche der Welt vergebens strebten, daß sein Geist ihr in heiligen Vildern beistand, von denen jest, nach ihrem Hinscheiden, gar manche als Arzbeiten Raphaels verkauft werden.

Die beiden Rnaben Raphaels find fruh in den geistlichen Stand getreten.

Für mich war durch Raphaels lesten Willen reichlich gesorgt, da er mir einen großen Theil der Kupferplatten und Abdrücke, die sein Eigenthum waren, obgleich sie Mark Auton gestochen, vermachte. Dafür verbreite ich auch seinen Ruhm in allen Landen, wohin ich des Verkauses wegen reise. Was könnte ich Besseres thun aus Erden? Es bringt mir Rußen, ihm Ehre, und ist noch obendrein die Wahreheit.

Nach diefer Schilderung aus Raphaels Leben wird es Euch nicht schwer werden, einzusehen, was mit Unstand in der Gefellschaft von Rennern über Raphael gesagt werden kann. Sie werden erstan:

nen über die Geheimnisse, welche Ihr von ihm wist. Nun gehe ich dazu über, Euch in einzelnen Pinselzstrichen zu zeigen, was eigentlich in dieses herrlichen Meisters Leben und Werken zu loben und zu tadeln sei.

(hier brechen wir unsere Mittheilungen ab; da dergleichen Beurtheilungen hinlanglich vorhanden sind.)

Berlin, gedrudt bei Erowisfch und Cobn. .

#### In hat t.

|        | Geite                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| Der P  | faligraf, ein Goldwafcher 1 - 134                 |
| Die Ri | rchenordnung. (Ergablung.) 135 — 238              |
| 1.     | Der berfcwundene Pfarrer 137                      |
| 2.     | Die Untrittspredigt 140                           |
| 3.     | Schmaus und Streit 147                            |
| 4.     | Die Lichterscheinung in der Schuffel 149          |
| 5,     | Sober Chor und Adelsbrief 152                     |
| 6.     | Der Bergmann 158                                  |
| 7.     | Der alte Jatob 166                                |
| 8.     | Der Freudenbrief und Emerengie 175                |
| 9.     | Glaubenstrennung und Brudermord 180               |
| 10.    | Das berfcwundene Kind 189                         |
| 11.    | Der Sonntagsmorgen 194                            |
| 12.    | Die Ertruntene 208                                |
| 13.    | Berfohnung im Echreden 211                        |
| 14.    | Die Wiedergefundenen                              |
| 15.    | Conntags : Abend                                  |
| 16.    | Reue                                              |
| 17.    | Ritterordnung und Kirchenordnung 231              |
| Rapha  | el und feine Rachbarinnen. (Ergählung.) 239 - 325 |
| . Br   | iefe an den C. R                                  |
| 1.     | Bu Raphaels Pspche                                |
| 2.     | Bu Raphaels Madonnen                              |
| 3.     | Zu Raphaels Berklärung 289                        |

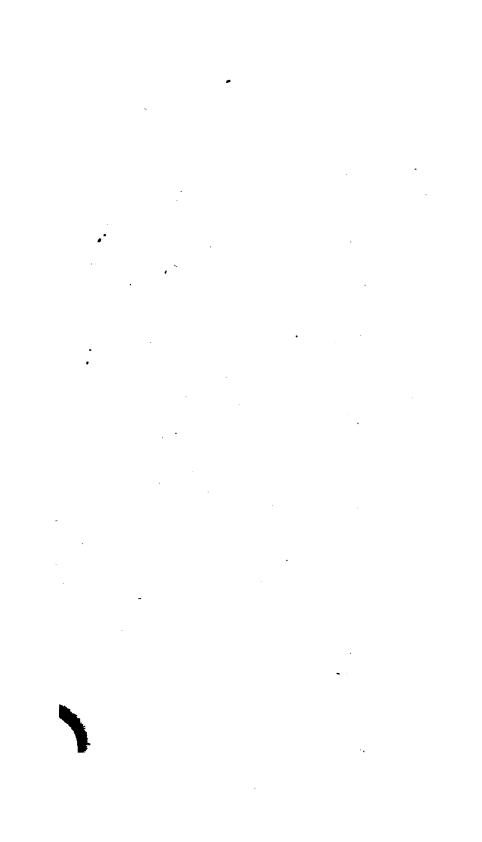

### Ludwig Achim's von Arnim

# sämmtliche Werke.

Herausgegeben

bon

Wilhelm Grimm.

Zehnter Banb.

Grünberg und **L**eipzig, bei W. Levysohn. 1841.

## Novellen

pon

#### Lubwig Achim von Arnim.

Herausgegeben

von

Wilhelm Grimm.

Bierter Band.

Grünberg und Seipzig, bei W. Levysohn. 1841.

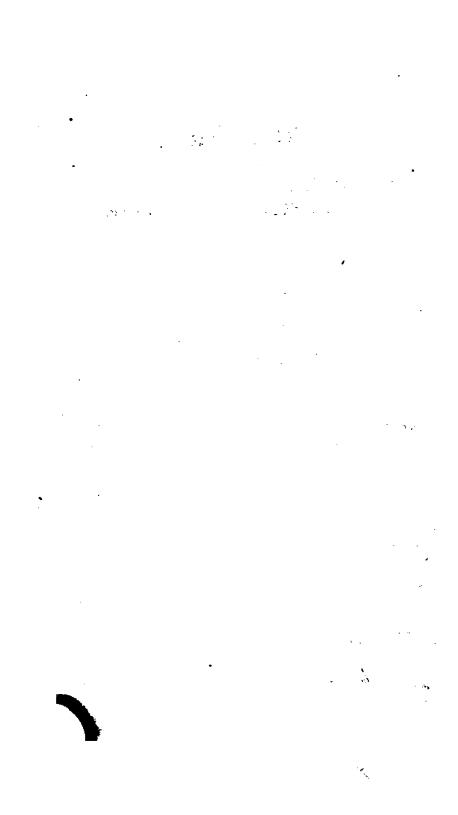

## Inhalt.

|        |                 |         |         |      |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             |             |   | Geite |
|--------|-----------------|---------|---------|------|-----|-----|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-------------|-------------|---|-------|
| Geltfe | mes             | Begeg   | men 1   | und  | Œ   | Bio | : be | rfe | he   | u.   | (0   | ric | iþl | un  | g.)         | 1           | _ | 70    |
| 1.     | . Die           | Berlo   | bung.   |      |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             | 3           |   |       |
| 2.     | . Die           | Tren    | nung.   |      |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             | 8           |   |       |
| 3.     | . Det           | Gene    | ralma   | rſф  |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             | 28          |   |       |
| 4.     | . Die           | Reise   | über    | das  | (   | δdy | lac  | btl | an   | ð.   |      |     |     |     |             | 85          |   |       |
| 5      | . Die           | . Hand  | (d)rife |      |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             | 41          |   |       |
| 6.     | . Dei           | utfæ (  | Frauer  | 1.   |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             | 52          |   |       |
|        |                 | s Wie   | -       |      |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             |             |   |       |
| Marti  | in 99?          | artir.  | (Erzi   | iblu | ng  | .)  |      |     |      |      |      |     |     |     |             | 71          | _ | 168   |
| Fran   | nou             | Saver   | ne. ((  | Erzä | ьſ  | un  | g.)  |     |      |      |      |     |     |     |             | 178         | _ | 194   |
| Inven  | i <b>is.</b> (( | Erzähli | ung.)   |      |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             | 195         | _ | 280   |
| Die je | rbro            | mene 1  | Boft    | utfe | фe  | . ( | Te   | ŗť  | ĮЦ   | eit  | ıer  | to  | mi  | ſф  | en          |             |   |       |
|        | į               | Operett | e.)     |      |     |     |      |     | ٠.   |      |      |     |     |     |             | 23 L        | _ | 268   |
| Die B  |                 |         |         |      |     |     |      |     |      |      |      |     |     |     |             |             |   |       |
| Mions  | nnb             | Rofe.   | (Tra    | nzöí | īſď | )e  | m    | isc | ella | **** | o 11 | s 2 | 33a | Пie | <b>.</b> .) | <b>30</b> 5 | _ | 851   |

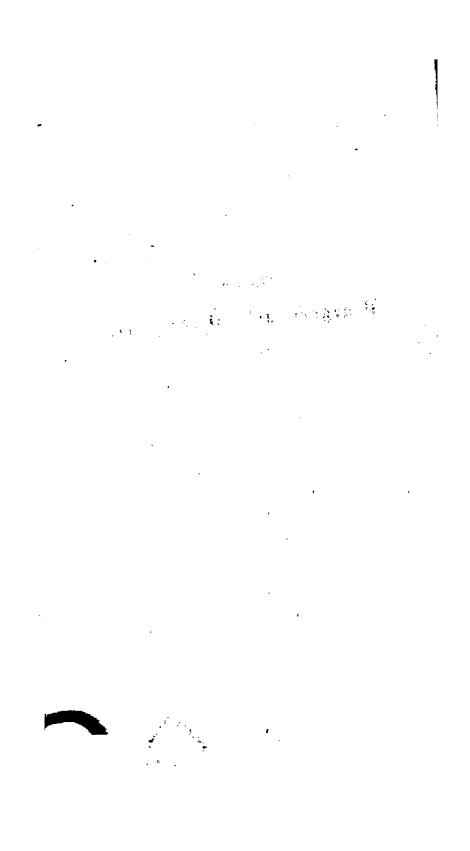

#### 1. Die Berlobung.

"Der Alte hat recht schöne weiße Locken." soate Julie zum Rittmeister und ftrich fanft mit ihrer Sand durch das Haar des alten Invaliden; "weiße Locken sind ein reizender Berein von Jugend und Alter."-Der Rittmeister schien nicht Achtung zu geben, er blickte feitwarts und schwieg. - "Das gnadige Fraulein," sprach der Invalide, "sagen mir immer ein liebes Mort am Sountage, wenn ich die gange Woche nichts als Berdruß erlebt habe; will es auch heute in meinem Bebete Bolt vortragen, daß er dem lieben Fraulein bald Rachricht vom herrn Bater gebe. Kommt der Berr Bater, da wird das gnadige Fraulein meine weißen haare nicht mehr ansehen, was hatte der herr Dberst für schone weiße Locken, ich habe sie ihm wohl manches taufendmal frisirt. Bott weiß, wer ihn jest frisiren maa." - Der Rittmeifter wandte sich mit eis ner unwillführlichen Bewegung von dem Alten fort, der mit Unftand das Zimmer verließ. "Gie scheinen meinen auten Alten nicht gern zu sehen?" fragte Julie den Rittmeifter. "Gie irren fich in meinem Befühle," antwortete er, "es ist ein Ereigniß dieses Krieges, das mich beim Unblicke alter Krieger ftort.

den Herren Ihres Königs dienten viele alte Leute, und das follte nicht fein, ohne bofen Willen muß die Jugend in folden Greisen die heiligsten Gefühle verlegen." - "Gie fühlen vielleicht zu zart," meinte Julie, "wo Ihre Landsleute meist zu hart sind." -"Micht meine Landsleute,", antwortete der Rittmeister, "meine Schicksalegesährten, ja sie wurden mein Gefühl bei dem Borfalle verspotten, ich aber wünschte, daß ich mich so leicht mit diesem Gefühle abfinden könnte, aber es plagt mich oft in dem stillen Frieden Ihrer Nabe." — Julie fragte nach diesem Ereignisse, und der Rittmeister erzählte ihr, wie der Tag der großen Schlacht ihm für feine militarischen Aussichten fo befonders gunftig gewesen ware, er sei vom Raifer bemerkt und belobt worden, aber der Abend diefes Inges habe ihm die Erinnerung deffelben verbittert. Die Schlacht war auf unfrer Seite völlig entschieden, erzählte er, unfer Ranonenfeuer hatte die feindlichen Infanteriemassen zum Weichen gebracht, unfre Kavallerie stürzte nach. Obgleich ich wegen meiner Unftellung beim General keine Aufforderung hatte, sclbst Hand ans Werk zu legen, so trieb mich doch mein boses Blut und fruhe Gewohnheit unter dem Bormande hinein, daß ich eine kleine Verwirrung der Un-Reindliche Reiterei fern wieder ausgleichen muße. sindste uns aufzuhalten, aber sie wurde geworfen. Ein einzelner feindlicher Offizier widerstand lange der Klucht

unter den Geinen, und ritt uns dann mit blindem Borne entgegen. Ein Paar Dragoner, die sich an ihn machten, fertigte er so übel ab, daß die andern der größern Masse nacheilten und sich um den eingelnen Reiter nicht fummerten, der uns nicht mehr schädlich werden komite. Ich sprang auf ihn los, er bielt feinen Degen mit beiden Banden von die Stirn, mir war's, als ob er betete und ich hatte ihm Befangenschaft angeboten, hätte sich nicht in dem Ausgenblicke der General mit feinem Befolge genähert, unter dessen Augen ich mich auch im einzelnen Rampfe auszuzeichnen trachtete. Die Eitelkeit verschlang meinen guten Willen, ich sprach nicht mehr vom Gefangennehmen, ich gebot dem Offizier, sein Leben zu ver: theidigen. Go fochten wir einige Beit gegen einander. Mein Begner hatte ein gewandteres Pferd, ich blutete ichon, da traf mein Gabel fein Saupt, der Suth fiel zu Boden, er ließ die Bugel finten, ein Sprung des Pferdes marf den Reiter zur Erde. Ich kann den Schauder nicht beschreiben, als ich niedersah und ein schneeweißes Haupt von Blut überrieselt erblickte, nie tilat sich diefer Alecken aus meiner Erinnerung, die Ehre des Tages erschien mir nichtig, weil ich mich mit so ehrwürdigem Blute befleckt hatte. Nie hatte ich einen so alten Mann bei meinem Beere gesehen, ich war so entsest, als hatte ich meinen Vater unbewußt umgebracht. Ich sprang vom Pferde, er athmete noch; ich befahl meinem hans, der mit einem Bandpferde aus dem Gefolge des General zu mir sprengte, für den Bermundeten zu sorgen, weil mich selbst der Dienst fortrief. - "Wurde der Berwundete gerettet?" fragte Julie. - "Rein, leider nein," ant: wortete der Rittmeister, "erst nach einem Monat traf ich wieder den hans, er fagte mir, daß er gestorben fei und brachte ein Zeugniß des Pfarrers im nächsten Dorfe, daß er begraben mit aller Chre, die einem Manne gebührt, der in seinem Berufe gestorben." -"Steht sein Rame in dem Zeugnisse, Sie sollten es den Seinen Schicken, vielleicht wiffen fie fo wenig von ibm, wie ich von dem Schickfale meines Baters," sprach Julie. - "Es scheint, daß der Bermundete fich nicht mehr bat erklaren konnen," entgegnete der Rittmenter, "fein Name ist in dem Zengnig und fo ist mir auch der Trost, die Beruhigung versagt, den Bermandten weniastens für ihr außeres Berhaltniß zu ersegen, was ihnen meine Eitelkeit geranbt hat." -Julie war gerührt durch die Gute des Rittmeifters, sie konnte es nicht unterdrücken, ihm dieses Wohlwollen zu bekennen, und wie fich leicht an einem Gefühle ein andres gleichartiges entzundet, daß zur Erscheinung gelangt, was sich soust vielleicht mubsam doch noch lange geistig verschlossen gehalten hatte, so ward auch dieses Wohltvollen die Beranlassung, daß der Rittmeifter endlich feine Reigung, feinen Bunfch zu einer

dauernden Berbindung, Julien befannte. Gie batten fich gegenseitig lange errathen, nur das seltsame Berhaltniß eines einquartirten Feindes zu feiner Birthin, das jenem so bedeutende Rechte guspricht, hatte den Mund des Rittmeifters bisher verschlossen. lie, offen und heftig in ihrem Befen, konnte eine Reigung nicht verheimlichen, die übermächtig alle audre Freunde, Borfage und Befchäftigungen aus ihrer Seele verscheucht hatte, Go entwickelte fich eine Berlobung von felbst, das entferntere Gie murde in ein vertrauliches Du umgesett und Julie verwunderte sich, daß die Leute schon aus der Rirche kamen, als sie erst eingehen wollte fur das Bluck dieser Berbindung zu beten. Gie mare mohl nicht zur Rirche gegangen, wenn nicht der Rittmeister wegen dringender Beschäfte, die den gangen Lag einzunehmen drohten, zum General abgerufen wäre. Bor der Kirchthür begegnete ihr Conftange, die fie über acht Tage gur nachften Berfammlung des Schwesternbundes gu fich einlud; eine Berbindung, die zur Unterftugung von allerlei löblichen Zwecken aus geselliger Unterhal: tung hervorgegangen, in diefer betrübten Beit die ein: gige Beranlassung mar, daß die jungen Madchen in größerer Bahl zu einander tamen. Conftange tomite sich nicht enthalten, nach ihrer Gewohnheit, alle ihre überspannten Soffnungen darzulegen, wie nun bald die Beit gekommen fei, um durch treue Berbindung, wie einst Rieslien in der Vesper, aller Feinde sich zu entledigen. Julie war heute zum erstenmal gelähmt in diese Pläne einzustimmen, und Constanze warf ihr Lauheit mit Harte vor. So schieden beide sonst so vertraute Mädchen mit einiger Empfindlichkeit von einander; Julie fand es unleidlich von einer Freundin gleichen Alters immer gehosmeistert zu werden, und Constanze fand das Gerücht nicht mehr unwahrscheinlich, daß der einquartirte seindliche Rittmeisster Julien nicht mehr lästig, vielmehr ihr angenehm sei mit seiner steten Gegenwart, die alle Freundinnen verhinderte, sie zu besuchen.

## 2. Die Erennung.

Constanzens Ürger, der ihr sehr bald als edel und pflichtmäßig erschien, hatte seine reisen Früchte schon am nächsten Sonntage in der Bersammtung der verbundenen Schwestern getragen und aufzetischt. Abends, als es eben aufing zu dunkeln in den Zimmern, verließ Julie das Haus Conzstanzens bei scheinbarer Kaltblütigkeit in so heftiger Bewegung, daß sie den Plagregen kaum bemerkte, der alle andere Fußgänger in den Schuß der Häuser trieb. Es war ihr zuweilen, als hielte sie schon die Pistole in ihrer Hand und die Leute in den Thorwegen meinten, sie fühle nach, ob es noch regue, oder

fle erwehre sich der Regentropfen, so seltsam streckte fie den rechten Urm in die Luft. Aus Gewohnheit, ohne sich des Weges bewußt zu fein, ohne ihn dabin gerichtet zu haben, trat fie in den Flur ihres Saufes, der ebenfalls mit flüchtigen Spatiergangern angefüllt war, die ihren Sonntagestaat zu fichern und zu trode: nen bemüht waren. Die Unweschheit der vielen fremten Gesichter verwunderte sie, aber sie fragte nicht nach der Ursache, sondern lief hastig hindurch, die Treppe hinauf nach ihrer Wohnung, und bemerkte erft bier an ihrer Thure, daß fie den Druder in ihrem Arbeitstäschgen bei Conftangen vergeffen habe. schlug sich vor die Stirn, weil sie sich erinnerte, daß Charlotte Erlaubnig erhalten, den Nachmittag aus: zugehen, und der Rittermeifter mit feinem Sans ausgeritten, niemand ihr die Wohnung Die Rublung des Regens hatte allmalig ihre heftigkeit gemildert, doch konnte fie fich nicht ent: schließen, das haus ihrer Freundin je wieder zu betreten; da öffnete ein Windstof die Thure, die nue angelehnt war. hatten Diebe die Thur erbrochen? Aber weder ein Dieb, noch ihr Madchen hatten aufgeräumt; das ausgezogene weiße Rocken lag noch wie ein Zauberring in der Mitte des Zimmers, Strobbut und Bander auf dem Spiegeltische. Sie feufzte, mit welcher Ungeduld sie das Zimmer verlassen, um ihre alten Freundinnen wieder zu begrüßen, ihnen zuerst

ibre Berlobung bekannt zu machen, die fie bis jest noch jedermann verschwiegen hatte. Gie hatte wohl etwas Neckerei darüber vermuthet, aber nicht ahnen tonnen, daß Conftangens Arger und Enthusiasmus fich in der Beit fo mit einander verflochten batte, daß sie, die genaueste, liebste Freundin ihr diesen unabanderlichen Schritt als Entehrung vorwerfen könne, In dem Taumel der freundlichsten Gewalt hatte sie sich mit dem Worte beruhigt, daß der Rittmeister von Geburt ein Deutscher sei, nur durch ein Spiel des Zufalls während der Revolution aller Unterstüßung feiner unbekannten Altern beraubt, sich gezwungen gesehen, gegen seine bessere Überzeugung mit den andern in den Rampf zu ziehen, auch hier glaubte fie fich und ihn dadurch vollkommen gerechtfertigt. Aber die harte Constanze verdammte ibn, ohne darauf einzugehen, was Gewohnheit und Erziehung für Zwang ausüben, fie fprach mit verächtlichem Lächeln: Es fei eine hauptluge unfrer Beit, beschönigen gn wollen, was in sich unverbesserlich schlecht sei, der Rittmeister sei um so ehrloser als jeder andre dieser verhakten Keinde, weil er gegen feine Uberzeugung und gegen fein Baterland dem Billen eines Berftorers gefolgt fei. - Bar es nicht natürlich, daß dieser Schimpf gegen den Beliebten die liebende, ernfte Julie emport hatte? Der gleichgultigen Welt hatte fie es verziehen, wenn fie ihr Blud dem Geschmäße und der Prablerei allgemeiner Brundfage anfgeopfert batte, die nur felton den Gingelnen faffen und richten konnen, der vieljährigen Bertrauten ihres reinen Herzens konnte sie es nicht verzeihen, sondern sie sprach mit recht inniger Überzeugung: "Ware ich ein Mann, ich murde Dir auf diesen Bormurf gegen meinen Freund mit den Baffen antworten." Conftange, von ihrem Bater zur Jagdluft erzogen, an Wassen gewöhnt, batte das Wort aufgenommen und ihr versichert, in ihrer Lage würde sie den Männern nichts vorauslassen und ihre verlorue Ehre durch Gewalt wieder zu gewinnen su-Julie rief, "fie wolle ihr zeigen, daß es ihr nicht an Muth fehle, um der Ehre sich wurdig zu bemeisen, ale Braut eines der edelsten Krieger por aller Belt aufzutreten." Die andern Madchen batten erft gelächelt, dann borten sie erschrocken zu, suchten dann mit Ungeschicklichkeit dazwischen zu treten, aber Julie, der Gefellschaft überdrüssig, die so unerwartet aus der Reihe vieljahriger Berschwisterung in die fremdefte Ferne gerückt mar, verließ dieselbe in dem unleidlichften Zustande von außern und innern Widerfpruchen zerrissen. Dieser Zustand qualte sie noch immer fort, als sie in der einsamen Dunkelheit ihres Bimmers sich auf einen Stuhl feste, um über den Borfall rubig nachzudenken. Ihr that es leid, ihrer Couftange entsagen zu muffen, und fie wünschte fich an Constangen dafür zu rachen. Ihr Wort wollte fie

durchaus nicht gurudnehmen; das Gerede der Welt verachtete sie jest, sie sam ernstlich darauf, wie sie dem Rittmeifter das Geheimnig, eine Piftole zu laden, ohne daß er etwas von der Absücht ahne, entlocken tonne, eine Vistole dachte fie im Schranke des Baters Go faß fie nachdentlich auf einem Urms ftuble, als eine ihr abnliche Bestalt in ihren Rleidern, die sie gleich erkannte, hereintrat. Mit hohen abgemeffenen Schritten ging die Geftalt ans genfter und fprach pathetisch die Schlusworte aus der Jungfran von Orleans: "Rurg ift der Schmerg und ewia ift die Freude!" - Tros der prachtvollen Stimmener: bohung erkannte Julie in derfelben ihre Charlotte, welche die Dienste einer Rammerjungfer und Röchin zu gleicher Zeit bei ihr verwaltete, feit die Kriegslasten ihr die Beschränkung der Ausgaben rathlich gemacht hatten. Gie fah der geschmudten Röchin verwundert zu, mas aus der Thorheit werden follte, bis diese au dem chemischen Bunder die Urgandsche Lampe angesteckt hatte und mit einem Zusammenfahren und herr-Jefus Schrei ihre Berrichaft erkannte. "Was für Dofsen," fragte Julie, "mein Kleid anzuziehen, meinen Belm aufzusegen, mir ift es unleidlich meine Rleider auf andern zu seben!" - "Ich hatte feine schlechte Absicht," sagte die Rochin, "es war nur aus Liebe gur Runft." - "Bas für Runft?" rief Julie unge: duldig, "denkst Du im seidnen Rleide besser zu kochen,

ich glaube, Du bist natriich gewerden." — "Ich, mein quatiques Frantein," entgegnete Charlotte, "wie menig fennen Gie mich, ich sollte so unverschännt sein, das ichone Kleit im Küchemanch zu schwärzen! Richt für mein leidiges handwerf, nein, für die edle Aunst lebe ich, nicht in der Ruche, mein auf dem bellerleuchteten Liebhaber-Theater sollte das schone weiße Kleid paras diren, hier bin ich Rodin, da bin ich Frünlein von Orleand, and ofme Robin zu melden, bin ich die beite von allen und mache Jonen Chre, denn ich werde jedesmal herunsgerufen, und die Lente fragen dann, bei wen ich diene, und ob Sie mir die Rolle einfindirt hatten?" - "Bare mir nicht unwohl," fprach Julie, "fo tionte ich lachen, alles findirt, alles fündelt und feiner fam was Rechts zu Stande bringen. Welcher verderbliche Leichtimm in unferm Unglüde, es ift mir, als litte ich selbst an allen den Ubeln, weil ich fie in meinem Baterlande iche. Schnell die Aleider ausgeprogen, das Echanipiel ist heut geschlossen. Du verdienteit Etrafe, aber mir ift murcht, gefdwind made Ther." — "Ich gnadiges Franken," tief Charlotte betimmert, "ich fann feinen Angenblid abtommen, der gete Menfch, der den König fpielt, wird mich alend abbelen. Deuten Cie, et wirte früher getom: men und Sie später, fo hatten Sie mich toch nicht mehr gefunden, ich hatte ihm die Thare aufgeloffen und hore ihn ichen femmen." - "Jieb meine Kleider

aus und geh aus meinem Dienst, wenn Dir das Lumpentheater mehr als ich zu befehlen hat," antwortete Julie. - "Ich kann nicht bleiben," febrie die Röchin, "ich kann die Rleider nicht ausziehn, denn es ist schon gu spat, um andre zu miethen; ich mußte mir das Leben nehmen, wenn ich die Rünftler so anführte und in unanständigen Rleidern auftrate; was an Bettfletken aufs Rleid kommt will ich gern wieder ausmachen." - "Charlotte, fei vernünftig," fprach Julie, "ich muß sonft zur Polizei schicken." - "Es foll mir nur fo einer kommen," meinte bie Rödin, "die gehen felber gern in unser Liebhaber : Theater, und por einem fremden Goldaten friechen fie alle gusammen ins Dfenloch; ich muß heut spielen und sollte ich morgen dafür im Buchthaufe sigen. Da ift er fcon, mein Konig!" - Es war Sans, des Ritt= meifters Stallfnecht in schönpolirtem Ruraß, den er sich pon einem Rurassier geliehen, der singend ins Bimmer trat, und fehr erfchroden in der Thure fteben blieb, ale er die Braut seines herrn (denn er hatte es längst in des herrn Papieren beraus gelesen), mit feiner Jungfrau in Streit fand. Die Rodin wurde durch seine Rabe angeseuert, sich noch frecher auszulaffen; dem Sans ging aber fein herr weit über seine Liebe. Statt ihr den Urm zu reichen, gebot er ihr mit drohender Hand, den Willen des Franleins zu erfüllen, die Romodie moge der Tenfel bo-

Diesmal ließ die Rochin alles überkochen, fie len. fluchte auf ihn und auf das Fraulein. Julie rief auf den Flur nach einem Manne, der im Sause wohnte und allerlei Bestellungen für sie machte, sie befahl ihm den Polizei : Rommiffar zu holen. Gleich fprang ein Mann in Uniform die Treppe herauf und fragte, mogu er verlangt werde, er sei der Polizei-Rommiffar, der Regen habe ibn ins haus gefrieben, und er freue fich die Beit zu Berufegeschäften bemigen gu tonnen. Als Julie ibm mit Ernft die grobe Unversichämtheit der Rodin ergablt hatte, fab der Polizei : Rommiffar die Röchin mit Wohlgefallen an, und rief entzudt: "Es ist ein großes Talent, man muß ihr schon etwas su gut halten, solde Grobheit ist eine Übereilung und meint es nicht bose, und die Rleider hat sie wohl um dem Dubliko zu Ehren angezogen." Dabei fab er nach der Uhr und versicherte, er muße forteilen, einige Unmeldungen und Abmeldungen von Mägden ine Buch einzutragen. - Julie, vor den Augen der Magd von den Beamten der öffentlichen Ordnung verlaffen, fühlte fich in ihrem Borne berufen, ihm einige ernfte Lehren zu geben, er verliere mit dem Unnugen fo viel Beit, daß er für mahre Ubel der Beit keine behalte. — "Ich erfülle höhere Befehle," fagte der Mann. — "Schlimm, sehr schlimm," rief Julie, "so follten Gie menigstens diefes Berderben den hobern Behörden schildern, dieses Aufsteigern der armern

Rlaffen zu geselligen Verhaltniffen, die nur der Uberfluß gewähren kann. Statt Reisende tagelang mit Paffpielereien hinzuhalten, follten fie die Busammenfünfte der dienenden Rlasse beobachten, da ist die Urfach zu finden, warum wir in einer mit Polizei bevollkerten hauptstadt, wie auf den Diebesinseln uns Behnfachen Diebstahl habe ich Charlot: ten hingeben lassen, weil sie darin nicht schlimmer ift als andre, aber die heutige Frechheit verzeihe ich ihr nicht." Der Polizei-Rommissär zuckte mit den Achseln und wollte Julien beschwichtigen, als Sans ibn in einen Bintel ichob und feiner Charlotte in gemeis nen Ausdrücken alle Freundschaft aufkundigte, weil er hore, sie habe gestohlen, eine Diebin sei ehrlos. -Charlotte trat ihm teck entgegen, und fragte ibn, "was er denn beffer fei als fie, wenn fie den Bein ihrer Herrschaft genommen habe, wer fei es denn gewefen, der ihn gefrunken?" - Mit erhabnem Untlige aufblidend drudte Sans beide Sande gegen feinen Magen und rief in frangösischer Sprache: "Bewahrst du noch etwas, armer Unwissender, von dem gestohle nen Gute, fo gieb es ihr mit Wucherzinsen gurud!" - dann aber warf er dem Madchen einen Blumen: strauß vor die Buge, und rief: "Nimm alles gurud, was ich von Dir habe, ich will mich nicht mehr mit Dir gemein machen." Charlotte weinte wüthende Thränen und schwor, es sei auch ihr recht und sie wolle

wolle auch nichts von ihm bewahren. Go warf fie ihm ein seidnes Umschlagetuch bin und nahm dann von ihrem Halse eine goldne Rette, woran ein schleche tes Miniaturbild befestigt (beides war vor dem Tuche bisher verstedt gewesen) und warf sie auf den Tisch. Die Rette ichurrte über den Tifch bis gu Julien, die unwillkührlich ihre Augen darauf heftete und mit erstarrtem Auge ausrief: "Ad, mein Bater, mein lieber Bater!" - Mehr konnte fie nicht fagen, eine heftige Wehmuth deckte ihr das Licht der Angen, mabrend Sans mit einiger Berlegenheit augriff und mit der Rette augenblicklich forteilte. Als Julie fich wieder faste, war er ichon fort, aller Born mar vergeffen; fie flebete Charlotten mit aller Freundlich: teit an, dem hans nachzugehen, ihn auszufragen, wo er die Rette erhalten. - Der Kommissar fragte in gewöhnlicher Neugierde, die sich mit Pflicht dectt: Db er ein Protokoll aufnehmen folle, wodurch ihr die Rette fo bekannt mare? "Rein Protokoll," fagte Julie, "hier ift fein Diebstahl, wie bei meinen Rleidern, hier hat der Rrieg ein liebes Eigenthum in unrechte Bande geschenkt. Diese Rette mar meine legte Babe, die ich dem Bater dreimal um feinen Vorderarm uns ter dem Urmel ichlang und mit diefem Schluffel verschloß, sie ist eigen nach meiner Ungabe gearbeitet und mein Rame fteht in einzelnen Buchftaben dreimal in den Rettengliedern. Gie erklaren fich daraus, wie ich

Die Rette beim ersten Blide erkennen konnte, ach es mar fast die erfte Nachricht von ihm feit der Schlacht, nur das ergablte ein Bermundeter, mein Bater, der Dberft sei vom Feinde umringt gewesen, ale das Regiment von Übermacht gedrängt wurde. Sat Sans diese Rette selbst erbeutet, so weiß er auch, ob der Bater gefangen ift, vielleicht kann ich feine einsamen Stunden erheitern; ich kann die Soffnung nicht aufgeben, ihn wiederzuseben!" - Die hoffnung lagt nicht zu schanden werden, meinte der Rommisfar, ich hoffte, daß fich der Regen noch zur rechten Beit vergieben wurde, und jest feben sie den hellsten Simmel, ich empfehle mich bestens und glaube die Genugthung mit mir nehmen zu konnen, daß durch meine 3wischenfunft der hausliche 3mift in Frieden ausgeglichen ift. Solch eine Begütigung ift der schönste Lohn aller meiner Thatigkeit, ja wenn ich einst von hinnen scheide, werden die Leute sagen, sie haben einen guten Mann begraben. - Der Rommiffar entfernte fich mit der behaglichen Rührung einer guten Bergeneverdauung und ließ die unruhige, unbehagliche Julie allein, die geduldlos auf jeden Tritt horchte, ob Charlotte mit Sans nicht bald die Treppe herauf komme. - Charlotte war inzwischen bald ihrem hans im Sause begegnet, der ihr schnell aus aller Berlegenheit half, indem er ihr versicherte, was er gesagt, sei nur in Rudficht auf seinen Herrn geschehen, übrigens bleibe

alles zwischen ihnen beim Alten. "Aber wo ift die Rette," fragte Charlotte, "das Fraulein fagt, daß fie ihr Bater, der alte Oberft getragen." - "Ich babe fie im erften Arger binterm Saufe ins Baffer geworfen," fprach Sans, "eine Rette fieht der andern abulich, diese hatte ich in Paris selbst von einem Grobschmidt zum Zeitvertreib mir machen lassen aus vergoldetem Blei; lag une nach dem Schaufpiel geben, fo find mir doch menigstens diesen Abend noch recht luftia; es liegt ein Brief auf meines herrn Tifch, wer weiß, ob wir morgen nicht marschiren muffen." So rif er Charlotten mit sich fort, die fich auch nicht sonderlich ftraubte, mit ihm den Schauplag des Ruhmes zu betreten. Julien's Geduld mar bald erschöpft, nie hatte eine einzige Tochter ihren Bater fo einzig geliebt, nie mar ein Bater der Liebe und Achtung so wurdig gewesen durch Trene in seinem Wandel als Mensch, Bürger und Goldat. große Erwartungen von dem Erfolge des Rrieges zu hegen, war er doch von der Rechtlichkeit deffelben fo durchdrungen, daß er jeden Bersuch, ihm eine ehrenvolle Ruhe zu sichern, zuruckwies, er hatte fein Baterland früher als feine Tochter unter feinen Augen aufwachsen sehen, und mochte deffen Kall nicht über: leben. Das und mehr ging wieder durch Juliens Erinnerung, mahrend sie aus dem Fenfter blickte und in bedeutender Entfernung beim Scheine des Bollmonds

durchaus nicht gurudnehmen, das Berede der Welt verachtete sie jest, sie sam ernstlich darauf, wie sie dem Rittmeister das Geheimnig, eine Piftole zu laden, obne daß er etwas von der Absuht abne, entlocken Binne, eine Diftole dachte fie im Schranke des Baters gu finden. Go faß fie nachdentlich auf einem Urmftuble, als eine ihr abnliche Bestalt in ihren Rleidern, die sie gleich erkannte, hereintrat. Mit hoben abgemeffenen Schritten ging die Beftalt ans Genfter und fprach pathetisch die Schlugworte aus der Jungfrau von Orleans: "Rurg ist der Schmerz und ewig ist die Freude!" - Trop der prachtvollen Stimmenerhöhung erkannte Julie in derfelben ihre Charlotte, welche die Dienste einer Kammerjungfer und Rochin gu gleicher Zeit bei ihr verwaltete, feit die Rriegslaften ihr die Beschränkung der Ausgaben rathlich gemacht hatten. Sie fah der geschmudten Rochin verwundert n, mas aus der Thorheit werden follte, bis diese au dem chemischen Junder die Urgandsche Lampe angesteckt hatte und mit einem Zusammenfahren und herr-Jesus Schrei ihre herrschaft erkannte. "Was für Doffen," fragte Julie, "mein Rleid anzuziehen, meinen Belm aufzusegen, mir ift es unleidlich meine Rleider auf andern zu feben!" - "Ich hatte feine schlechte Absicht," sagte die Röchin, "es war nur aus Liebe gur Runft." - "Bas fur Runft?" rief Julie ungeduldig, "denkft Du im seidnen Rleide beffer zu kochen,

ich glanbe, On bist narrisch geworden." - "Ach, mein gnadiges Fraulein," entgegnete Charlotte, "wie wenig kennen. Sie mich, ich sollte so unberschämt fent, das ichone Rleid im Ruchenrauch zu schwärzen! Nicht für mein leidiges handwerk, nein, für die edle Runft lebe ich, nicht in der Ruche, nein auf dem hellerleuchteten Liebhaber-Theater sollte das schone weiße Rleid paras diren, hier bin ich Köchin, da bin ich Fräulein von Orleans, und ohne Ruhm zu melden, bin ich die beste von allen und mache Ihnen Ehre, denn ich werde jedesmal herausgerufen, und die Leute fragen dann, bei wem ich diene, und ob Sie mir die Rolle einfludirt hatten?" - "Wäre mir nicht unwohl," sprach Julie, "so könnte ich lachen, alles sindirt, alles kunstelt und keiner kann was Rechts zu Stande bringen. verderbliche Leichtsinn in unserm Unglude, es ift mir. als litte ich felbst an allen den Ubeln, weil ich fie in meinem Baterlande febe. Schnell die Rleider ausgezogen, das Schauspiel ist heut geschlossen. dientest Strafe, aber mir ift unwohl, geschwind mache Thee." — "Uch gnädiges Fräulein," rief Charlotte bekummert, "ich kann keinen Augenblick abkommen, der gute Menfc, der den Konig spielt, wird mich gleich abholen. Denten Gie, er mare fruher getom: men und Sie spater, so hatten Sie mich doch nicht mehr gefunden, ich hatte ihm die Thure aufgelaffen und hore ihn schon kommen." - "Bieh meine Rleider

durchaus nicht gurudnehmen; das Gerede der Welf verachtete sie jest, sie fann ernstlich davauf, wie sie dem Rittmeifter das Geheimnig, eine Diftole zu laden. ohne daß er etwas von der Absuht ahne, entlocken tome, eine Viftole dachte fie im Schrante des Baters Go faß sie nachdenklich auf einem Urms ftuble, als eine ihr abnliche Gestalt in ihren Rleidern, die sie gleich erkannte, hereintrat. Mit hohen abges meffenen Schritten ging die Gestalt ans Benfter und fprach pathetisch die Schlusworte aus der Jungfran von Orleans: "Rurg ift der Schmerg und emig ift die Freude!" - Tros der prachtvollen Stimmenerbohung erkannte Julie in derfelben ibre Charlotte. welche die Dieuste einer Rammerjungfer und Röchin zu gleicher Zeit bei ihr verwaltete, seit die Kriegslasten ihr die Beschränkung der Ausgaben rathlich gemacht Sie fab der geschmudten Rochin verwundert zu, was aus der Thorheit werden follte, bis diese au dem chemischen Bunder die Argandsche Lampe angesteckt hatte und mit einem Zusammenfahren und herr-Jesus Schrei ihre Herrschaft erkannte. "Was für Posfen," fragte Julie, "mein Kleid anzuziehen, meinen Belm aufzusegen, mir ift es unleidlich meine Rleider auf andern zu seben!" - "Ich hatte keine schlechte Absicht," sagte die Röchin, "es war nur aus Liebe gur Runft." - "Bas für Runft?" rief Julie ungeduldig, "denkst Du im seidnen Rleide besser zu kochen,

ich glaube, Du bist narrisch geworden." - "Ach, mein gnadiges Fraulein," entgegnete Charlotte, "wie wenig kennen. Sie mich, ich sollte so unverschämt fent, das schöne Rleid im Rüchenrauch zu schwärzen! Nicht für mein leidiges handwerk, nein, für die edle Runft lebe ich, nicht in der Ruche, nein auf dem hellerleuchteten Liebhaber-Theater sollte das schone weiße Rleid paras diren, hier bin ich Köchin, da bin ich Fräulein von Orleans, und ohne Ruhm zu melden, bin ich die beste von allen und mache Ihnen Chre, denn ich werde jedesmal berausgerufen, und die Leute fragen dann, bei wem ich diene, und ob Sie mir die Rolle einfludirt hatten?" - "Ware mir nicht unwohl," sprach Julie, "so könnte ich lachen, alles studirt, alles kunstelt und keiner fann was Rechts zu Stande bringen. verderbliche Leichtsinn in unferm Unglücke, es ift mir, als litte ich felbst an allen den Ubeln, weil ich sie in meinem Vaterlande sebe. Schnell die Rleider ausgezogen, das Schauspiel ist heut geschlossen. dientest Strafe, aber mir ift unwohl, geschwind mache Thee." - "Uch gnadiges Fraulein," rief Charlotte bekummert, "ich kann keinen Augenblick abkommen, der gute Mensch, der den Konig spielt, wird mich gleich abholen. Denten Gie, er mare fruher getom: men und Sie spater, fo hatten Sie mich doch nicht mehr gefunden, ich hatte ihm die Thure aufgelassen und hore ibn ichon kommen." - "Bieh meine Rleider

aus und geh aus meinem Dienst, wenn Dir das Lum: pentheater mehr als ich zu befehlen hat," antwortete Julie. - "Ich fann nicht bleiben," fehrie die Röchin, "ich kann die Rleider nicht ausziehn, denn es ist schon zu spat, um andre zu miethen; ich mußte mir das Leben nehmen, wenn ich die Rünftler so anführte und in unanständigen Rleidern auftrate; was an Bettflet: ken aufs Rleid kommt will ich gern wieder ausmachen." - "Charlotte, sei vernünftig," sprach Julie, "ich muß sonst zur Polizei schicken."- "Es foll mir nur fo einer kommen," meinte die Rödin, "die gehen felber gern in unser Liebhaber-Theater, und por einem fremden Goldaten friechen sie alle gusammen ins Dfeuloch; ich muß heut spielen und sollte ich morgen dafür im Zuchthause siten. Da ist er fcon, mein Ronig!" - Es war Sans, des Ritt= meisters Stallfnecht in schönpolirtem Ruraß, den er sich von einem Ruraffier geliehen, der singend ins Bimmer trat, und febr erfcbrocken in der Thure fteben blieb, ale er die Braut feines herrn (denn er hatte es langit in des herrn Papieren beraus gelefen), mit feiner Jungfrau in Streit fand. Die Röchin wurde durch seine Rabe angeseuert, sich noch frecher auszulaffen; dem Sans ging aber fein Berr weit über seine Liebe. Statt ihr den Urm zu reichen, gebot er ihr mit drohender Sand, den Willen des Frans leins zu erfüllen, die Romodie moge der Teufel bo-

Diesmal ließ die Röchin alles überkochen, sie len. fluchte auf ihn und auf das Fraulein. Julie rief auf den Flur nach einem Manne, der im hause wohnte und allerlei Bestellungen für sie machte, sie befahl ihm den Polizei : Kommiffar zu holen. Gleich fprang ein Mann in Uniform die Treppe herauf und fragte, wozu er verlangt werde, er sei der Polizei-Rommisfar, der Regen habe ibn ins haus getrieben, und er freue fich die Beit zu Berufegeschäften benufen gu konnen. Als Julie ihm mit Ernft die grobe Unversihämtheit der Köchin erzählt hatte, fah der Polizei : Roinmiffar die Röchin mit Wohlgefallen an, und rief entzudt: "Es ist ein großes Talent, man muß ihr schon etwas zu gut halten, soldse Grobheit ist eine Übereilung und meint es nicht bose, und die Rleider hat sie wohl unr dem Publiko zu Ehren angezogen." Dabei fal er nach der Uhr und versicherte, er muße forteilen, einige Unmeldnugen und Abmeldungen von Magden ins Buch einzutragen. - Julie, bor den Angen der Magd von den Beamten der öffentlichen Dronung verlaffen, fühlte fich in ihrem Borne berufen, ihm einige ernfte Lehren zu geben, er verliere mit dem Unnugen fo viel Beit, daß er für mahre Ubel der Beit feine bebalte. - "Ich erfülle höhere Befehle," fagte der Mann. - "Schlimm, febr fchlimm," rief Julie, "fo follten Sie wenigstens diefes Berderben den hobern Behörden schildern, dieses Aufsteigern der armern

Rlaffen zu geselligen Berhaltniffen, die nur der Ulberfluß gewähren tam. Statt Reisende tagelang mit Paffpielereien hinzuhalten, follten fie die Busammenkunfte der dienenden Rlasse beobachten, da ist die Urfund zu finden, warum wir in einer mit Polizei bevolkerten hauptstadt, wie auf den Diebesinseln uns Behnfachen Diebstahl habe ich Charlot: ten hingeben lassen, weil sie darin nicht schlimmer ift als andre, aber die heutige Frechheit verzeihe ich ihr nicht." Der Polizei-Kommissär zuckte mit den Achseln und wollte Julien beschwichtigen, als hans ihn in einen Winkel schob und seiner Charlotte in gemeis nen Ausdrücken alle Freundschaft aufkundigte, weil er bore, sie habe gestohlen, eine Diebin fei ehrlos. -Charlotte trat ibm fect entgegen, und fragte ibn, "was er denn beffer fei als fie, wenn fie den Bein ihrer Berrichaft genommen habe, wer fei es denn gewesen, der ihn getrunken?" - Mit erhabnem Untlige aufblidend drudte Sans beide Sande gegen feinen Magen und rief in frangösischer Sprache: "Bewahrst du noch etwas, armer Unwissender, von dem gestohle nen Gute, fo gieb es ihr mit Bucherginfen guruck!" - dann aber marf er dem Madden einen Blumen: ftrauß vor die Buge, und rief: "Rimm alles guruck, was ich von Dir habe, ich will mich nicht mehr mit Dir gemein machen." Charlotte weinte wuthende Thranen und schwor, es sei auch ihr recht und sie wolle

wolle auch nichts von ihm bewahren. Go warf sie ihm ein seidnes Umschlagefuch hin und nahm dann von ihrem Halfe eine golone Kette, woran ein schleche tes Miniafnebild befestigt (beides war vor dem Tuche bisher verstedt gewesen) und warf sie auf den Tisch. Die Rette ichurrte über den Tifch bis gu Julien, die unwillkührlich ihre Augen darauf beftete und mit erstarrtem Auge ausrief: "Ad, mein Bater, mein lieber Bater!" - Mehr konnte fie nicht fagen, eine beftige Wehmuth dedte ihr das Licht der Angen, mabrend Saus mit einiger Berlegenheit zugriff und mit der Rette augenblicklich forteilte. Als Julie fich wieder safte, war er schon fort, aller Born war vergeffen; sie flebete Charlotten mit aller Freundlichkeit an, dem hans nachzugehen, ihn auszustagen, wo er die Rette erhalten. - Der Kommissar fragte in gewöhnlicher Neugierde, die sich mit Pflicht deckt: Db er ein Protokoll aufnehmen solle, wodurch ihr die Rette jo bekannt ware? "Kein Protokoll," sagte Julie, "bier ift fein Diebstahl, wie bei meinen Rleidern, hier hat der Krieg ein liebes Eigenthum in unrechte Sande geschenkt. Diese Kette war meine letzte Gabe, die ich dem Bater dreimal um seinen Berderarm uns ter dem Armel schlang und mit diesem Echlussel verschlese, sie ist eigen nach meiner Angabe gearbeitet und mein Rame steht in einzelnen Buchstaben dreimal in den Kettengliedern. Gie erflaren fich daraus, wie ich

die Rette beim erften Blide erkennen konnte, ach es mar fast die erste Radricht von ihm feit der Schlacht, nur das erzählte ein Berwundeter, mein Bater, der Dberft sei vom Keinde umringt gewesen, als das Regiment von Übermacht gedrängt wurde. hat hans diese Rette selbst erbeutet, so weiß er auch, ob der Bater gefangen ist, vielleicht kann ich seine einsamen Stunden erheitern; ich kann die Boffnung nicht aufgeben, ihn wiederzusehen!" - Die Soffnung läßt nicht zu schanden werden, meinte der Kommissär, ich hoffte, daß fich der Regen noch gur rechten Beit vergieben wurde, und jest feben fie den hellsten Simmel, ich empfehle mich bestens und glaube die Genugthuung mit mir nehmen zu konnen, daß durch meine 3mischenkunft der hausliche 3wist in Krieden ausgeglichen ift. Solch eine Begütigung ift der schönste Lohn aller meiner Thatigkeit, ja wenn ich einst von hinnen scheide, werden die Leute sagen, sie haben einen guten Mann begraben. - Der Rommissär entfernte sich mit der behaglichen Rührung einer guten Bergensverdauung und ließ die unruhige, unbehagliche Julie allein, die geduldlos auf jeden Tritt horchte, ob Charlotte mit Sans nicht bald die Treppe herauf komme. - Charlotte war ingwischen bald ihrem hans im Sause begegnet, der ihr schnell aus aller Berlegenheit half, indem er ihr versicherte, was er gesagt, sei nur in Rucklicht auf seinen Herrn geschehen, übrigens bleibe

alles zwischen ihnen beim Alten. "Aber wo ift die Rette," fragte Charlotte, "das Fraulein fagt, daß fie ihr Bater, der alte Dberft gefragen." - "Ich habe fie im ersten Arger hinterm Saufe ins Waffer geworfen," fprach Sans, "eine Rette fieht der andern abnlich, diese hatte ich in Paris selbst von einem Grobschmidt zum Zeitvertreib mir machen laffen aus vergoldetem Blei; lag une nach dem Schauspiel geben. so sind mir doch menigstens diesen Abend noch recht luftia; es liegt ein Brief auf meines herrn Tifch, wer weiß, ob wir morgen nicht marschiren muffen," Go rif er Charlotten mit fich fort, die fich auch nicht sonderlich sträubte, mit ihm den Schauplas des Rubmes zu betreten. Juliens Geduld mar bald erschöpft, nie hatte eine einzige Tochter ihren Vater fo einzig geliebt, nie mar ein Bater der Liebe und Uchtung so würdig gewesen durch Trene in seinem Wandel als Mensch, Bürger und Goldat. große Erwartungen von dem Erfolge des Rrieges zu begen, mar er doch von der Rechtlichfeit deffelben fo durchdrungen, daß er jeden Bersuch, ihm eine ehrenvolle Rube zu sichern, guruckwies, er hatte fein Baterland früher als seine Tochter unter seinen Augen aufwachsen feben, und mochte deffen Fall nicht über: leben. Das und mehr ging wieder durch Juliens Erinnerung, malyrend fie aus dem Benfter blickte und in bedeutender Entfernung beim Scheine des Bollmonds

den Ruras des Sans und das Rleid der Charloffe neben einander zu erblicken glaubte. Sie hielt fich nicht zurud, sie folgte den beiden aus allen Rraften, nachdem sie Wohnung und Haus in raschem Entschlusse verlassen hatte. — Dennoch behielten jene bei: den den Vorsprung, und Julie hatte endlich den Berdruß, fie in der Thure eines mit wenigen Lampen verzierten hauses verschwinden zu feben. Athem und unschlössig blieb sie in einiger Entfernung von dieser Thure stehen, sie scheute sich vor dem Standale, wenn fie eintrate, fie scheute fich vor der unruhigen Gehnsucht, wenn sie gurudiginge. Nachdenken vertieft, horchte sie den Reden der Borübergehenden zu wie Drafelsprüchen, die ihren Beg bestimmen sollten, aber sie horte von nichts, als von Staat und Efivaaren, die jedes mit fich zu dem Liebhabertheater trug. hier rühmte sich einer der glasche Rum, die er allmählig dem Herrn abgezogen, dort erzählte eine der andern, daß ihr Rleid nicht mehr in der Mode fei; fo lernte Julie gang zufällig die Buchthausschule kennen, durch welche Charlotte gu dieser Frechheit gereift war. Und doch hätte sie ihr für die Rette alles geschenkt und verziehen, warum floh sie, warum hatte sie ihr keine Nachricht gebracht? Da faßte Juliens Urm eine feste mannliche Sand, sie erschrack und blickte zornig um sich. Wort versöhnte sie, der Riftmeister stand hinter ihr,

er hatte sie troß der Dunkelheit erkannt und erzählte ihr mit heiterkeit, sein hans spiele in dem naben Hause eine Beldenvolle, er habe Einlaffarten von ihm und freue sich den Geden, gespornt von aller Eitel: feit, floriren zu sehen; wenn sie dadurch an keiner beffern Unterhaltung gehindert werde, moge sie doch auch den Spas mit ansehen, an feinem Urme fei fie gegen üble Nachrede geschützt, und überhaupt halte sich die Gesellschaft dort für sehr honnet. Julie un: terbrach ibn und ergablte ibm mit Behmuth, wie sie durch eine Rette, die Bans der Charlotte zu diesem Keste geliehen, einige Auskunft über das Schicksal ihres Baters zu erlangen hoffe, aber Saus habe ihr nicht Rede gestanden, und sie habe beide auf dem Wege bieber nicht erreichen konnen, und fich gescheut, ohne maimlichen Führer in das haus zu gehen. - "Wir begegneten uns zur rechten Beit," fagte der Rittmei: fter, "ich glaubte Dich noch im Kreise Deiner echtdeutschen Frauleins, die kein Wort Französisch sprechen wollen und mir auch deutsch keine Antwort geben." - Julie gab vor, die Befellschaft fei wegen einer Rrantlichkeit Conftangens fruber als gewöhnlich auseinander gegangen, während ein vorübergehendes Madden einer andern erzählte mit manchem unreinen Spotte, ein Paar Frauleins waren heute verruckt geworden und wollten sich absolut duelliren. Der Ritt: meifter borte es nicht; er führte Julien durch das

Gedränge, das ihm nach allen Geiten auswich, ins Haus und auf das Theater, das sich seinem Willen fogleich eröffnete. Der erfte der ihnen in die Mugen fiel, war der gesuchte Sans, der mit erhabenem Saupte feine königliche Rolle überlas, während eine artige Dame ihm den Stiefel abrieb, den er auf einen Thron gesetzt hatte; ein granenvolles Bild jener Zeit, wo ein fremder Rrieger feinen harten Bug auf den Thron und in den Nacken der Kranzosen gesetzt hatte, und Germania ihm mit ihren Thranen und dem Blut ihrer Rinder hochstens seine Stiefeln zu pugen gewürdigt wurde! Weder Julie, noch der Rittmeister hatten Rube genug diefer Bedeutung zu achten, vielmehr begrußte der Rittmeister den übermuthigen Inrannen mit einigen derben Soldatenflüchen, daß er nicht dem Fraulein über eine Kette Auskunft gegeben, an der ihr febr viel liege, weil der welcher fie getragen, ihr Bater gewesen. "Weißt Du etwas von ihm?" fragte Julie. "Der ift todt," aufwortete Sans verlegen, "gewißlich gang todt, wenn er gelebt hatte, wie wurde ich ihm etwas abgenommen haben." - Julie seufzte schmerzlich auf, um die Hoffnungen ihrer Liebe mit diesem Geufger auf immer gu entlassen, dann ber: wünschte sie den der ihm den Todesstreich gegeben und fragte wehmuthig, indem sie sich an den Rucken einer Rulisse anlehnte: Wo er den Todten verlassen, wie er verwundet gemefen? - "Go etwas gerreißt

das Berg," sagte der Rittineister, "wenn wir das allgemeine Kriegsgeschick im Ginzelnen uns anschaulich machen." - Julie sprad, ihr Berg sei so tief zer: riffen, daß nur eine lange Betrachtung ihres Unglucks sie beilen konne, sie wiederholte ihre Kragen und Sans stammelte in Berlegenheit allerlei ungusammenbangende Reden von Bunden und Schlachtfeltern. Mitten n seiner Rede unterbrach ihn der Direktor des kleinen Theaters, daß er auftreten muffe, und Sans wifdte fich die Stirne und drehte fich fluchtig fort. Der Rittmeister befahl ihm zu bleiben, aber Sans ichien feine Ohren mehr zu haben, desmegen eilte ihm jener aufs Theater nach, und gewohnt, auf dem Welttheater manches argere Geschäft durchzuführen, padte er gleichgultig gegen das zuscheude Publi: tum den guten Ronig, noch ebe fich die begeisterte Jungfrau zu seinem Schutz eingesunden, beim Rragen und schleppte ibn unter schallenden Belächter der Menge in die Rulisse ju Julien. Bier fragte er ihn: "Wo hast Du die Rette gefunden, was sollen die . verwirrten Reden, hast Du noch nicht so viel Urtigkeit gelernt, einer Dame Rede ju fteben, so darfft Du noch nicht den Ronig fpielen." - Julie bat fur den entthronten Ronig, diefer aber verlangte feine Schonung mehr, sondern in feiner Eitelkeit über alles Maaß gekrankt, entgegnete er troßig: "Was für ein Lernien um eine Urmfette, die ich einem Todten abnahm, ich will mich

vor jedem Rriegsgerichte rechtfertigen." - "Es ist hier gar nicht vom Nehmen die Rede, sondern von Rede und Antwort, die Du zu geben verpflichtet bift, oder tch laffe Dich fogleich festfegen," fprach der Rittmeister. "Wo hast Du den Todten gefunden?" - "Gie wiffens beffer als ich," antwortete Sans, "denn unfer einer bekummert fich nicht darum, wie die Dörfer beißen, wenn nur Futter für Menschen und Dieh darin zu finden; wo hieben Gie den Alten vom Pferde?" - "Bon dem ift die Rette?" fragte der Rittmeifter verwirrt und beklommen. - "Freilich," antwortete Sans, "die Rette und diefe Diftole, die ich mir megen des filbernen Befchlags in den Gurt ftectte." -"Satt ich Dir nicht verboten, den Alten zu berauben, Du folltest für ihn forgen." - "Ich forgte für ihn so lange er lebte, und das mahrte nicht lange, nach: her war ich sein natürlicher Erbe, follte ich Geld und Geldeswerth den Bauern schenken, die ohnehin alle Soldaten nackt ausplunderten." - "Geh und verschweig gegen jedermann, was wir hier gesprochen," sagte der Rittmeifter, "Dein Plundern führt mich zu ' einer Entdedung, die mich fehr unglücklich macht." Julie hatte unterdeffen Rette und Piftole an fich genommen und ihren Geldbeutel dafür dem Sans in die hand gedrückt, dann wandte sie sich schweigend mit gefenktem Blicke fort zur Thure, fie hatte die algebrochenen Reden jest nur zu wohl verstanden, sie

mochte keinen nahern Aufschluß mehr, sie wußte alles. Sie konnte den Rittmeister nicht mehr anblicken, für teinen Preis hatte sie feine Sand beim Weggeben annehmen mögen, es war die Hand, die ihren Bater umgebracht, es war ihr nicht mehr die verlobte Sand. Der Rittmeister folgte ihr schweigend, niehr zu ihrem Schuße gegen die Menge, als in dem Bunfche sich naber zu erklaren, obgleich ihm auch dies bald ein dringendes Bedürfniß ichien; eine Racht des ernsten Gerichts verfinsterte ihm jede Aussicht, es graute ihm por dem Unnennbaren, der durch Zeichen diefer Belt andeutet, was eine andre mit ewiger Rlarheit ausspricht. Julie nahte sich erft ihrem Sause, aber es war ihr entschlich unter einem Dache mit einem Manne zu schlafen, dem sie noch vor wenig Augenblicken die alteste Freundschaft, langgehegte Besimung, Bater: land und Freiheit geopfert hatte, die Erzählung am Berlobungstage, das blutige Haupt des Baters stand por ihrer Seele, und der raffelude Degen des Ritte meisters schallte hinter ihr wie ein Mordschwerd des heuters, das immer noch den bleichen Schatten ver: folge und auch ihrer nicht schonen wolle. Sie wandte fich nach der Strafe, wo Conftange wohnte, ihre Schritte beflügelten sich, fein qui vit! beachtete sie, der Rittmeister hinter ihr beschwichtigte die Dosten, die sie einzufangen Luft hatten. Gie bemerkte es nicht, fondern eilte in das haus Constanzens, ohne sich nach

dem Unglücklichen umzuwenden, der vergebens auf diesen Scheidungsaugenblick zu gegenseitiger Erklärung geharrt hatte. Mit Rette und Piftole in der Sand trat fie bleich in Conftangens Bimmer, die eben von der Gesellschaft früher als gewöhnlich verlassen, Die Lichter auslöschte, die jum Überfluß brannten. Der Streit hatte allen eine gewisse Unbehaglichkeit gurud gelaffen, und Conftange felbft empfand jest cinige Reue über ihre Barte. - "Du willst schon heute un: fern Streit ausmachen?" fragte fie die eintretende Julie, als fie in ihrer hand die Piftole erblickte. Julie aber fiel ihr in die Urme, schluchzte heftig und fonnte nur allmälig sich erklären. Buerft versicherte fie ihr nur, daß tein Streit mehr zwischen ihnen fei, daß Conftange Recht behalte, daß fie erft jest durch die hand des Geschicks, das ihr den Mörder ihres Baters unter Hunderttausenden der Feinde als Brautigam zugeführt, die Weisung erhalten habe, daß eine Liebe zu den noch unversöhnten Feinden des Bater: landes immerdar ein Frevel bleibe. "Das Undenken meines Baters," sagte fie, "die Erinnerung seiner Grundfage ift mir wieder fraftig durch die Gecle gegangen, und ich gebe mein Wort, meine Chre, meine Liebe zu ihm zum Pfande, daß ich mir felbst nicht wieder ungetreu werden will." Conftange fuchte fie mit Lob und Bartlichkeit zu beruhigen und zu troften, aber vergebens, die beiden sonst ungertrennlich genannten Madden waren wieder vereinigt, aber es sehlte beiden das beruhigte Dasein, die Berathung, was zu thun sei, füllte die Nacht, ohne zu einem sesten Ziele zu gelangen. Constanze wollte bitter frankend im Ramen ihrer Freundin an den Rittmeister schreiben, als sie anseste fand sie, daß er nichts als seine Schuld digkeit auf dem Schlachtselde gethan. Juliens Schuld war es, daß sie sich dem Feinde verlobte, es kam kein Brief zustande.

Der Rittmeister hatte lange vor dem Sause gewartet, jede Stunde konnte ibn, nach den Bewegungen des heeres zu schließen, aus der Stadt entfernen, sollte er nicht abschließen, ebe ihn ein neues Geschick in feinen Strudeln fortrig. Er wollte fich erklaren, wurde sich selbst aber in diesem Wunsche immer une erklärlicher. Wie war so viel eitle Thorheit in ibm untergegangen, seit er Julien liebte, nie kounte ibn wieder der Zanbernebel feines Sandwerks umhüllen, seinen Soldatenrock hatte er ausgewachsen, er war ihm nach allen Seiten zu eng und zu furz, er beschloß, mas er Julien bisher verweigert hatte, zu ihrer Berfohnung die kriegerische Laufbahn zu verlaf: sen, die er muhsam eröffnet hatte, und die ihn jest sicher zur Sobe oder zum Untergang führen mußte. Diefen Entichluß ihr ichriftlich mitgutheilen, und der Ruf des Bachters, der die zweite Nachtslunde abrief, so daß Julie wohl schwerlich mehr auf dem Beimwege zu sprechen sei, veranlaßten ihn nach hause zu geben. hans öffnete ihm die Thure in Berlegenheit, der Rittmeister schwieg, hans reichte ihm einen Brief, der angekommen, der Rittmeister durchlief ihn flüchtig, es war der Besehl am nächsten Morgen zu dem Generalstabe der spanischen Armee aufzubrechen.

## 3. Der Generalmarfd.

Um vier Uhr Morgens, als Julie und Constange kaum eingeschlummert maren, schreckte fie der Generalmarich wieder auf, der durch alle Strafen geschlagen murde. Conftangens Madden, die bers unterlief sich nach der Ursach zu erkundigen, kam bleich und athemlos mit den Worten gurudt: "die Feinde wollen uns erft ausplundern und die Stadt verbrennen, dann ziehen sie ab; ach, mein schones neues weißes Rleid!" - "Dummes Zeug," fagte Conftanze, "es klingelt, fieh zu, wer so fruh zu uns verlangt." - Das Madchen kam zurück, als hatte sie den steinernen Gast gesehen und rief: "da sind sie schon zum Sengen und Brennen, der eine hat den rothen Sahn auf dem Sut." - Conftange ergriff Juliens Diftole, ging an die Gitterthure und fragte, "wer sie so fruh Sehr artig mit vielen Entschuldigungen ant: wortete eine mannliche Stimme und schob einen Brief durche Gitter, "er fei der Ordonnang: Genedarme des

Benerals und bringe für Fraulein Julie ein Schreiben des Rittmeistere Stauffen, fie gogen eben fort nach Madrid." — Constanze nahm den Brief an und sagte lant zu sich selbst: "da sollt ihr nicht sobald hinkommen." - "Ift es fehr weit von hier?" fragte der Gensdarme. - "Ridyt weiter als Euer Grab," antwortete Conftange. - Der Genedarme drobte mit dem Finger, und fagte: "Wir maren zu lange bier, man furchtet uns nicht mehr." Dann ging er die Treppe hinunter, indem er vor sich sprach: "diese Dame hat Berftand, viel Berftand, aber fein gutes Berg!" — Constanze wollte ihre Julie weder an ibre Schwäche noch an ihr untergegangenes Blück erinnert wissen, sie sagte deswegen beim Eintreten nichts von dem Bricfe, sondern berichtete, es sei ein Franzose gewesen, der seinen Offizier gesucht. - Der Schlaf war nun einmal gestort und ließ sid nach seiner eigenfinnigen Laune Art nicht wieder zurücklocken, außerdem war der Morgen hell, das Zimmer sonnig, die Blumen vor dem Fenster auf dem Brette erwachten duftreich, alle fingen ihren Tag etwas früher als gewöhnlich an und fanden sich dadurch innerlich lebhaf: ter angeregt. Bahrend Constanze mit ihrer fleinen Wirthschaft beschäftigt war und den Raffee selbst filtrirte, mußte Julie gegen ihren Willen ohne Sag aller schönen Morgenstunden gedenken, wenn ihr Einquartirter bei ihr gefrühstückt batte. Und mabrend sie

To an ihn dachte und auf die Strafe hinausblickte, schallte in ihrer Rabe eine Regimentsmusik auf, die abziehenden Regimenter gingen bier im vollen Glanze au dem General vorüber, der General stand ihr gegenüber - und neben ihm der Rittmeister. Nie war sie innerlich so verlegen, gern hatte sie ihm einen Abschiedsgruß gewährt, aber sie schämte sich vor ihrer Kreundin, und als diese mit dem Raffee zu ihr trat, hatte sie sich schop vom Fenster abgewendet. Rittmeister fühlte dieses Abwenden febr fchmerglich, insbesondere weil ihn der lange Brief im Ropf noch umberwogte, den er mabrend der Nacht an fie gefcrieben hatte; er dachte, gewiß habe fie ihn gelesen, er irrie umber in seinen Gedanken, was sie ihm wohl antworten werde, aber ein Paar Zeilen von ihr hatte er schon hier mit Buversicht erwartet, mare es auch nur ein ewiger Ubschied gewesen. Aber fein Bote cischien und auch Julie frat nicht wieder ans Kenfler, er flagte fie der Barte au, wahrend fie von feiner Unempfindlichkeit beleidigt war, daß er keinen Versuch gemacht, ihr seinen Abschied schriftlich oder mundlich zu fagen, das meinte fie, fei er der Erinnerung ihres Berhältnisses schuldig gewesen. Der Ausmarsch war beendet, die Bürger saben schon leichter und freier um: her und fühlten wieder ihr Eigenthumsrecht an ihren Baufern, auch der Rittmeifter mußte dem Beneral nachziehen, drückte den But auf den Ropf und sprengte

mit dem Buniche fort, fein Pferd moge fturgen und ibn zum langeren Berweilen zwingen. Jest frat Conftange bom Genfter, das fie bisher forgfältig eingenommen hatte, daß Julie den Rittmeifter nicht feben folle und Julie trat bin und fab ihn nicht mehr und mußte fich über ihr Befühl argern. Dienfiboten fagen gern, wenn sie sonst keinen Grund ihres Aufjagens erflären wollen, sie möchten sich veräudern, so munschte auch Julie sich verändern und von dem Dienste ihrer Reigung lossagen zu konnen, sie hoffte, daß eine Reise diese Gewalt über sie haben werde. Das Grab meines Baters mochte ich sehen und mit seinen Lieblings. blumen schmuden, so brach Julie das Schweigen, aber wo soll id) es finden, in der Zerflorung des gestrigen Tages ist mir der Name des Orts entschwunden. "Da weiß ich Rath," antwortete Constanze, "der hans vom Rittmeister ist draußen und läßt sich nicht abweisen, er ist von dem herrn fortgejagt, weil er die schlimme Beschichte verrathen, er sucht einen Dienst, und wenigstens bis dabin konnte er uns begleiten, ich fühle Deinen Wunsch natürlich und wahr, der Anblick des Grabes und was der Mensch über seinen herrn und deffen Liebschaften in andern Stad. ten spricht, kommten Dich am besten von aller Zunei: gung beilen." - "Sans ift bier?" fagte Julie und wurde roth, "sollte er mir etwas bestellen?" fragte fie noch verwirrter. - "Hörst Du nicht," rief Con-

stange, "fein herr hat ibn entlassen, er fam schon hieher als ich den Kaffe bereitete, ich wollte Dir aber alles verschweigen." Er wurde hereingerufen und er: goß sich in fatalen Historien seines Herrn, der doch in Bergleich mit seinen Kammeraden wirklich tugendhaft zu nennen war, obgleich nicht unschuldig. Julie gebot ihm Stillichweigen und wurde immer unichluf: figer ob fie ihn nehmen follte, fie ruckte ihm fein Berständniß mit der diebischen Charlotte vor, Hans aber schwor hoch und theuer, das fei nie ernsthaft gewesen, nur zum Schauspiel wären sie zusammen gekommen, sie habe eine Liebschaft mit dem Regimentse tambour gehabt und sei auch heute mit ihm fortge: gangen. "Gewiß bir. ich von ihr diese Racht bestoh: len," rief Julie, "aber feine Gewalt zieht mich in mein haus gurud." - Sans feufzte und fprach: "Es ift hier eine Menschheit, eine Menschheit sage ich, eine rechte Diebsgeneration, die nur mit dem Kantschu zu furieren ift, habe ichon fo etwas im Saufe von Dieb: stahl gehört." — "Rein Wort gegen mein Bolk!" rief Conftange ergurut. - "Run," fagte Sans, "da tritt schon der Berr ein, der alles untersucht hat, der wird das Rähere sagen, ich habe gewiß recht." -Der Polizeikommiffar von gestern trat ein, bat sich einen Thaler Strafe aus, weil Charlotte nicht abgemeldet worden und heute mit den Krangosen forts gezogen fei, dann berichtete er, fie fei verdachtig mand)er:

cherlei Rudengeschirr ihrer Herrschaft entwendet zu haben, weil sie mit mehreren andern Röchinnen zusam= men eine Restauration von gestohlnen Lebensmitteln errichtet gehabt, die wohl ein halbes Jahr bestanden, bis endlich ein Gaft fein eignes Tifchzeug dort bemerkt habe. "Sie mein Fraulein," fagte er zu Conftan: gen, "baben Fruchte aller Urt dazu liefern muffen, auch Wein und Thee." - Conftange gurnte gegen die Stadt und gegen fich, dann rief fie ihr Madchen, die sich aber schon bei der Ankunft des Polizeikom= miffare entfernt hatte. "Meine politischen Gorgen hatten mich dem eignen Sause entfremdet," sagte Constange, "ich bemertte wohl, daß die reichlichen Gendungen meines Dheims schnell verschwanden, aber es war mir lästig, so kleinlicher Noth bei dem allgemeis nen Untergange nachzudenken." - "Wer verliert mehr als ich," feufste der Polizeifommiffar, "Charlotte war meine Braut, gewiß sie liebte mich, unglückliche Berhaltniffe und der häufige Bebrauch der gebrann: ten Wasser entführten sie meinem Bergen, so suche ich bei herannahendem Alter vergebens nach einer Lebens: geführtin." - Julie fprach leife zu Conftangen: "Schicke ihn fort und lag uns reisen, daß wir nicht den Jammer diefer Belt verlachen lernen."-"Die gebranuten Wasser," fuhr der Commissar fort, "find das große Übel unfrer Beit, fie verzehren Bernunft, Gesundheit und Geld, der Durft machft mit dem 3 10r. Band.

Mangel; manches edle Madchen Scheiterte Schon an dieser Klippe und ich warne dagegen väterlich, aber meine Stimme verhallt." - "Lassen Gie die Leute trinfen," fprach Conftange ungeduldig, "trinfen Sie selbst, aber thun Sie fünftig besser Ihre Schuldigkeit, für die Sicherheit der Baufer, fur die Ordnung des Befindes, für Strafenreinigung und Lofchanstalten zu forgen, verhüten Gie Berbrechen, sind Gie aber geschehen, so bringen Sie die Berbrecher zur Strafe flatt zu ichmagen." - "Mein Gott," rief der Mann, "das ift Injurie, wie fomme ich dazu, fo wird mein Berg verkannt!" - Mit diesen Worten entfernte er fich als ein gekrankter Biedermann. - "Wir geben fort," fagte jest Conftange, "die Stadt fann ich keinen Tag mehr vor Augen sehen, wie will ich jubelu, wenn ich den Staub von meinen Schuhen schüttle; Dich Sans nehme ich in Dienst fur diese Reife, schnell bringe meinen Magen in Ordnung, zu Deines Baters Grabe, Julie, sei unfre erste Wallfahrt, aber dann führe ich Dich weiter; der Dheim drangt mich schon lange, daß ich wieder zu ihm komme, lese seinen legten Brief, ich folle mir Gesclichaft mitbringen, wen ich wolle, ihm sei jeder willkommen der mir den Aufenthalt bei ihm erträglich mache. Unerträglich) ist der Dheim, ich gestehe, seine Liebhaberei an den Frangofen, ihren Sitten und Buchern, bringt mich gur Bergweifelung, aber Deine Ginfalle Julie, wenn Du



wieder heiter wirst, stelle ich ihm entgegen." - "Du dautst dem Obeim viel," sagte Julie. - "Alles," antwortete Constanze, "er hat mich eigentlich erzogen, mein seliger Bater verwilderte mich, er ist der beste Mann, und ich gestehe, ich bin zuweilen hart gegen ihn, aber es geht mir mit ihm wie bei tauben Leuten, ich komine ins Schreien, das Schreien verlangt Rurge, die Rurge wird gur Grobheit und fo fertige ich ihn zuweilen unsanft ab, ohne es bose zu meinen. Auch ward er niemals bofe, lese nur diesen letten Brief." - "Geltfam," fagte Julie, indem fie den Brief entfaltete, "ist es doch, als ob Du mit Dir felbst Briefe wechseltest, dieselbe Sandichrift." -"Warum feltsam," antwortete Conftange, "ich war schon ein Mädchen von zwölf Jahren, als ich zu ihm fam und konnte noch nicht schreiben, da unterrichtete er mich selbst, damit meine Unwissenheit keinem kund wurde, fo nahm ich feine Schriftzuge unwillführlich an.

## 4. Die Reife über das Schlachtland.

"Wie die Lerchen singen in dem grünen Korn!" sagte Julie zu Constanzen in dem halben Wagen, "es wird einem das Herz hier so leicht, nirgends stand das Korn so lustig." — Hans, der alles auf dem Bocke hörte, was im Wagen gesprochen wurde, drehte sich um und sagte: "Sehen sie, gnädiges Fräulein, hier

gings am blutigsten zu, wie sah es hier aus, als wir porruckten; unfere Ranoniere hatten wie die Tenfel gearbeitet; da bei der kleinen Eiche fand ich meinen Herrn und den Herrn Bater; halt Schwager, das Kräulein will aus dem Wagen fpringen." - Julie lag lange in Gebet und Thranen auf der Stelle, wo das Blut ihres Baters gefloffen, Constange mußte fie fast mit Gewalt der geliebten Stelle entreißen. Julie nahm einen jungen Gichenzweig zum Angedenfen mit, stumm fuhr fie bis zum Pfarrhause des nache sten Dorfes, wo hans anhalten ließ. Constanze ging voran in die Stube, wo eben allerlei hausliches Geschäft mit großer Gile fortgeraumt war, fie erklarte dem Pfarrer die Urfach des Besuches, der sich darauf mit Theilnahme zum Ausgeben bereit machte und die Rinder zurudwies, die alle gern mitgeben wollten. Sie gingen beim Rufter vorbei, der Pfarrer hatte eine Laterne, gebot aber diesem gurud zu bleiben. "Bogu eine Laterne?" fragte Conftange. "Gtill!" sagte der Pfarrer. Gie kamen an eine hochgelegene ichone alte Rirche von hoher Mauer umgeben, der Rirchhof voll steinerner kleiner Denkmale, mit wilden Rosen blühend bewachsen. Julie nahm jest die Blumen: topfe dem Sans ab, es waren die Lieblingsblumen des Baters, Lilien aller Farben; sie fragte nach der heiligen Stelle. Der Pfarrer winkte und fprach leife: "hier werden sie ihn unversehrt wieder seben."

öffnete die Rirchthure, und Julie wurde von einer Hoffnung ergriffen, der Bater lebe, er sei vom Pfarrer hier geborgen. Conftange befahl dem Sans zurud zu bleiben. Sie gingen eine steinerne Treppe nieder, die Laterne des Pfarrers leuchtete vor, er ons nete ein zweites Schloß und fie fraten in ein Bewölbe, das schaudernd kalt war. Als fie fich umblickten, fahen fie viele Krieger, Freunde und Feinde, bleich aber unversehrt wie die Siebenschläfer in der Stunde ihres Erwachens, in ihren Rleidern umberliegen auf dem Ruden breiter alter Gorge. In der Mitte lag ein Ritter in feinem schwarzen Sarnisch auf einer Marmorplatte, fein helm war geöffnet, Julie blickte bin und fank mit dem Ausruf nieder: "Mein Vater!" Die Blumentopfe stürzten nieder, die Lilien lagen gerstreut und entwurzelt auf dem Boden, Conftange fuchte Julien zu unterftußen, und der Pfarrer gun; dete einige Farteln an, die er rings im Gewölbe ver: theilt hatte. Still ließ er die Bergweifelung des erften Eindrucks vorübergeben, und entfernte fich, doch bald verkundete der Orgelklang, der durch eine Offnung im Gewolbe aus der Rirche zu ihnen schallte, daß er ihnen seinen Trost so liebreich er könne, geben wollte. Er regte mit kunftgeübter Sand die schone Melodie an: Wie sie so sanft rubn, und der Chor seiner Rinder, die ihm nachgeschlichen, sang das Lied,

während Julie den Eichenkranz um den Helm des Baters schlang.

Am Abend in der Rube des wohlgebauten Bartens, von welchem die Rirche gesehen wetden fonnte, batte fich Julie so weit gefaßt, daß fie nach der Rumft fragte, die ihr den Genuß gewährt, die Buge des geliebten Baters ungerftort wiederzufinden. ift die Gigenschaft dieses Bewölbes," sagte det Pfari rer, "die Leichen zu erhalten, und durch luftige Ralte die Bermesung zu bemmen und die Gafte auszutred: nen. Der gemeine Blaube ift, daß die Leichen bier versteinerten. Unser Dorf war abgebrannt, die Bewohner zerstreut oder plundernd, es fehlte an Hand: werkszeug zu Gärgen, an Leuten, um Grabet zu In der Verlegenheit schaffte ich vorläufig alle Leichen derer, die bei mir und bei meinen Rach: barn verschieden, in jenes Gewölbe, ich selbst bewahrte den Schluffel, daß die Todten ihrer Ehrenkleider am Tage der Schlacht nicht beraubt wurden. 3hr herr Vater war leider schon beraubt, als er in mein Haus gebracht ward, sein herrliches ritterliches Untlig gab mir den Bedanten ein, ihn in die Ruftung des Stamm: vatere unferes guteberrlichen Geschlechte zu hullen, gewiß ruben fie mit verbruderter Ehre gern über ein: ander. Unfer Gutsherr fab, was die Noth eingegeben und befahl dieser Einrichtung Dauer zu lassen, das Grabgewölbe allem kunftigen Gebrauche zu schlie:



sen, und mit diesem Unglückstage die Geschichte seines Geschlechts zu schließen, er selbst wolle in der Erde zerstört werden, und so solle es auch den Seinen erzehen, bis Deutschland wirder befreit sei. So hat er in seinem Testamente verordnet und er starb drei Monden darauf an innerem Gram."

Julie blieb die Racht im Orte, sie wollte ibrem Bater ein ewiges Blumenopfer auf dem Alfar der Rirche ftiften, da fein Grab für die Blumen zu falt und zu tief war. Gie faufte einen Garten neben dem Bottesacker und fliftete ihn auf ewige Beit der Benugung des Rufters unter der Bedingung, ten Altar täglich, so lange das Jahr es verstattet, mit frischen Blumen zu schmuden, und wenn sich Betende Morgens einfanden, einen Choral auf der Dracl zu spielen. Sie felbst fab am Morgen diese Einrichtung in ibrem ersten Aufange, sab die Andacht mancher schwer Bebeugten und die Achtung der meisten, endlich fah sie noch einmal das geliebte bleiche Antlig, und fuhr dann, in sich beruhigt und befestigt, dem landlichen Aufenthalte gu, der ihrer beim Dheim Conftangens wartete. Die lange Stille im Bagen unterbrach end: lich Conftange, indem fie den Abschiedsbrief des Rittmeisters aus ihrem Taschenbuche gog und Julien ruhig erzählte, sie habe den Brief gurudigehalten, bie sie ihr Festigkeit genug zugetraut, eine verderbliche Reigung zu überwinden. Julie, durch den frischen

Unblick des Baters und der tiefen Wunde seines Hamtes gehartet, beschwor, daß weder Brief noch selbst die Nabe des Rittmeisters einige Gewalt über fie batten, der Brief fei ihr fo gleichgultig, daß fie ihn nicht lefen und daß fie ihn in keinem Falle beautworten möchte. - "Du mußt doch den Inhalt wiffen," fagte Conftange. - "Go lefe ihn und fage mir den Inhalt in aller Rurze, ich mag ihn nicht lefen, meine Mugen find von dem Schmerze diefer Tage angegriffen." - Constanze erbrach den Brief, las ibn und fagte zu Julien: "Er will den Abschied nehmen, seinen Aussichten auf Glang und Ehre entfagen, und bei Dir leben gur Bufe des ungludlichen Beschicke, als der geringste Diener." - "D wie verhaßt sind mir die leeren Redensarten dieses Bolks, seit ich die Bunde meines Baters gesehen, was sollte mir ein Diener, der mein Brautigam gemefen, ich antworte ihm nicht, er meint, daß ich thörigt genug bin, mich durch folche Demuth rühren zu laffen." -"Uber ich habe dem Gensdarmen Untwort versproden," fagte Conftange, "er meint den Brief verloren, Schreibt und ftort Dich wieder." - "Go Schreib ihm, Conftange," antwortete Julie, "daß ich den Brief erhalten, daß ich das Schreiben an ihn, wie jedes Zeichen der Berbindung, aufgegeben, wünsche ihm in meinem Namen jedes gluckliche Berhaltnif in feinem Baterlande, das er mir, feiner Keindin habe be-



reiten wollen, nur meine Augen möge er meiden, wenn er mich je geliebt."

## 5. Die Sandichrift.

Der Rittmeister, von den ungabligen Streitigkeiten mit seinen Soldaten im ersten Nachtquartier auf frangofischem Boden erschöpft, schloß sich ein und sauf auf dem großen altväterlichen Stuble in Schlummer. als es wieder heftig an seine Thure pochte. denn unfre Soldaten zu wilden Thieren in der Fremde geworden, rief er vor sich in bittrem Unmuth und folog die Thur mit den Worten auf: "Was giebts wieder für neues Ungluck?" - Ein freundlicher wohlgenährter Schildfurier fand aber vor ihm in betreffter Jade und schwor, er bringe stets Glud und gute Nachrichten und zog einen Brief an den Rittmeister heraus, der ihm von dem Freunde zur eignen Einbandigung empfohlen war. Des Rittmeisters Berg schlug durch den engen Rock fast sichtbar: gewiß eine Untwort von Julien, dachte er, nahm ihn mit Dank und steckte ibn in die Tasche ohne die Aufschrift zu lefen. Dem Rurier murde eine Klasche vom besten Beine mit Ungeduld einkomplimentirt, kaum war er ·aus der Thure, so ichloß er sich ein und hatte nicht aufgeschlossen, und wenn die ganze Burgerschaft um Bulfe geschrieen batte. Jest sab er die Aufschrift,

trat näher zum Licht, sah wieder und schrie überrascht laut: "Gott meine arme Mutter!" - Er rif den Brief auf und las das Todesurtheil seiner Liebe von eben der Conftange unterzeichnet, die er mohl im Borübergeben gesehen, aber niemals naber tennen gelernt Dreierlei Bewegungen brachen jest in feiner Geele gegen einander ihre Beftigkeit, gekrankte Bartlichteit, emporter Stolz und neuerregter Schmerz eines von aller Welt verlassenen Rindes um die verlorne Mutter, die es allein geliebt hatte. Berlaffen fühlte er sich, feine nahen Freunde waren im letten Feldjuge geblieben, sein treues Roß war gestorben und das deutsche Mädchen opferte dem Spiele des Zufalls das beschworne Band. Nach einiger Zeit seufzte er und ftrafte fich felbst: Eine Barte straft die andre, ich lernte fein Schonen im Glück der Schlacht, fo schont sie auch meiner nicht im Unglud. - Mitten in seiner Berzweifelung war ihm die Handschrift ein tiefeindringender Troft, denn unverkennbar mar es dieselbe Handschrift, aus der seine Mutter ihm Unterricht im Lefen gegeben hatte, er fand fich gedrängt, das Schinerzlichste immer wieder zu lesen, ja zu buchstabiren, wie er am Knie seiner Mutter bis zu dem Uugenblicke gethan, als die Nationalgarde sie ihm in den ersten Zeiten der Revolution entriß. Wie wares aber möglich, daß Conftange, die junger als er, damale ichon Briefe an feine Mutter konnte geschries



ben haben, sie lebte noch nicht zu jener Beit, das war ihm gewiß; wer hatte ihr den Brief geschrieben oder für fie abgeschrieben? das ließ ibm feine Rube, fein Stolz war bald überwunden, sein Schmerz über Juliens Entschluß, fein Berlangen, den Urheber jener Bandfchrift zu erfahren, der Conftangens Brief abgefdrieben, wurde mit der gangen Urfache diefer Reugierde ausführlich ergablt, der Brief ichon am andern Tage auf die Post gegeben. Er dachte wohl nicht, daß diefer Brief mit taufend andern mehrere Jahre in dem Raften des Postmeisters ungelesen ruben werde, denn der Raiser hatte alle Correspondenz der spanie schen Urmee untersagt. Er marschirte nit der hoffnung weiter, recht bald Austunft über die Sandschrift zu erhalten, die er wie ein Beiligthum ftets bei fich trug und gewöhnlich alle Abend betrachtete, wenn er vom Dienst nicht geffort war. Der Dienst war aber in diesem Kriege bochst anstrengend, so leicht die Schlachten auszufechten waren, fo wenig nußte deren Bewinn, de Bolt ergab fich nicht, der fleine Rrieg war verderblich, die Erhaltung schwer, die Verbinduns gen flets unterbrochen, jedes Corps wie eine einzelne blodfirte Seftung in dem weiten durch Geburge gerriffenen Lande, die Roth und Dauer diefer Unftrengung flatt zu ermuden, brachte auch die Gleichgultig. ften von beiden Geiten zu einem ungewöhnlichen Gifer für die Sache, die fie ergriffen und die fie vertheidie

gen nußten. So ward auch der Rittmeister aus dem Widerwillen, den er ursprünglich gegen diesen Krieg hegte, allmälig zum wachsamsten unermüdlichsten Unterdrücker Spaniens umgebildet, doch vergaß er nicht darüber seine Liebe und seine Sehnsucht wegen der Handschrift. Noch zweimal schrieb er deswegen an Constanzen, blieb aber immer aus dem natürlichen Grunde ohne Antwort, weil seine Briese, wie alle andern, nicht durchgelassen wurden, er aber zufällig diese Maßregel, die von andern künstlich umgangen wurde, nicht ahnete und von niemand zu ersahren bekam.

Bier unruhige zerstörende Jahre, in denen er zum Dberften durch fein Berdienst und seinen Diensteifer sich emporgeschwungen, waren ihm ohne einen Tag bingeschwunden, dessen er mit Lust denken mochte, als ein Befehl des Raifers mehrere geschickte Offiziere, unter diesen auch ihn von dem spanischen Beere abriefen, Niemand wußte einen Grund dieser Magregel anzugeben, inzwischen mußte er die bish 🖿 n General: stabe bearbeiteten Geschäfte schnell in Ordnung bringen, konnte aber doch nicht zur rechten Stunde damit fertig werden, als die ganze Schaar Offiziere unter farter Bedeckung den heinzug anfrat. Einen Tag spater ritt er ihnen nach, sein Pferd war gut, er traute seinem Buhrer, und glaubte bestimmt fie schon beim nächsten Rachquartier einzuholen. Bis zum

Mittage ging die Reife ohne Storung durch das ode Land fort, da fanken dem Dberften die Augen zu, er hatte feit ein Paar Nachten nicht geschlafen. Rührer benutte diefen Augenblick zu entspringen, er batte den Schlafenden ohne Befahr erschlagen können, menn er die Gesinnung seiner meisten Landsleute geheat hatte, mahrscheinlich war es ihm nur darumegu thun, aus den steten Besorgungen für die Krangofen beraus zu den Geinen zu kommen. Als der Dberft wieder erwachte, fast aufgelöst von der hife und blind von den Strahlen der Sonne, glaubte er erft nur, der Fuhrer habe sich auf einen Augenblick entfernt. Aber vergebens schallte sein Ruf, es war ihm als sähe er in weiter Kerne einen Klüchtigen. Verlassen wie auf einen Rachen im Weltmeere, das ihn im Schlafe von der sichern Rufte fortgetrieben, hatte er keinen andern Wegweiser als die Sonne; es war ihm genug, daß fie ihm gerade in dem Rucken brannte, um seinen Weg danach zu bestimmen, zugleich muste er seine Baffen jeden Augenblick bereit halten, ihn gegen Angriffe zu ichugen. Rein haus lag an der Strafe, die er ritt, Menschentritte waren wohl am Wege gu feben, aber wie bei den versteinerten Thieren in Kelsen schien kein lebender Überrest von ihnen als der Abdruck im verharteten Thone der Strafe übrig. Die Einsamkeit lenkte feine Bedanken wieder zu der schönen Gefelligkeit seiner Rindheit und zu den guten

Tagen feiner Liebe, fo verging ibm die Beit bis gur Dunkelheit gar schnell. Als es fast dunkel war, sab er por sich ein verbranntes Dorf und ein moblerhal= tenes Rloftergebaude in der Rabe. Er ritt auf das Rloster zu, aber auch hier schienen alle Bewohner entflohen. Die Thure war unverschlossen, er durchschritt den Gang, alles war stille, er öffnete die Thure einer Belle und fand eine schlechte Matte von Binsen, um sich ein Lager zu machen; fein Pferd band er in . Der Rabe an, und futterte es mit dem geringen Borrath von Gerfte, den er fur die turge Reife mit fich genommen. Bald fand er auch den Brunnen, daß er fich und fein Pferd tranten und feine Rurbisflasche füllen konnte, dann auch Zwiebeln im Garten, uns fein mitgenommenes Mahl zu murzen. Schon mah: rend des Effens suchte er wieder fein Abendgebet, die Handschrift Constanzens auf, durchlas noch einmal Juliens Born, endlich fiel fie ihm aus den handen und er schlief ein. Es mochte nach Mitternacht fein, als ihn die hige und die Bewegung des Pferdes erwedten. Er glaubte ichon den Sonnenaufgang verschlafen zu haben, das Zimmer war hell, bald fah er aber eine Flamme in seiner Nabe und bei dem Scheine derselben eine Frau mit weißen Haaren, doch im Untlige noch jugendlich, der häufige Thranen über die Wangen liefen, während ihre Augen unabwendlich nach einem Papier blickten. Als das erste geisterartige

Brauen dieser Erscheinung vorüber, hatte er Rube, fie naber zu betrachten und das Untlig erfüllte ibn mit Chrfurcht und Liebe, er glaubt es zu tennen und mage doch nicht zu hoffen. Endlich richtet er sich auf in feiner Lagerstätte, er ruft fie Spanifch an, wer fie Sei, was sie hieher führe. Die Alte bewegt sich nicht, die Thranen Schienen das einzige Lebendige in ihr. Er fpringt auf, er sieht zu, was sie so rührt und sieht erstaunt, daß fie Constangens Brief betrachtet und ibn zu lefen scheint. Jest bemerkte ibn die Alte, blickt auf und begrußt ibn mit dem Beichen des Rreuges, und rebet ibn an mit deutschen Worten, und sagt ihm, daß sie lange auf sein Erwachen marte, ihr gebore das Bett, ihr gebore die Belle, sie allein wage es von allen ehemaligen Bewohnerinnen des heiligen Rlofters, Nachts dahin zurück zu kehren, er solle ihr ertlaren, wie er zu diefer feltsamen Sandschrift komme, gugleich reichte fie ihm eine Schiefertafel und einen Briffel, denn ihr fehlte der gludliche Ginn, cas Gebor. - Rur zweimal bedurfte es der Schrift auf der Schiefertafel, da erkannten sie sich, die in den Revolutionsstürmen hieher verschlagene arme Mufter den verlornen Sohn, den die Welle boch emporgetragen hatte. Geheimnisvoll sind die Wege, und das Begegnen der Menschen auf Erden. Das Gebeimniß der Handschrift blieb ihnen unerklärlich und doch segneten fie es, ohne diese Sandschrift hatte Clara, die fruh:

gealtete Mutter die Zelle schnell verlassen, nur die Handschrift ihres todigeglanbten Mannes hatte fie mitten im Schrecken ihr friedliches Zimmer in einen Stall verwandelt zu feben, festgehalten. Was sie wußte er: gablte fie dem forschenden Sohne. Mus den Briefen des abwesenden Baters, des Freiherrn Constantin, hatte der Gobn feinen ersten Leseunterricht empfangen, die Briefe blieben aus nach einem Auflauf in Strafe burg, Constantin murde todt geglaubt. Clara beweinte ihn und da ihre Che heinilich geblieben, so hatte fie tein Recht aufzutreten, fo ließ fie fich vom Bufall, der ihr den Gohn entrig, fie ins Befangnig ffürzte und wieder daraus befreite, nach Spanien bintreiben, wo ein Rloster ihr die Rube zum Lohn für so viele Leiden sicherte, bis auch hier die Mordsackel der Weltstürmer eindrang. Beide, Mutter und Sohn, ichwärmten in Freude und die Ausmerksamkeit der guten Mutter auf die Lippen des Sohnes, machte ihr mande feiner leidenschaftlichen Reden hörbar, daß es ihr schien, als ob sie mit dem Sohne den verlor: nen Sinn wiedergewonnen habe. Sie berichtete ihm alle Ereignisse ihrer frühen Jahre, sie hatte ihre Schuld gebüßt, die Ereignisse im menschlichen Bergen find gu seltsam, und nicht jedem möchte es fromnien, sie alle zu kennen. Dem Sohne übergab sie alle Briefe des Baters, und er staunte über die Bleichheit beider Sand: schriften! - Clara sagte, daß sie nur diesen Troft nody

noch bom Bimmel erfleht habe, den geliebten Gobn, diés treue Abbild des Bafers, vor ihrem Ende zu feben, dann wolle fie allem Irdifchen, auch diefer Kreude an den Briefen einer ichmerzlich feligen Zeit entsagen, mit diesen Worten füßte sie noch einmal die zerriebenen Briefe und versteckte sie in der Rocktasche des Sohnes. Der Dberft, nachdem die erfte ungeftume Kreude porüber, wurde immer unsicherer, was er beginnen, wie er die geliebte Mutter sichern solle, wie er fie diefer einsamen Wildniß entreißen konne, mab. rend ihm felbst alle Wege untundig, alle Bewohner der Begend verfeindet maren, er vermunichte, daß er feine Bedeckung mit fich genommen, und doch batte er wohl nie seine Mutter gesunden, wenn er den Beg in ficherer Begleitung guruckgelegt hatte. Mutter wußte wenig mehr von der Welt, nur einen Bunfch außerte fie, ihren lieben Gohn nicht mehr verlaffen zu muffen. In dem Rlofter zu bleiben konnte sie ihm nicht rathen, die vertriebenen Bauern des Dorfs lagen in den Kelsen versteckt und mordeten alle Fremden, die sich ins Dorf verirrten, für eben so unsicher hielt fie es, den Sohn fortziehen zu laffen. burgswege, durch welche sein Weg ihn führte, waren ebenfalls von den bewaffneten Bauern befest; fie rieth ibm, spanische Bauerkleider anzuziehen, die fich mabrscheinlich noch in der Wohnung des entflohnen Pforte 10r. Band. 4

ners fänden. Der Oberst billigte den Vorschlag, und fand die Rleider paffend, bereitete feiner Mutter den Sattel seines Pferdes durch ein Blechtwerk von Beiden, daß fie bequem von der Seite reiten fonnte, ohne in Befahr zu kommen, bei ihrer Schwachlichkeit berunterzufallen, er selbst wollte unterm Scheine eines gemeinen Bauern das Pferd führen, fo hoffte er Sidger= beit für die Mutter und für fich zu erreichen. Mutter schaffte noch am Morgen einige versteckte Lebensmittel herbei, und nahm dann einen stillen Abschied von ihrem verödeten Zufluchtsorte. Die Ursach ihrer Entfernung hatte sie in aller Rurze aufgeschrieben ins Megbuch der Kirche gelegt, die bis dahin von aller Plünderung verschont geblieben war. Der Dberft begleitete sie nach der Rirche, blickte die heiligen Bilder an und wurde von einem Madonnenbilde an Julien erinnert. Er konnte sich nicht losreißen von dem Bilde, und gewohnt, täglich Rirchenbilder nicht geraubt und verehrt, sondern geraubt, als Wachtfeuer verbrannt, oder zu einer Bank gerhauen zu feben, brach er das icone Bild aus der goldnen Strahlenfassung, vadte es so gut ein in einem leinenen Tuche, als ihm irgend möglich, und band es an den Sattel des Pfer-Das Glück war nicht fein Element, es machte ihn leichtsinnig und hart, feine Mutter hier bewahrt wiederzufinden hatte ihn zur Berherrlichung, nicht zur

Beraubung der Kirche bewegen sollen, aber zu tief war in ihn die Sitte des Volks eingedrungen, dem er diente, er glaubte das Bild erst zum Dasein zu erwecken, indem er es nach dem funftgebildeten Frantreich brackte und seine eigne Ergögung daran ging ihm weit über die Erbauung eines frommen Bauernvollichens, dessen Sprache ihm freilich nur wenig bekannt war, dessen Ausdauer und Muth seine Achtung hatte erzwingen muffen. Die Mutter bemerkte erft den Raub, als sie schon zu weit von der Rirche entfernt waren, um das Bild zurüdzugeben. Gie weinte darüber und sagte voraus, daß ihnen kein Heil daraus hervorgehen konnte, diefes fegnende Bild wurde feine Blicke zum Verderben von ihm wenden, wenn er in Noth zu ihm aufblickte. Der Dberft belächelte in sich die Einfalt der Mutter, suchte fie aber mit Liebkofun: gen und Scheingrunden zu beruhigen, das Bild mare gewiß von dem nächsten Goldatenhaufen verbrannt worden, er habe den Untergang fo vieler Meister: werke mit ansehen muffen, dieses sei das Abbild seiner Beliebten, das er hatte retten muffen. Die Mutter beruhigte fich und der glückliche Fortgang ihrer Reife, die sie ohne bedeutende Gefahr über die Pyrenden in das befreundete Land versette, schien seinen Leichtsinn zu bestätigen. Die Mutter wünschte sich aber bald wieder die Gefahr der Reise guruck, denn mit dem

Eintritte in dieses Land gehörte ihr der Gohn nicht mehr, er war bestimmt, ein neues Regiment zu bilden und konnte ihr nur selten Gesellschaft leisten, und mitten in den volkreichen Städten wünschte sie sich die Befelligfeit ihres Rlofters gurud. Das Klosterbild erregte die Bewunderung aller Renner, ein reicher Lieferant bot eine bobe Summe, doch dem Dberfien war es megen der Uhnlichkeit mit Julien für keinen Der Kriegszug, der sich vorbereitete, mußte ihn in ihre Nabe führen, da hoffte er die Entrathfelung des Geheimnisses der Handschrift, mehr wagte er nicht zu hoffen; daß Juliens Schmerz über den Tod des Baters, ihr Born gegen die unglückliche Sand, die das allgemeine Geschick gegen ihn geführt hatte, gemildert sei, schien ihm natürlich, daß sie bei ihrer Unmuth, ihrem Reichthum, bei fo vielem gefelligen Reize unverehlicht geblieben, schien ihm so unwahr= scheinlich, daß er durch keinen Brief ihre Gesinnung zu prüfen, sondern alles auf den Augenblick des Wiedersehens zu fegen beschloß.

## 6. Deutsche Frauen.

Diese Besorgnisse, Julie sei vermählt, waren leer, der Himmel hatte ihr nur eine Liebe verliehen, diese hatte sie irrend dem Mörder ihres Vaters geschenkt,

und seitdem konnte sie nicht ohne ein schmerzliches Lächeln von dieser Leidenschaft hören: so wies sie die Bewerbungen mancher achtenswerthen Manner pon sid, sie glaubte alle Liebe besiegt und überlebt zu ba-Auch ihre Freundin war noch unvermählt. Conftange hatte zu viele fleine Sarten in ihrem Umgange, die wie Bosheit erschienen, die Manner fürchteten sie wegen ihrer Einfälle und waren in ihrer Gesellschaft sehr auf ihrer Hut, ein Zustand der dem Berlieben gar nicht günstig sein kann. Dhne große Liebe wurde aber in jener Zeit allgemeiner Roth in den boberen Standen nicht geheirathet und großes Bermogen erfeste nicht bei Conftangen die nneigennüßigste Leidenschaft. Sie lebte ganz von der Güte ihres Dheims, von ihm allein konnte sie eine Erbschaft erwarten und dieser Dheim, so alt er war, 30: gerte noch immer ein Testament zu machen, und ohne ein Testament fiel alles an seine Bermandten, denen Conftange nur eine angeheirathete Richte und fein Bruder, der verschwenderische Forstmeister; ihr Stief-Mit diesem Obeim lebte sie in einem steten icherzenden sie aber innerlich erbitternden Rampfe, ihre kleine Herschsuchten hatten ihn zum ewigen Wiedersprechen aller ihrer Meinungen, Ansichten selbst der Geschichten, die sie selbst erlebt zu haben glaubte, all: Die Gewohnheit sie als sein mäblig umgeschaffen.

Rind anguseben machte fie ibm fo werth, daß jede Rranklichkeit von ihr ihn erschreckte, daß er ohne fie nicht zu leben meinte, doch war sie ihm eigentlich unleidlich und nur Juliens Gegenwart, die er gar nicht entbehren konnte, vermochten ihn immer in den Schranken eines etwas tückischen, doch immer mohlbegrengten Biges fich gurudkubalten. Er vor allen batte Julien gern Beiratheantrage, ungeachtet der Berschiedenheit ihres Alters, gemacht, aber er war gu flug, um nicht das Bergebliche dieses Schritts einzufeben. Eine stete Aufmerksamkeit auf jeden ihrer Bunfche mar das einzige Beichen diefer Leidenschaft, fo tams, dag jeder der auf dem Gute etwa Begun: stigung von ihm begehrte, sich an sie wandte, und daß Conftange nicht blos für ihren Umgang, foudern auch für ihren Einfluß auf den Dheim ihrer nothwendig bedurfte. - Conftange bedurfte aber bald dieser Unterstützung des Dheims zu ihren Lieblingsplänen. Nady vieler Ungeduld trat endlich in dem festen unabanderlichen Fortschritte der Beit jene merkwürdige Aufregung aller deutschen Bölkerschaften nach dem Untergange des frangofischen Beeres in Rugland ein. Seftige Baterlandsfreunde gestanden, daß die Zeit noch nicht verfaumt fei, und daß der Ubermuth des Feindes ihm mehr geschadet habe, als ihr eigener Muth vermocht hatte, die bedenklichsten

Bermittler zwischen Recht und Unrecht ließen sich doch hinreißen, jest oder nie ein Belingen voraus zu fagen; es war eine Beit, wo die Propheten des eignen Unglude mit Freuden eingestanden, daß sie fich geirrt hatten. Conftange, die von feiner Bartlichfeit gerftreut, schon lange mit ganger Geele und gangem Munde der allgemeinen Ungelegenheit ergeben gewefen, fand fich nun erft in ihr Lebenselement gefest, fie fand ihre Thätigkeit von allen Seiten angespannt, und wurde bald der Mittelpunkt aller Bemühungen in der Gegend für den ausbrechenden Krieg im voraus zu forgen. Der Dheim, obgleich von größerer Milde gegen die besiegten Sieger regiert, versagte ihr selten, was sie zu diesem Behuf von ihm begehrte, wenn er gleich seinen Spott nicht unterdrücken konnte, wo sie etwas Bergebliches, oder etwas Berkehrtes durchsette. Wie die Freiwilligen zu den Beeren eilten und ein frischer Beist alles luftete, da zog er sich einst mit Julien in einen abgelegenen Theil feines Saufes zurück, und sagte ihr, er werde von den Reden der Leute an eine Zeit gemahnt, die unter taufend lockenden Bersprechungen ihn um alle Geligkeiten feiner Jugend betrogen batte. Julie ahnete aleich, daß er von der französischen Revolution spreche, die er nie nannte, und suchte ihm den Unterschied amifchen beiden Erscheinungen mit ihrem Gefühle deut:

lich zu machen. "Es mag sein," fuhr er fort, "daß mich der Sturm nach einer Geite übergebeugt hat und daß ich mich nie ganz wieder aufrichten kann, um über die zweifelhaften Regungen der Menschen binque nach ihrem sichern Biel zu sehen; hier habe ich niedergelegt in diesem Schranke, was ich geliffen, als die Welt von Freiheit und Muth, von edler Aufopferung und Baterland sang, mabrend die bartefte Stlaverei jede Freiheit unterdruckte, und eigennutige Graufamkeit alle menschlichen Freuden und Gefühle perspottete. Ihnen gebe ich den Schlüssel dieses Urchivs meiner Geele, es fann über uns eine Bermirrung einbrechen, die mich hinweg rafft ehe ich für die Er: haltung dieses Nachlasses Sorge getragen, er soll Ihr Eigenthum, mein Bermachtniß fur Gie fein." Julie bewahrte seinem Wunsch gemäß den Schlüssel, aber fie ließ es sich angelegen sein die Besorgnisse des alten herrn zu gerftrenen. Sie fah den Feind schon über den Rhein gedrängt, wie aber die Weltgeschicke immer neu und immer alt sind, wie das Alte immer wieder in neuer Art erscheint, so wurde auch diesmal die Erwartung eines schnellen Erfolgs getäuscht. Der Unfang des Krieges war unglücklich, nach wiederholten zerstörenden Durchzügen beseisten die Feinde auch das Landgut des alten herrn mit der übrigen Gegend und zehrten dieselbe mährend des Wasseustillstandes

schonungsles aus. Ein fremder Offigier herrschte un: umichränkt im Schlosse, der Dheim war froh in dem hinterzimmer feines hauses, wohin er Julien das . mals geführt, einige Rube zu finden, hier lernte er werft die Frangosen zu hassen. Constanze mit ihrem innern Borne bewaffnet bot allen Seinden die Stirn, wenn es nothig war, and erhielt so viel sich unter folden Umftanden erhalten ließ. Julie bewunderle fie in ihrer Musdauer, Thatigfeit, Bestigfeit, und unterwarf fich immer mehr ihrem Willen, sie wußte mit ihrer Unmuth auszugleichen, wo Constanze zu hart verlette. Ihr ehemaliger Berlobter, schien unter den Offizieren, die sie sabe, wenig bekannt, sie fragte gwar nicht nach ihm, aber sie vermuthete doch, sie müßten cinnial von ihm reden, wenn fie ihn kennten. Sans, der fich durch seine Dienstbefliffenheit und Beschicklich: teit dem Obeim empfohlen, und bisher immer ungestört in dessen Diensten erhalten hatte, brachte endlich heraus, daß sein Rittmeister Dberft geworden und in Spanien beim Beneralstaabe gewesen fei. tete es den beiden Frauleins und Conftange beobach= tote Julien febr ernft, welche Wirkung diese Rach= Julie stellte fich gleichgultig, richt auf sie mache. um den innern Aufruhr zu verbergen, den diese erfte Nachricht von ihm erregt hatte. Constanze fragte fie forschend, ob fie noch dieselbe Besimming bege wie

damale, ale sie seinen Brief nicht lefen wollte. lie war schwach genug ihr das zu versichern, obgleich im Dochen ihres herzens seine Berzeihung längst ausgesprochen war. "Wenn er nun kame," sagte Confange, "wenn er Dir wieder jo gegenüberstände wie damals neben dem General?" - "Wie wurde ich den Keind meines Baterlandes eines Blicks würdigen!" rief Julie mit einem Stolze, den fie wirklich gu baben und durchzusetzen meinte. Mit dem Waffenstill= fande endete das Glud diefer Feinde, fie rafften bei ihrem Abzuge alles zusammen, was sie brauchen konn: ten, und nur Conftangens Muth erhielt den befreundeten Siegern eine Rachlese an Lebensmitteln. Die Freunde wurden mit Eichenkrangen und Loblie: dern reichlicher bewirthet, als mit Brod, sie mußten que dieser hungernden Gegend, in der felbst die Soff: nungen der Ernte zerstört maren, weiter forteilen. Much der Dheim mit den beiden Frauleins mare gern fortgezogen in unversehrte Begenden, aber es fehlte an Pferden, so kam es, daß sie allen Unbequemlichkeiten trogend ausharrten, und selbst manchen Flüchtigen aus verbrannten Dörfern Zuflucht und Unterhalt gewähren konnten. Go permehrte fich ihr Kreis durch zwei Frauen von Offizieren, die durch die eingehenden Briefe alle Wohlthaten die sie empfingen im Gefühle der Frauleins reichlich vergalten. Nichts auf der

Belt galt feitdem in dem Rreife, als Kriegswefen und Rrieger, alle andre Beschäftigungen schienen nur diesen letten Zweck zu haben, der Landmann sollte fie nahren, der Dichter fie befingen, der Beiftliche fie gum Tode porbereiten, und die alte Urzeit, por der den Menschen in Buchern graut, trat in solchen Stunden völlig in ihr Dasein, bis ein neuer Shawl von einer ruffischen Offiziersfrau getragen, die Bedanken wieder ins Beleise brachte. Die Krauen mochten nun triegerisch oder untriegerisch gestimmt sein, ihre Gorge für die Rrieger, die nadgogen, für die Bermundeten, die zurud famen, wurde planmäßiger, dauerte thatig aus, und die Bohlthätigkeit findet immer etwas in Als aber and eine große der Vorrathskammer. Bahl von Gefangenen Unspruche an ihr Mitleid mach: ten, da wurde lange untersucht, ob sie dieser Milde werth waren. Conftange wollte ihnen jede Unterstützung verweigern, sie follten die Noth fühlen, die fie über ungablige friedliche Erdenburger gebracht. Julie seste es in der Bersammlung durch, daß die genteinen Soldaten einen Beiftand an Lebensmitteln erhalten sollten, denn diese wüßten nicht, was sie thaten und waren gezwungen für eine Sache zu fechten, die fe felten dem Ramen nach kennten. Die Offiziere bingegen, das mußte fie Conftangen nachgeben, follten fich mit dem begnügen laffen, was die Behörden ihnen geben konnten, fie maren mit Luft und Bewußt= fein die Werkzeuge der Unterdruckung geworden. Go war der Beschluß der Krauen und wurde von ihnen mit unerbittlicher Strenge gegen die zahlreichen Schaaren der Gefangenen, die am nachsten Tage durchgeführt wurden, ausgeführt. Die arme Julie! Trugen fie nicht dieselbe Uniform wie ihr Stauffen, die fie unbarmbergig von den Borrathen, die zu ihrer Qual aufgebauft standen, gurudweisen mußte, aber die Bcwohnheit und die Macht der unter ihnen geltenden Unsichten; harteten bald ihr weiches Berg. koftet der erste Schlag auch dem robesten Goldaten einige Überwindung, den er dem wehrlosen Gefangenen giebt, der in feiner Roth umberbettelt und die Reihen verläßt, nach diesem ersten Schlage wird es aber zum Zeichen und zur Sprache, und er fühlt nur die Bewegung feines Urms, wenn er gufchlagt.

## 7. Das Biederfeben.

Der Oberst war nicht so früh, als er erwartete, zum Heere in Deutschland abgeschickt worden, die Willführ, die über einen Soldaten schaltet, hatte ihn in mancherlei Aufträgen herumgetrieben, und es kränkte ihn tief, die neuen Lorbeeren nicht miterrungen zu haben. Endlich wurde sein Wunsch erfüllt, er wurde

zum Generalftaabe des Beeres in Deutschland berufen, erreichte in vier und zwanzig Stunden den Rhein, und ließ sich sogleich, obgleich die Sonne schon im Sinten, mit Pferden und Gepad ans deutsche Ufer übersegen. Die Größe und Berrlichkeit der Welt in ihren vier Elementen, als Luft, Feuer, Wasser, Erde, lag por ihm ausgebreitet, und die verschiednen Elemente in ihm, wie er hatte werden sollen, und was aus ihm geworden, sonderte sich einmal wieder von einander und füllte ihn mit Ernft und Behmuth. Dann war ihm, als ob dies das legte Übel fei, das er flifte; das legtemal, daß er den reinen Strom durchschneide. Er wußte sich keinen Grund davon anzugeben, auch war ihm dies Gefühl weder wehmutbig noch erfreulich, sondern gleichgültig, als ob es einen Dritten angehe, den er kaum kenne. Geine Blicke waren bei dieser Beistesabwesenheit auf einen Nachen gerichtet, der mit vollen Segeln herbeieilte feinen Lauf zu durchschneiden, aber nahe dem Ufer wendete sich der Nachen und beide Fahrzeuge liefen zugleich ans grune Ufer. Das Schiff batte nun einmal eine Beziehung für ihn gewonnen, er fragte, wer in dem Schiffe liege? die Schiffer antworteten in derber Sprache, es sei ein verlornes Madchen, das den Franzosen nachgezogen und nun zurückgeschickt werde, von Drt gu Drt, zu Schiffe und mit Subre bis in

ihr Baterland. Der Dberft nahm einige Goldstücke, ohne sie anzusehen, aus der Tasche und druckte sie der Unglücklichen in die Hand. Diese aber wollte seine Hand nicht lassen, so widerlich ihm dieser Dank war, sie füßte ihm mit Thranen die Hand, nannte ihn bei Namen, — es war Charlotte. mein erftes Ungluckszeichen, dachte der Dberft, mabrend er ihr tröftend aufprach. Aber das Mädchen nahm keinen Troft an, sie sei verloren, sagte fle, in Beit und Ewigkeit, und habe alles Unglud durch ibren Undank gegen Julien wohl verdient. Umfonft erkundigte er sich nach Renigkeiten von Julien bei ihr, sie war mit ihm zugleich ausgezogen, und kam zuruck als eine wandernde Leiche. Der Dberft gab ihr noch reichlich vor dem Abschiede, aber das alles konnte sie nicht trösten, sie verglich sich krampshaft lächelnd mit der Jungfrau von Orleans, die sie einst gespielt, wies auf die Lumpen, die sie zugedeckt, und gab es für die Fahnen aus, die sie gewonnen und schloß parodirend mit den Worten: "Kurz war die Lust und ewig find die Leiden." - Der Dbeift ichmang fich auf sein Pferd und ritt weitet, da begegnete ihm etwa eine Meile von dem Landungsplage, eben der Rurier, der ihm einst Constanzens Brief einhandigte. Rurier tobte, fluchte, seine Depeschen waren im Schlafe aus seinem Bagen gefallen, er sei verloren, und die

Urmee sei auch verloren. Dies war sein zweites Unglückszeichen, und er harrte ungeduldig auf das dritte, aber es zeigte sich ihm noch nicht.

Beim Beere fand er die gewohnte Zerstreuung in der anstrengenosten Thatigkeit, der Wunsch, den alten Baffenruhm des heeres nicht sinken zu lassen, bewegte ihn leidenschaftlich, er wollte nicht daran glauben, daß die Gegner Einheit und Zusammenhang sich erkaupft Mit Eifer suchte er die Gefanguen auf und håtten. ärgerte sich an ihren stolzen Hoffnungen. Einsmols. fragte er einen Freiwilligen, der ihm besonders trotig geantwortet, wer ihn gefleidet und bewaffnet habe, und dieser nannte mit Ehrfurcht Julien als seine Wohlthäterin. Von ihrer eignen Handschrift zeigte er ein lied vor, als der Oberst zweifeln wollse; es ent: hielt feurige Unklange aus der Zeit und aus Schiller, den wir wohl als einen Wahrsager achten lernen sollten, statt ibm nachzulallen mit nachbildender Kertig-Diefes Lied schien ihm sein letztes drittes Un: gludezeichen, und er bereitete fich mit Ernst zum Untergange, der ihm unvermeidlich ichien, ichrieb einen gartlichen Brief an seine Mutter, in dem ein Abschied auf ewig, wenn gleich von Duft und Blumen gedeckt den reinen Demantglang findlicher Liebe fdimmerte.

Einige Tage darauf war er mit wenig Reiterei

eingeschlossen, Grimm und Jorn schäumten auf seinen Lippen; er ritt seine Linie herunter und rief mit hochzerhobnem Sabel: Heute kein Quartier (Pardon), morgen haben wir keins mehr nöthig! — Sein Beispiel wirkte, er hielt sich noch tapfer mit den legten, sein linker Arm war schon zerhauen, da wurde auch sein kechter durch einen Hieb unbrauchbar, und er mit alz lem Muthe so wehrlos, wie ein Kind.

So war er gefangen, seine Arme von einem Kameraden, ohne seinen Willen, nothdürstig verbunden,
aber noch gänzlich unbrauchbar, als er mit einer großen bunten Masse von Gefangnen in eine Kirche gesperrt wurde, wo für das nothdürstigste Essen gesorgt
war. Die Hungernden sielen mit Wuth auf die Vorräthe, er hatte keinen Arm, der ihm diente, seine Würde
war vergessen, die Noth hatte alle gleich gemacht.
Ein Trunk Wasser fristete sein Leben, er beklagte sich
nicht. Der Zug ging weiter, immer ärmer wurde
das Land, das die Gesangnen durchschritten, und wo
er forderte, da hieß es, die Seinen hätten den Bewohnern nichts gelassen, als Krankheit, die der Lebensmittel entbehren lehre.

Es war Mittags am dritten Zage nach seiner Gefangennehmung, als eine Staubwolke die Ankunft der Gefangenen den Frauen im Landschlosse des Oheims verkündigte. Ihre Gaben waren bereit, sie traten

por die Thure, und Conftange fab mit innigem Bebagen die Landsturmnianner mit ihren Ritteln und rohgeschnittenen Spiegen neben den prachtig geschnit: tenen, farbigen, betreften, betroddelten Uniformrocken einhergehen. Boran zogen die wilden ruftigen Bestalten, die der Befangenschaft wenig achteten, wenn sie nur unterhalten wurden, sie waren um nichts in Berlegenheit, als wo sie ihre hande lassen sollten, da sie teine Baffen trugen, und griffen deswegen grim-Dann fam liftig fleines Bolt, das bald bier, bald dort seinen Vortheil absuchen wollte, viel Voltis genre und Italiener, die fich mit Blick und Gebahr: den theils beliebt zu machen suchten, theils Mitleid erweden wollten. Dunn gefat folgten dann die armen Leidenden mit Bunden oder mit durchgelaufenen Bugen, fie wurden zuweilen bart zum Beben angefeuert, aber es half bei manchen nicht mehr. Den Schluß machten die Offiziere, unter denen manche beim Un: blick hubscher Frauen sich noch zusammennahmen, mit einem leichten Sprunge, mit guter Baltung fich gu empfehlen. Der Dberft führte sie, so schwach er mar, ein junger Lieutenant unterstütte ibn. Er glaubte bier mit Buberficht eine Starfung, eine Stillung feines Hungers zu finden, und wollte eben zu dem Tische treten, wo Conftange, die beiden Offigierfrauen und Julie ausgetheilt halten, was fie in der verodeten

Gegend zum Lebensunterhalt zusammenschaffen konnten, ale eine Schaar gefünderer Offiziere fich ihm pordrangte. Aber Conftange und Julie betheuer: ten, ibre Baben feien nur den gemeinen Goldaten bestimmt, die Offiziere mußten für sich forgen, es wurden noch mehr Gefangene erwartet. Raum hatte Julie dies einem Budringlichen gefagt, als fie die bleiche Gestalt des geliebten Dberften erblickte, und ohne eigentlich zu glauben, dies fei der Rittmeifter, rührte diese Uhnlichkeit dennoch ihr Berg, sie wollte ihm ein Brod reichen, da bemerkten es die beiden Offizierfrauen und stießen Constanze an, Constanze blickte Julien strafend an, was aber der Dberft wohl nicht bemerten konnte. Er erkannte Julien und fah, daß sie mit Errothen ihn anblickte, sich wegwandte und das Brod zurucklegte. Die Barte emporte fein lies bendes Herz, er wollte sprechen, da sah er die goldene Rette um Juliens hals und verstummte. Er wandte feinen Blick jest von Julien, fchritt mit Seftigkeit fout und sprach laut mit sich, daß seine Rameraden meinten, er schwärme fieberhaft, denn er verfluchte den Urheber seines Lebens, den Urquell alles Lebens; dann sprach er von einem weißen haupte, das ihm erscheine und verfluchte sich, weil er mit feiner Barte die sanfteste Geele gehärtet habe. Etwa hundert Schritte von dem Schlosse klagte er heftig, daß das

heilige Bild seine Augen von ihm gewendet habe und fant nieder. Geine Begleiter befühlten feinen Dule, gudten mit den Udhfeln und gingen weiter. stand inzwischen wie erstarrt auf der Unbobe am Tische, es war ihr der Bedanke aufgestiegen, er felbft konne es wohl gewesen sein, dem sie das Brod versagt, da vernichtete sie sein blasses, hülfloses Unsehen. Sie ware mit dem Brodte nachgeeilt, aber die Schaam vor Conftangen hemmte jede Bervegung, nie in ibrem Leben hatte fie fich in fo erdrückendem Biederstreite des Befühls befunden, und sie dachte jener Stunde, als der Rittmeifter vor dem genfter neben dem General ftand. Conftangen blieb nicht verborgen, was in Julien vorging, sie suchte durch erzwungenen Scherz die Unglückliche zu zerstreuen. Staub, welchen der Bug erregt, hatte sich allmählig gelegt und Julie magte es jest die Strafe berabzublicken und bemerkte einen Mensch auf der Mitte der= felben liegen. Conftange rief den Sans bingufeben, was dem Menschen fehlen könne, und wenn er krank fei ihn in das fleine Lagareth zu führen. Julie wollte mitgehen, aber Conftange gab es nicht zu, weil die Kieber so bosartig wurden, daß jede Raberung gefahrlich, vielmehr führte fie Julien in den Barten, um sich von dem garfligen Unblick der verhaften Feinde, wie sie sich ausdrückte, zu erholen.

perbirat sich der Mensch vor seinem Geschick, vor dem emigen Strafgericht, nur einige ruhige Nadymit: tagestunden waren noch zu gewinnen. Bald stand ein blutig wolkenbeschwertes Abendroth am himmel und da der Dheim noch nicht heimgekehrt, so beschlossen die Madchen, die seine Spaziergange genau kannten, ihm entgegen zu gehen. Gie gingen die Landftrage nieder, doch geblendet von der Rothe konnten sie nicht unterschriden, was es sei, daß so viele Leute auf derfelben versammelt. Bald erkannte Conftanze den Dheim bei einer Leiche beschäftigt. "Gewiß ist der Menfich nicht zn retten gewesen," fagte Conftange und Julien fiel es ichmer aufs Berg, der Unglude liche konne wohl ihr Stauffen gemesen sein. Sans winkte ihnen fern zu bleiben, der Dheim ichien heftig bewegt, er rieb und füßte abwechselnd den Todten. Julie konnte fich nicht halten, fie lief zu den Bersammelten, und er war unter ihnen und war doch nicht mit ihnen. "Es ist mein Gohn," rief der Dheim, "feine Mutter lebt, ich lebe und der mußte fterben, der unfres Lebens einziges Blud mar." Julie horte nicht mehr, sie war besinnungelos in die Urme Confangens gefunten.

Constanze erfuhr jest, daß hans seinen gewesenen herrn gleich erkannte, daß er ihn durch Öffnen
des Rocks zu erleichtern suchte und einen Urzt rief,

daß aber inzwischen der Oheim herbeigekommen und durch einige aus dem Rocke gefallene Briefe verwundert, aus der eignen Handschrift, aus den Erzählungen seiner Clara, selbst aus der Ühnlichkeit mit sich selbst in früheren Jahren, den Sohn ihrer heimlichen Liebe erkannte. So lößte sich zu spät das Geheimnis der Handschriften, mehrere Monate später kamen erst die Briefe an, die Stanssen hatte; die von den grausamen Befehlen des Alleszerreißenden mehrere Jahre zurückgehalten, das Geschick eines Hauses, das zu einem ruhigen Dasein reisen konnte, nicht mehr zu retten vermochten.

Der alte Herr starb, Julien übergab er sein Bermögen, es der geliebten Clara als einen gerinzen Ersaf für alle Noth, in die er sie verwickelt, zu überbringen. Dies letzte Geschäft wollte Julie noch vollbringen und sich dann von aller Welt zurückziehen. Sie fand Clara, die ihres Sohnes Tod schon lange beweinte, so lange er von ihr Abschied genommen, ob sie gleich keine sichre Nachricht von ihm hatte, bez schäftigt das Bild der heiligen Mutter, das ihr Sohn geranbt hatte, einzupacken. Sie wollte es nach Spaznien zurücksenden, weil es ihr keine Ruhe ließ wie sie sagte. Als sie alles vernommen, alles beweint und alles im Gebete ihrem Vertrauten dargelegt hatte, bez

schloß sie mit Julien, die nichts verlangte als Einfamkeit, in das stille Kloster des Gebürges heimzukehren. Spanien beruhigte sich jest nach seiner Besseiung, das ererbte Bermögen des langbetrauerten Gesliebten meinte sie, würde hinlänglich sein, das Kloster aus seinen Trümmern herzustellen. — Mit welcher Liebe wurde das Bild der heiligen Mutter, mit welcher Ziebe wurde das Bild der heiligen Mutter, mit welcher Zürlichkeit Clara, mit wie viel rührendem Mitsleid Julie von dem Kloster begrüßt; nichts war von der Kirche übrig, so wunderbar war das heilige Bild erhalten, daß eine neue nnentweihte Kirche, wie ein Vorhimmel sich darüber wölbe allen Glücklichen zur Erhebung, allen Unglücklichen eine beruhigende Grasbesdecke, von dem Lichte einer andern Welt durchsstrahlt.

## Martin Martir.

(Eine Erzählung.)

• .

Während der junge Hostaplan Martin Mar= tir am lautesten gegen die unanständigen neuen Trachten der Frauen in der Nachmittagspredigt eiferte, weckte der Bergog die alte Oberhofmeisterin, flusterte zu ihr einige Worte, die sich dann im gangen Soffreise flusternd fortpflanzten. Alle blieben rubig figen, als der Bergog der Bergogin die Hand bot, als beide aufstanden und leise auf den Buffpigen die Rapelle Dem erhaltenen Befehle gemäß folgten verließen. diesem Beispiele allmählig alle Hofgenossen, denen allein der Eintritt in die Rapelle gestattet war, alle entfern= ten sich ohne Geräusch, so daß der Strafprediger, welcher zur Überwindung seiner Scheu und Berftreuung die Bewohnheit angenommen hatte, während der Predigt die Augen fest zu zudrücken, von dieser Auswanderung seiner Gemeine gar keine Ahnung haben fonnte.

Der Herzog eilte in so raschen Schritten mit der Herzogin durch die Gange des Schlosses, als ob sie nach dem zweistündigen Siesen sich wieder im Gesbrauche der Füße üben wollten. Erschrocken fragte Eurt, der wachende Edelknabe im Vorzimmer, ob seine Durchlaucht etwas zu besehlen habe, als der Herzog selbst die Thuren öffnete, und diesen mit gro-

sen Augen anstaunte. Dieser Edelknabe hatte sich aus Liebhaberei zu den Waffen die große Rüstung des längst verstorbenen diesen Herzogs angeschnallt, die dort im Vorzimmer ihres Umfangs wegen als Merkwürdigkeit aufgestellt war. Freilich hatte er die Beinschienen weglassen müssen, denn schon der Panzer reichte bis zu seinen Knieen, doch trug er diesen, den großen Gitterhelm und das gestammte Doppelzschwert mit vieler Krast.

"Welche Frechheit," rief der Herzog mit unterdrücktem Lachen, "zu Deiner Strafe sie hier noch
eine Viertelstunde in der Rüstung, gehe dann nach der Kapelle und puse die beiden Altarlichter mit dem Schwerte aus, darsst aber, was Du sehen oder hören magst, kein Wort in der Kirche sprechen, sonst bist Du für immer vom Hose verbannt."

Der Edelknabe stammelte Entschuldigungen und versprach alles genau auszusühren, indes die Herzsogin mit Wohlgesallen das seurige Untlig des Knazben von der rothen Abendsonne beschienen durch das Helmgitter leuchten sahen. "Das wird ein Spas wie ich ihn liebe," sagte der Herzog als er in seinem Gemache mit der Herzogin war, und küste sie ungestüm halb schrecklich und halb lustig, "so liebe ich es, endzlich wird Martir doch an Geistererscheinungen glauben nuissen." Die Herzogin behauptete aber, er sei heimlich mit Martir im Einverständnisse, denn dieser

habe ihren Spigenfragen als ein Böllennet gelästert, das die schwebenden Engel des Himmels zu fangen bestimmt sei und der Herzog zerknicke ihr nun gar diese neue niederländische Tracht mit seinen ungeschicke ten Ruffen. - "Ich rede dem Martir nicht mehr das Wort," sagte der Herzog, "siehst Du nicht daß ich Dich ritterlich an ihm rache. Es ist auch nicht langer auszuhalten dieses ewige Einerlei der Predigten, dieses Schimpfen gegen den Cheftand der Beiftlichen, diefer Berdruß an allen Eigenheiten der Frauen, diese steten Unschuldigungen wegen des Sundenfalls, als ob sie noch täglich dazu verführten. Bulle seiner Beredsamkeit, das lebendige Eindringen, der herzliche Rath, die Erhebung aus Unglück und Zweiseln, alles was ihn im ersten Jahre zu unserm Abgott machte, ist zusammen geschrumpft zu diesen endlosen Strafreden." - Die andern Beiftlichen meinen, er fei zum Papfithum gurudigetehrt, bemertte die Herzogin, sie wollen ihn ausstoßen, menigstens vom Hofe wünschen sie ihn zu entfernen. "Ich werde ihn nicht lange halten konnen," antwortete der Bergog, "id mag keine neuen Streitigkeiten anstiften, auch haben die Beistlichen eigentlich recht, er aber läßt sich nicht bedeuten, weil er feine Beftigkeit für eine bobere Begeisterung halt, der er selbst bei Befahr des Lebens folgen muffe. Berfichre ich ibm, binter diefer Beftigfeit eben fei der Teufel mit feiner Bollenflamme ver-

steckt, so versichert er ruhig, das könne nicht sein, denn was er je Gutes gewirkt, was ich anerkannt hatte, alles fei in diefer Gluth entstanden, die ibn überkomme, er miffe nicht wie, alle Blodigkeit über: winde, welche ibm die ftrenge Mondyserziehung gelaffen habe, ibn gu den fühnften Entschluffen fraftige und treibe. Diese Gluth habe ihn ergriffen bei der erften Nachricht von Luthers Eintrit in den Cheftand, sie musse er gewähren lassen. Bergebens zeige ich ihm, daß diefer Entschluß Luthers feinen Lehrfägen angemeffen, die er felbst anerkannt habe. darin nichts als den irdischen Preis, wohl gar die geheime Triebfeder feince geistigen Strebene, Schlägt die Bibel auf und beruft sid auf jene Stellen, die den ehelosen Stand ruhmen ohne die Che zu verbiefen. Raume ich ihm ein, daß es allerdings Menschen gabe, die ungestört von Begierden ihrem Berufe gang leben können, so geht er weiter und behauptet, daß alle Menschen nur sich selbst versuchen, daß sonft keine Bersuchung zu finden sei, daß die Welt mit allem ihrem Reize dem verschwinde, welcher ernstlich von heiliger Gluth ergriffen sei und so stehen wir am Ende des Gesprächs wie beim Anfange bei dieser feiner hochst verehrten Beiftesgluth, die ich nicht theilen fann, die mich vielmehr gegen alles Beilige erfaltet." - "Irre ich mich nicht," meinte die Bergogin, "so ist diese Bluth eigentlich Beschännung über seine eigene

Schwäche, ein Born über seine eigenen Reigungen und Reugierden, ich feste gern alle meine Thatigfeit daran, ihn verliebt, ihn verheirathet zu feben." - "Wir lenoch lange jusammen," rief der Bergog, "denn der gleiche Bedanke beschäftigte mich eben, aber er ist argwöhnisch. Mein Borschlag ginge dabin, daß Du Dein gurnendes Besen ablegft, daß Du ihm die Flucht aus der Rirche durch Umwandlung Deines Befens erklarft, in feiner Begenwart diefen ihm anstößigen Spigenfragen ablegst und auch den Frauleins ein Bleiches befiehlst, ebenso diese neuen Prunkfleider mit langen Schleppen, so daß Du ihm erscheinst wie mir in den Morgenstunden." - "Wenn Du nichts dagegen haft," antwortete die Herzogin, "dieser Bersuch soll noch heut gemacht werden und er soll sich wundern, wie gefährlich ihm die Schmudlesigfeit der jungen Madchen werden foll, die er jest fo ohne allen Grund wegen ihrer Prachteleider öffentlich verhohnt und geringschäft. Ich eile alles einzurichten, ehe er zum Abendessen erscheint. Roch eine fallt mir Bir erwarten die junge Großfürstin, weil sie sich vor der Gewaltsamkeit ihres Bruders flüchten will. Giebt es kein neuangekommenes Machen in der Stadt, das er nie gesehen, die wir so ausschmutten, die ihm scheinbar ihr Wohlwollen zuwende. Denn irre ich nicht, so ist die Erdengroße, der er so oft Sohn spricht, eben so machtig einwirkend auf sein Berg wie die Schönheit, der er öffentlich die Häßlichkeit vorzieht, beiden verbunden kann er nicht widerstehen."

Die Bergogin dachte einen Augenblick nach, schlich in die Hande und rief, daß sie es gefunden. "Seute hat sich mir ein armes Madden vorstellen lassen, das aus Brade gebürtig, dem armen Dorfe am Meere, deffen eingedeichte Niederung vor einigen Jahren von der Kluth verschlungen wurde. Gie ist nicht unwisfend, denn die Mutter diente beim legten Prediger, wurde von ihm wie ein eignes Rind gehalten und unterrichtet. Seit dieser gestorben, leiden fie Roth, fie will dienen, will fich jeder Urbeit unterzichen, ich habe das Madchen lieb gewonnen und will sie all: mablig aufbilden laffen zu meiner Bedienung." -Der Ort wo sie geboren ist mir eine fatale Erinnerung," sagte der Bergog, "der vorige Pfarrer hatte eignes Bermögen, sonft hatte er nicht bestehen konnen, die Bauern wünschen einen Pfarrer, aber gu folder Nothpfarre lagt fich nur ein armer Gunder bereit finden. Uns Beirathen darf da feiner denken, - nun das ware fo eine Stelle für unfern Mar: tir! - Goll aber das Madchen allein kommen, das geht nicht; wir muffen ihr eine unbekannte Begleiterin geben, die etwas mehr vom Hofe weiß," unterbrach ihn die Bergogin. - "Die Schaff' ich, die Schaff' ich," antwortete der Bergog, "dazu faugt Curt, der Edelknabe, den ich geharnischt ausgeschiekt habe, ich sah ihn vor ein Paar Monaten als Frau verkleidet in einem Fastnachtspiele, es hat ihn niemand erkannt, er ahmte der Oberhosmeisterin Sprache, Bewegung, ganz so treulich nach, daß er den Fräuleins zum Muster hätte dienen können. Das ist ein himmlischer Einfall und irre ich nicht, so höre ich im Nebenzimmer seinen Harnisch klingen, er hat seinen Austrag vollendet, er soll berichten. Eurt, wie ging's?"

Curt trat mit zierlicher Berbengung ohne Baffen ein und versicherte, daß er seinen Auftrag mit Einsicht ausgeführt, der Hofprediger habe gar nichts vom Auszuge der Gemeine vernommen, habe noch besonders gegen die kurzen Rleiderarmel der vornehmen Frauen gepredigt und dreift versichert, daß der Teufel im Dberarm seinen Sig habe, den niemand ansehen konne ohne gleichfalls des Teufels zu werden. Den Schluß habe eine allgemeine Berfluchung des weiblichen Haares gemacht, dessen Flechten mahre Tenfelsangeln wären, deffen Locken schon an und für sich die Gestalt der Böllenflammen nachbilden, was sie auch gang eigentlich seien, sie mochten sich mit unschuldigen Blumen franzen so viel sie wollten, die Blumen verwelkten bald in der Sige diefer fie um: spielenden Saarflammen, die Perlen wurden gelb, die Edelsteine erblindeten und wenn auch diese Locken mit weißer Asche sich bedeckten und ergrauten, so brenute

das Kener um fo heftiger unter der Afche. — Bei diesem Schlusse, sagte Curt, hielt ich mich nicht langer, sondern trat wie er Umen sagen wollte fest bin por den Altar, daß der Helm am Panger flirrte und loschte mit dem Schwerte eine Flamme. Umen batte er nun eben gesagt, öffnete die Mugen, ftarrte bin gu mir und schlenderte die große mit Messing beschlagene Bibel nach mir hin, daß ich eben als ich das zweife Licht lofchte von der Laft getroffen zusammenfturgte. Der Belm hatte mich geschütt, der Ropf summte mir, aber ich verlor ihn nicht, sondern verbarg mich in einer Bertiefung des Altars, wo sonst einmal Beilig= thumer gestanden haben sollen. Er rief nach dem Rufter, der aber langst mit der übrigen Gemeine da= von gelaufen mar, schen blickte er nach mir noch einmal und verschloß dann die Rirche. Ich entkam durch das Kenster nachdem ich die Waffen ausgezogen und poraus geworfen hatte.

Der Herzog lobte ihn, versprach ihm ein kleines Pferd, wenn er sich diesen Abend eben so geschickt nehmen würde und machte ihn mit dem Plane bestannt. Die Herzogin berief eine Kammerfrau und ließ sogleich das Nöthige zu seiner Verkleidung besorgen, auch das arme Landmädchen rusen, das sich Mariella nannte.

Unterdessen ließ sich der Hoftoplan anmelden. Der Herzog empfing ihn im nächsten Zimmer, ließ ihn ihn nicht zu Worten kommen, sondern erzählte, wie er in der Rirche die Nachricht von der Unkunft feines Mundels, der Großfürstin erhalten. höchst liebevolles Rind, das er seiner Unterweisung empfehle, weswegen er ja den heutigen Abend nicht versäumen moge. Martir wollte von der Rirche und den Erscheinungen in derfelben anfangen, aber der Bergog unterbrach ibn mit der Berficherung, das fei nur eine der gewöhnlichsten Erscheinungen in Schaltjahren, der Ahnberr treibe fein Besen, weil ihn der Teufel am Schalttage geholt als er fich schon wegen des drohend geweissagten Februars gang sicher geglaubt habe. "Gnädiger Berr," fagte der Softaplan, "ich wollte, daß es der Teufel gewesen, aber ich fürchte, es war ein lebender Mensch und ich habe ihn vielleicht schwer verlegt mit der Bibel, die ich gur Prufung gegen ihn warf wie Dokter Luther das Dintfaß, als der Teufel ihn bei der Bibelübersegung zu fforen trachtete. Mein Gewissen läßt mir feine Rube, schickt einen Trabanten mit mir hin zu genauer Nachforschung, es könnte ein Kirchenräuber gewesen sein, aber ich hatte kein Recht ihn zu richten." Der herzog versprach es ihm nachsehen zu lassen und warnte ibn, funftig mit folden Beiftern von Stande nicht fo bart umzugeben, er moge bedenken, daß sie zu seinem Sause einst gehört, daß sie einst Unspruche auf allgemeine Uchtung und Berehrung gehabt, daß sie meist felbst

wohlerzogen gewesen, so weit das Zeitalter es erfor: dert und daß sie bei so schnoder Behandlung auch tobsüchtige Pokterer werden konnten, die allen das Bohnen im Schlosse verleideten, wie er selbst schon über dergleichen Qualgeifter andrer Schloffer habe Hagen hören. Martir hörte gwar aufmerksam zu, druckte aber dann die Augen ein und versicherte, daß alle irdische Ehre mit dem Tode ende, "daß er mit den Beiftern umgeben werde, wie ihm der Beift eingebe, dem er von feinem Thun einst Rechenschaft ablegen muffe. Der kleinen Großfürstin sehe ich mit Gorgen entgegen, sprach er, was foll die Jugend unter den hofleuten, die des Glaubens und feiner Lehrer fpotten? Raum kann ich Abends über die Schloßhöfe geben, überall aus den dunklen Ecken schallen mir spottende Reden, rufen mir Stellen aus meinen Predigten gu, wobei ich ine besondre weibliche Stimmen gu unterscheiden vermag, die ihr Geschlecht mit losen und lotfenden Redensarten und Scherzen zu rachen meinen, ja die ärgsten Laster mir zuschreiben vor denen meine Seele erbebt. D es bleibt nicht dabei, öfter find mir harte Balle an den Ropf geflogen, zweimal bin ich aus Sollundersprüßen mit Dinte geschwärzt worden, Bindfaden fand ich dreimal über die Schloggange gezogen die mich zu Falle brachten, zehnmal meine Thurklinke mit Schmuß überzogen, ja einmal war sogar mein Zimmer durch Schläuche, welche der Teufel in

das Schlusselloch gelegt, unter Wasser geset worden. Rur mit diesem wohlbeschlagenen Dornenstode bewaff. net wage ich durch den Qualm und die Greuel dieser Stadt gu Gottes freier Schöpfung gu dringen, nur durch seinen Schwung habe ich mich gegen die Bus dringlichkeit der hunde und Strafenjungen retten konnen, und noch jest gnadiger herr feht bier in meinen Haaren zwei Rugeln aus Rletten bereitet, die fo geschiedt auf dem Wege von der Kirche bis zu Guch mir ins haar geworfen find, daß ich mit dem Bemühen, sie fortzuschaffen, ihre teuflischen Stachelkorper mir immer tiefer ins haar getrieben habe." - Der Herzog bemühte sich selbst ihn von diesem Haarschmuck zu befreien, indem er den Verbrechern scheinbar erzürnt harte Strafe androhte. "Ja Feuer follte diese Spot: ter des göttlichen Wortes verzehren," fuhr Martir fort, "gefegnet sei dagegen auch ein Bemuben, gnadigster Herr diese Dornenkrone aus meinem haare fortzunehmen, ich schame mich nicht dieser öffentlichen Berbohnung, wohl aber grame ich mich, wenn ich durch meinen Bibelmurf einen Unglucklichen follte erschlagen haben, ebe er durch Buffe die Bergebung erlangt hatte; ich habe Gunde gethan, ich hatte ihn erft befebren und dann bestrafen follen." Der Bergog ging selbst mit Martir nach der Rapelle, um ihm die Ungst wegen des ermordeten Menschen sich felbst aber die Langeweile des Augenblicks zu vertreiben. Mar: tir ichloß auf, ein Trabant brachte die Lampe, fie fanden die Bibel, deren eine Meffingede durch den Kall abgestumpft war, sie fanden auch Blut am Boden zur größten Befremdung des Bergogs, aber der Trabant erklärte es sogleich nach dem Geruche für Wein für einen guten rothen Portwein, wie ihn der Bergog täglich in seine goldne Flasche einfüllen lasse, er entdeckte endlich auch einige Glasscherben. "Ei herr Curt," sagte der Bergog leise vor sich, "so kommt man hinter seine Schliche!" - Ingwischen beruhigte sich der Raplan, daß niemand von ihm födtlich verwundet dort niedergestürzt sei, wie er zu feben gemeint hatte. "Er wird der Rache des himmels nicht entgehen," fagte er, "euch aber gnädigster Herr sage ich Dank für die Bute, mich felbst aus Bewissensbissen befreiet zu haben, da nichts in der Welt mich so qualt, wie die Ungst auch nur durch Unvorsichtigkeit oder Übereilung Menschenblut vergossen zu haben." — Bei diesen Borten hatte er die Augen geöffnet und blickte wie ein Neugeborner in die Welt, mahrend der Herzog ihm versicherte, der heimliche Rückzug des Hofes aus der Rirche sei nicht allein durch die Unkunft der Großfürstin veranlaßt worden, vielinehr habe die Herzogin nur diesen Unlag benutt, um jene von ihm gescholtenen Berrlichkeit der Beit, die langen Schlepprocke und den Spigenkragen bugend um so früher und für immer ablegen zu können. Von diesem Entschlusse folle er

sich noch am Abend selbst überzeugen, der ganze Sof werde in einer Einfachheit auftreten, die ihn überraschen, ihm die Zuversicht geben werde, daß keine Außerung seines Eifers verloren gegangen sei, sondern wie ein heißes Pletteisen all das Gekräusel und Gefältel niedergeglättet habe, was der Niederlander, Nurn-· berger und Augsburger Erfindsamkeit aus dem Beldbeutel andrer Bolfer aufthürmten. - "Es ist ein einziger herr," sagte Martir vor sich als er den herzog verlassen, "wenn ich ihm nur alles glauben könnte, aber er lachelt bei den ernsthaftesten Dingen, ich glaube, er treibt fogar mit dem Glauben Scherz, denn mabrend er mir recht giebt, daß ein echter Beifilicher ebelos leben sollte, unterschreibt er täglich die Erlaubniß= scheine zu den Beirathen der unechten, abtrunnigen, sinnlichen Ungeistlichen. Die Herzogin hatte wohl eine bessere Gesinnung, aber so geht es in der Che, sie nuß heulen mit dem Wolfe, damit er fie nicht gerreißt. Die Weiber haben die Bersuchung in die Welt gebracht, den Kall, den Tod, aber nehme ich dies eine Grundubel aus, fo thun fie mir leid, nichts hilft ihnen Reue, den groben, frunkenen, langweiligen Mannern angeschmiedet wie die Wilddiebe auf den wilden Pferden, werden fie von allen Schredbiffen gerriffen und zerfleischt und in wenigen Jahren ohnen fie kaum noch, was fie in erffer blübender Jugend gemesen,

wie nahe ihnen der Himmel stand, wie hell und weit er ihnen geöffnet schien.

Inzwischen war Mariella das junge Dienst: madchen, welches die Großfürstin spielen sollte, nachdeni die Rammerjungfer ihr fast gewaltsam aus Eile die Sonntagefleider abgeriffen und seltsame freindartige gestickte Dugkleider der Berzogin ihr angezogen hatte, wie sie sich für die Fürstin eines fremdartigen Bolks ziemten, in das Gemach der Berzogin geführt worden. Diese überraschte sich selbst, indem sie ihr unwillführlich eine Berbengung machte, als ob sie wirklich jene junge Großfürstin sei, noch mehr wurde sie aber von dem sicheren Unstande ja von einer gewissen Burde in ihrem Wesen, am meisten aber durch ihre Unrede überrascht, die sie der besten Gesellschaft einverleibte, indem sie deren Sprache fehlerlos und frei von baurischer Aussprache zu sprechen verstand. - "Wer hat Dich so wohl unterrichtet?" fragte die Bergogin. "Mein einziger Lehrer," antwortete sie, "war der wurdige Pfarrer Raugarten und wenn ich nicht gang fremd erscheine in der boberen Welt, so kommt das pon gemissen Übungen, denen ich mich unterwerfen mußte." - Gie flockte und die Bergogin ermunterte sie weiter zu sprechen. "Gnadigste Frau," suhr sie fort, "ich scheute mich nur durch die Beschreibung diefer seltsamen Übung dem Angedenken des würdigen alten Berrn eine kleine Laderlichkeit zu geben, doch

mag fich diefe durch Guer Lob meiner Erziehung recht= Der alte herr war in seiner Jugend mit fertigen. einem reichen Grasen durch alle reiche Lander durch Italien, Frankreich, Spanien gereift, hatte ihre Sprachen gelernt und in den ersten Befellichaften gute Aufnahme gefunden. Als einer der ersten Bekenner der neuen Lebre ging ibm alle Hoffnung auf Unstellung bei dem Grafen verloren, er dankte oft Gott, daß er die Nothpfarre zu Wrade in seinem Alter gefunden. In der Einsamkeit dieses oden Strandes dachte er dann täglich an feine früheren Gescllschaften, und bemubte fich mir beignbringen die verschiednen Sprachen, besonders die Frangösische um zu wiederholen was in Paris mit ihm gesprochen worden, dann auch das Hochdeutsche, wie es die Reformatoren sprechen und schreiben. Ich war ihm so kindlich ergeben, daß mich tein fremder Bedanke ftorte, daß ich nach feiner Mussage schnelle Kortschritte machte, daß ich ihm bald gleich jenen klugen Frauen antworten konnte, deren Gespräche er mir porsprach. Da war der alte Mann glucklich, ja er spielte recht eigentlich mit mir Romodie, indem ich bald die Ronigin von Frankreich, bald den Ronig vorstellen mußte, während er feierlich mit gemessenen Schritten eintrat um mir gewisse Unreden zu halten, wie er sie von Gesandten hober Sofe vernommen batte. War ich anädig gegen ihn, war ich aufmunternd, so durchstrablte ihn ein Keuer, als ob das alles

.

wirklich fei, als ob die Bedingungen des Friedens und feindlichen Berkehrs angenommen, bis er dann wieder im Ramen eines anderen Befandten, gegen diefe Bewilligungen feine Rrankungen mit ernfter Stirne verglich, seine Bei dienste aufzählte und zuweilen mit Thranen diefe Museinandersegung ichloß. Hätte der liebe Alte statt der fremden Sprachen und Geschichten die er mir beibrachte, der Mutter erlaubt, die ihm aufwartete mir Unterricht im Sticken und Beben gu geben, was sie wohl verstand, so lange ihre Augen nicht gelitten hatten, so ware ich jest nicht zu den geringsten Diensten allein brauchbar befunden worden; doch kann ich seiner und der Zeit in seinem Saufe nur mit innigem Dank gedenken, er lebte nur für mich und noch in seiner Todesstunde sprach er zu mir wie gu einer machtigen gurftin, deren Bunft er feine fernen Unverwandten empfehlen wolle. Go ftarb der treue vaterliche Lehrer und die Mutter mußte mir einen Dienst suchen, denn in seinem Nachlasse fand sich außer vielen Schriften nur das Wenige, um ihn mit Ehren zu Grabe zu bringen und die Gemeine dabei gu bewirthen."

So hatte die Herzogin allmählig ihre Lebensumstände ausgefragt, tröstete das Mädchen, als sie dem Undenken des Lehrers einige unterdrückte Thränen schenkte und versicherte ihr, daß sie für ihr Fortkommen durch Unterricht in allen feinen weiblichen Handarbeiten forgen, sie allmählig für ihren eignen Gebrauch als Rammermädchen aufziehen wolle. Dann fubr fie fort ihr bekannt zu maden, was dieser Abend von ihr fordre und wie ihre Erziehung fie zu der Berfleis dung besonders eigne; da sie im Rothfall, wenn sie auf eine Unfrage des Hoffaplans nicht verständig zu antworten wisse, leicht einige frangosische Redensarten einstreuen konne, da jener kein Wort Frangosisch Curt, der Edelknabe trat nun wohlgepußt perstebe. als Begleiterin ein und erhob durch sein Ungeschick den Unftand der Berrin, die fein junges Berg außer Kassung gebracht zu haben schien, da auf einmal sein unerschöpflicher Muthwille einer flillen ernsten Berehrung gegen das Mädchen Plat gemacht zu haben ſchien. Die Herzogin bemerkte diese Berwandlung nicht ohne Unwillen, aber sie selbst mußte jest an ihre Bermandlung denken um ohne Spigenkragen, ohne Schleppe, ohne Sammt, ohne Edelsteine im schlichten schwarzen Hauskleide gleich ihrer Namensverwandtin der heiligen Elisabeth mit ihrem Gefolge bei der Spindel den Soffaplan zu erwarten.

Der Herzog kam jest und verkundete dessen nahe Unkunft, verwunderte sieh gleichfalls über die junge Dirne in ihrem Staatskleide, denn ihr braunliches Gessicht die wohlgeformten, aber etwas starken Lippen, die etwas erhöhten Backenknochen, kleine Ohren, der Glanz ihrer dunklen Lugen und die scharf abgeschnitz

tenen dunklen Augenbraunen, die ichlanken Suften und die überaus kleinen Füße erinnerten jeden an das Eigenthumliche des Bolles, dem sie als Großfürstin in diesem Spiele der Laune angehören sollte. noch ein andres Befühl bemächtigte fich des beitern Herzogs, der Bunsch jenes dem Hoffaplan zugedachte Spiel dem ichonen Rinde felbst einzustudieren. zeigte er ihr an seiner eignen hand wie sie die Sand des Hoftaplans ergreifen, sie an ihr Berg drucken und kuffen muffe, wie sie dann eutgegenkommen sich ibm nabern muffe, um einen Rug auf ihrer Stirn gu em: pfangen, wie sie ibm dann eine Chrenkette unlegen musse, die aber aus Vorsicht zwar mit feinem Golde überzogen aber aus Rupfer geschmiedet war. alles ließ er an sich felbst mehrmals versuchen, während Curt als Hoffraulein feltsam genug mit betreftem scharlachrothem Rleide angethan, sich dazwischen drangte und feiner schutbefohlenen Großfürstin deut: lich zu machen suchte, daß sie sich ihrem Gefühle nicht zu lebhaft überlassen musse. Der Bergog wieß ibn unwillig fort während die Bergogin, die sich an ihrer Spindel einübte, große Augen über den Gifer und die Eifersucht jener beiden machte.

Der Hoftaplan wurde inzwischen angesagt und trat mit eingedrückten Augen ein. Als er sie öffnete meinte er sich verzaubert! Die Herzogin und ihre Hofdamen spinnend in schwarzen alles verhüllenden

Rleidern wie in einer Strafanstalt, wagten taum ibn gu begrüßen, so eifrig wollten sie bei ihrer Urbeit erscheinen; während er vom Bergog aufmertfam gemacht wurde, daß dies die Folge seiner Reden gegen Spigenkragen, Schleppen und Mugigang vornehmer Frauen fei, bat er um Entschuldigung, daß diefe Rede noch nicht bis zu feinem Mündel im entfernten Großberzogthume durchgeschalt fei. Die Groffürstin Unna komme erst von der Reise und erscheine vor ihm in der unanständigen Prach't jener barbarischen Länder, wo die kostbaren Steine wie Rubinen und Jaspis in den Strafen eingepflasiert maren, die Perlen in den Bachen herum rollten und die Umeisen das Gold gu ihren Saufen mit Myrrhen vermischt aus der Erde graben. Er stellte ihn der Großfürstin und ihrer Dberhofmeisterin mit würdigem Unstande feierlichst vor. Die Groffürstin tufte ihm die Band wie ihr geheißen, reichte ihm dann die Stirne zum Ruffe und legte dann um seinen Sals die goldne Schlinge der Chrenkette. Go gut war es dem Chrenmanne noch nie geworden, aus Berfolgung und Anfeindung, zu jeder Bunft erhoben, die taum fraumend feine Geele gu ahnen gewagt hatte, erwachte in ihm ein Gefühl von Selbstvertrauen das er sonst unermüdlich von sich gewiefen hatte und das er unter dieser Gestalt gar nicht wiederzuerkennen vermochte und darum mit voller Geele in sich aufnahm, ihm bald die ganze Geele

jum Aufenthalt anwies. Ferne Länder von falfchen Lehren und eitlem Leben loszureißen schien ihm die Gluth seiner Lippen, wollte er diesen großen 3meck erreichen, mußte er diese junge Kürstin sich gang zu eigen machen, keinen Angenbliek verfaumen. Er fragte eifrig nach ihren Candessitten, freute fiet daß fie des Deutschen so mächtig sei. Wo Mariella ungeachtet des guten Unterrichts ihres Pflegevaters stockte, da fiel Curt mit feltsamen Siftorien ein, die er pom alten Marschall vernommen hatte. Mariella, der unser Raplan wie ein Abbild jenes murdigen Lehrers, gleichsam wie eine verjungte Erscheinung deffelben erschienen, schämte sich eigentlich des Possenspiels, das sie vorstellen mußte, um so mehr überließ sie sich dem Eindrucke liebender Ergebenheit und meinte Sadurch nur einen kleinen Theil ihrer aufgezwungenen Berschuldung auszulöschen. Sie ließ seine Band nicht los, es war ihr als ob ein heiliges Feuer von diefer Hand über ihr Berg ftrome, Curt empfand darüber einige Eifersucht und sette sich zwischen beide, um sie zu trennen, während der Herzog der allmählig auch Un: nas Reife mahrend der ernfihaften Unterredung naber zu betrachten und zu wurdigen gelernt hatte, durch Berficherungen feiner vormundschaftlichen Freundschaft einen Vorwand fand, such ebenfalls der Unna anzudrängen, ihr gleichsam segnend eine Band auf den Ropf zu legen. Dem Beipiel folgte der alfe Marschall, sprach von seinen weißen haaren und wie er fein lettes Blut für die Gicherung der Unsprüche des herzoglichen Mundels vergießen wolle, fniete nieder und verlangte einen Schuh Unnas, um diefen an feinein Selm zu befestigen. Der Schloßhauptmann wollte nicht weniger eifrig erscheinen, der Rangler wat von dieser neuen Erscheinung am hofe ergriffen, zwei Rammerjunter drangten nach, weil fie dies fur den eigentlichen Sinn der Masterade hielten, fo daß taum eine Biertelstunde vergangen war seit dem Einfritte des Hoffaplans, als sich dieser mit der jungen Unna von der gangen mannlichen Bevolkerung des Sofes umdrangt, mit Unna gleichsam in einem Ret gefangen feben konnte, batte ibm feine eigne Bewegung gur Betrachtung Beit gelaffen.

Die Fürstin, sonst von allen verehrt und diese Berehrung streng einfordernd, sah sich hinter ihrer Spindel mit den Frauen des Hoses völlig verlassen, es war ihr zumuthe, als ob sie in einer Stunde alt und häßlich geworden, als ob sie nun wirklich bei der Spindel Trost für ihre Langeweile suchen müsse. Einzelne Worte, mit denen sie auf sich hinweisen wollte, waren überhört, Jorn und Eisersucht spornten ihre Hestigkeit. Sie rief den Herzog, er hörte nicht, sie rief dem Edelknaben, er konnte nicht aus dem Gezdränge zu ihr gelangen. Mit zornigem Lachen rief sie der Oberhosmeisterin, sie müssen die Spre der Frauen

retten und rachen, die Spindel fei ihre Lange, bas Bund Schluffel ihr Streithammer, fie folle dem Dagen mit ihrer Spindel eins überziehen, fie selbst wolle den Bergog angreifen. Auf den Wink griffen auch die andern hoffrauleins zu den Spindeln, der hofzwerg blies die Trompete gar kunstlich in die hohle Hand, wieherte und schnob dann wie die ungeduldigen Rosse wenn sie den Rlang vernommen. Die Herzogin legte ihre Lanze ein gegen den Herzog, die Kräuleins griffen ihre gewohnten Berehrer an, noch ein Trompetenstoß des Zwerges und der Angriff erfolgte ichonungslos. Berrath schrie der Herzog, unerwartet sind wir überfallen, schonet wenigstens des Beiligen. Drauf, drauf rief die herzogin und alle Spigen richteten sich gegen das faltenreiche Rleid des Raplans. Schnell lößte sich die Gruppe der Geligen auf, die fremde Fürstin von der Bergogin ergriffen flog zur einen Thur binaus, aus der andern fluchteten fich der Bergog und die Manner, welche mit dem Scherze einverstanden maren, nur Curt blieb unter dem Schuge der herzogin, deren Rniee er umfaßte und der hoftaplan im Gefühle seiner durch die Spindelftoge verlegten Buide. "Ihr beklaget euch," fagt die Bergogin, "über einige leichte Stoge? Sollten diese nicht Eure Brundfage aufgeruttelt haben, die Ihr eben gang aus den Hugen verloren, um Hugen und Sande nach einem verbotenen Gute auszustrecken. Go wenig konntet Ihr der

Lockung widerstehen, so schwach war Ener Entschluß, die Weiber zu verachten, nie solltet Ihr es wagen unste kleinen Fehler öffentlich in der Predigt zur Schau zu stellen, oder gegen den Shestand öffentlich zu reden, vielleicht wäret Ihr nie aus solche sündliche Gedanken verfallen, wenn ihr gleich den andern Geistlichen Euch vermählt hättet. Das wußte Luther gar wohl, darum stritt er gegen das ehelose Leben der Geistlichen. Laßt Euch nicht vor meinen Augen sehen, bis ihr vermählt seid.

Der arme Martir wußte nichts zu erwiedern. es war ihm zumuthe als ob er der ärgste Günder sei, als sehe die Bergogin in sein Berg, denn gethan hatte er nichts, was eine solche Strafrede veranlassen konnte, obaleich er mit seinen Gefühlen und Gedanken in der Rabe der seltsam iconen Großfürstin nicht recht zufrieden war. Schweigend ergriff er hut und Dornstock, die im Winkel standen, verbeugte sich und verließ das Zimmer nach entgegengesetter Seite, wo der Bergog abgegangen war, um diesem nicht in feiner außersten Berwirrung zu begegnen. Die Berro. gin befahl nun Curt, daß er felbst der jungen Mariella den Schmuck und die fürftlichen Rleider abnehmen, zugleich auch der Schaffnerin bestellen folle, daß sie dieselbe zu allen strengen Urbeiten in dieser Nacht anhalten moge, doch sagte sie ihm, daß er vorber den Bergog zum Abendessen führen moge, wo sie seiner warte. Eurt fand den Herzog im Borzimmer bei Mariella.

Diese Botschaft obgleich dem Bergoge höchst störend wurde doch mit der freundlichsten Burde von ihm aufgenommen, er warf der weinenden Unna einen Ruß zu und eilte zu den Freuden des Mahles, die ihm bor allen andern zusagten. Eben so rasch gehorchte das Mädchen dem Befehle, Schmuck und Kleider abzulegen ohne der Beihülfe Curts zu bedürfen, die sie vielmehr mit einer Urt Stolz bon sich wies. "Alle Fürstimmen," rief er, "zeigten sich dankbar, wenn ich sie bediente, hast Du mir nichts zu geben?" Dabei streckte er spottend die Hand aus als ob er einen Lohn erwarte. Sie griff in ihre Tasche und warf ihm ein großes Stud Geld in die Sand, das ihr die Mutter mit dem Bedeuten übergeben hatte, es bis zu dringender Noth wohl zu bewahren. Eurt sah das Stud verwundert an, dann das Madden und erft, wie sie schon vor ihm die Treppe hinunter gegangen, fagte er indem er das Geld einsteckte: "Ein seltsames großes fremdes Goldstück, wie mag fie dazu gekonimen fein, ob es aus der Mungfanimlung des Herrn gestohlen. Das muß untersucht werden!" - Dann eilte er und richtete den Befehl der Berzogin bei der Schaffnerin, die ihm das Haar strich, und ungeachtet nichts anbot dahin aus, das Mädchen solle gleich das Bimmer des hoffaplans icheuern, denn er wußte, daß

sich dieser dem Reinigen sciner Zimmer beharrlich wie dersete, damit seine Bücher und Schriften nicht geststört würden, hoffte sich in seinem Ürger neuen Spas und gnädiges Lächeln der Herzogin zu erwerben.

Die Schaffnerin hatte fein Arges dabei, sie meinte vielmehr, daß die Bergogin ihren eignen Ingrimm gegen die Unreinlichkeit der Bimmer des Boffaplans theile und fragte nur: "Db der hoftaplan vielleicht mit dem herrn nach dem Lussschlosse reife?" Der Curt nickte dazu als ob sie es getroffen und fuhr fort: "Must die Gelegenheit, lagt alles scheuern Boden und Tifche, die Bucher durfen Euch nicht ftoren, die sollen auf einen Saufen gepadt werden, die Schreibereien aber in einen Sad, so gehen sie nicht verlo: ren, Dintfag und Federn dabei, auch Butter und Saring, wie sie da noch von ein. halb Dugend Fruhflücken uniherstehen, so vermißt er nichts, wenn er feine Urbeiten fortsetzen will." - "Goll alles gefcheben," sagte die listige Schaffnerin, "ich verstehe die Herzogin, weiß recht gut, daß sie heut aus der Kirche gelaufen wegen seiner dummen Reden über ihren ichonen Spigenkragen, den sie aus den Niederlanden von der Schwester zum Beschenk erhalten. Die Berzogin will den Beiberfeind los fein, er hat hier den jungen Leuten schon manche Grille in den Ropf gesetzt und wenn es so fort geht giebt es heuschreckennoth. Ich war dem herrn erst gewogen, nothigte ihn zu einem oGlase Wein, da that er aber als ob ich ihm zu gering sei, trank den Wein und ermahnte mich, bessere
Ordnung bei den Mägden einzusühren, er begegnete
ihnen immer Abends auf den Schloßgängen." —
"Was hat der Narr sich um die Gänge im Schloß
zu kümmern," rief Eurt, "wenn er uns nur den
Weg zur Seligkeit zeigt, er muß weichen vor dem
Scheuren wie der bose Feind vor dem Ranchsaß, wie
die Leute sonst glaubten."

Eurt eilte fort, mabrend die gellende Stimme der Schaffnerin Mariellen rief die fich in einem Winkelchen der Ruche verkrochen hatte, weil ihr nichts als ein Jacken und der Unterrock geblieben war, nachdem sie den fürstlichen Staat abgelegt hatte. "Mein schönes neues Sonntagskleid!" rief sie klagend, indem sie hervortrat. "Das ist Dir unverloren," fagte die Schaffnerin, "das haben die Rammerfrauen mir gebracht, auch brauchst Du es jest nicht, die anadige Großfürstin soll heut noch scheuern den Stall des hoffaplans, ich meine feine beiden Studierzimmer. nimm den Gack dort, bringe heiße Lauge, Schener: lappen und Sand, ziehe auch die Schuhe aus, damit Du sie nicht verdirbst." - Go bewassnet eilten beide nach den Zimmern des Raplans, welches die Schaff: nerin mit dem Sauptichluffel eröffnete. Alls fie fich umblickte feufzte fie und sprach: "Wenn das mein Mann ware, nahme ich mir das Leben über die Unordnung." Bei diesen Worten griff sie rafd, in die ausgelegten Papiere, welche Sammlungen zu einer biblischen Concordanz in Buchstabenordnung darftellten, eine der muhevollsten Urbeiten, alle Bibelftellen in Beziehung auf gewisse darin vorkommende Haupte wörter auszumählen und an einander zu reihen und zur Balfte verloren, wie sie nun in dem großen Sacke unter einander geworfen lagen. "Dafür mußte ich selbst sorgen," rief dann die Schaffnerin, "damit nichts verloren ging, mit den Büchern wirst Du schon allein fertig werden, dann scheure recht blank und schone nicht Deine Hände und Füße, reibe als ob es der Herzogin Wohnzimmer ware, brauchst heute Racht nicht zu schlafen, haft mehr Ehre heute genoffen mit den herrlichen Kleidern, als Du jemals werth bift. So viele Flecken ich hier morgen finde, fo viele blaue Kleden follst Du Abends auf Deinem Ruden gablen."

Der Raplan schritt inzwischen weit umber durch die Stadt, da die Thore geschlossen waren, er also das Freie nicht erreichen konnte, das Gesühl seiner Sündigkeit verlies ihn allmählig, er hatte sich überzeugt, daß er alle seine Gedanken wie eine Geldkiste verschlossen gehalten, daß die Vorwürse der Herzogin Argwohn gewesen, — wohl gar Eisersucht. Die Herzogin hatte ein allgemeines aufmunterndes Lächeln gar oft auch ihm zugewendet, er glaubte, daß es allein ihm aufgegangen sei und er hatte es innerlich ver-

Die Freundlichkeit der vermeinten Großfür: stin verdammte er gar nicht, er hielt es für einen höheren Wink, daß er dort seine Lehre verbreiten solle, wohin noch keiner seiner Glaubensgenossen gedrungen. In diesem Augenblick beschien der aufgebende Mond eine schwebende Wolfenschicht und sein Auge erblickte darin die Großfürstin, schon aber bleich in weißem hermelinmantel auf silbernem Throne, eine Sternenkrone auf ihrem Scheitel, zu ihren Kugen feine Concordang in Pergament gebunden, ein starter Foliant, von flatternden Engeln so leicht getragen als ob er aus Spinneweben gewirft, mit Pflaumfedern gefüllt sei. Rur wenige Augenblicke dauerte diese Erscheinung, da wurde der Mond von einer dunklen Wolfe gedeckt und nur in ihm blieb ihr Dasein durch die Überzeugung, daß er zu großen Dingen berufen. Konnten die Upostel, unwissende Handwerker und Fischer dem Berren große Dienste leisten, so dachte er, warum sollte ich nicht mehr Beiden bekehren, ich der aus angesehenen Geschliechte geboren alles erlernt habe, was irgend zu wissen nutte. Wer alle alte Sprachen weiß wird sich auch in die neuen leicht einstudieren, audy ware es nicht unmöglich, wenn es mir frommt, Pfingsten ist in acht Tagen, wenn ich bis Pfingsten warte, daß ich ohne Mühe die Gabe der Sprachen erhalte. Es kamen mir schon oft so felts fame Worte, ich weiß nicht woher, wenn ich Abends

lange aufgesessen hatte beim Urabischen, vielleicht ma: ren das Borklange jener fremden heidnischen Sprache, in der ich einst lehren foll, denn hier auf Erden ift alles neben feinem eigentlichen Dafein auch Symbol. Indem er fich muhte diese seltsamen Sprachtone sich jurud ju rufen borte er fie neben fich mit derfelben Stimme, mit denfelben Musdrucken berfagen. Gin leis ser Frost lief über seine Hout, der fremde Beist mar unter seinem weiten Rleide, er konnte es deutlich unterscheiden. Sabe ich zwei verschieden denkende Besen in meinem Körper, die gar nichts von einander mußten bis zu dieser Stunde der Mitternacht, die vom hoben Thurme ihr Einrücken meldet. es deutlich in meinem Mantel, jest hackt es in meine Buße, bin ich das alles felbst, nein, es ist der feltsame Staar der Unkommling, mein Frühftucks Baft feit ein Paar Tagen, den ich so sorgsam einsperrke dem ich so reichlich Futter streute. Urmer Sprachgeselle habe ich dich zu hoch oder zu wenig geehrt, was trieb dich aus meinem Zimmer, gewiß ein schaudlicher Berrath, du möchtest es mir flagen, aber du weißt nur fremde Worte die ich nicht verstehe, wer hat dich erzogen? Deinen Schrei, dein bonjour Marielle vernehme ich, obgleich ich deine Worte nicht deuten kann, du überstudierter armer Wicht, hast deine natürliche Sprache verloren und was du sprichst habe ich nie vernommen, Marielle sang er lustig, ich kenne kein solches Mädchen, wer weiß wo die wohnt. Du zerrest mich uach Hause, gewiß haben sie dir dein Nest gestört, waren es die Rasen oder meine Feinde? Romm du alter treuer Bursche, ich muß dich mit meinem Dornstocke schüßen und deine Feinde strasen.

So eilte er den Staar auf feinen Ropf fegend nach dem Schlosse, nach seinen Bimmern. Auf dein Bange bemerkte er schon einen Schimmer aus seiner geöffneten Stubenthur, der ihn veranbagte fich leife anzuschleichen um Diebe, die nach seiner Bermuthung die Thure erbrochen hatten, ju überraschen und zu fangen. Go fam er fast unborbar mit angehaltenem Uthem in das Zimmer, bei dessen Unblick er den letten Athem auszuhauchen wünschte. Sein Tisch mit dem mubsam jufanimengeordneten Blattern, die er in den nachsten Tagen zusammenkleben wollte, mar leer und noch spiegelblant von dem eifrigen Scheuern, seine Bucher lagen in einer Ede aufgehäuft, aber wo maren alle seine Handschriften geblieben. Der Boden des Zimmers glanzte auch noch von dem Scheuern, er war auch noch nicht trocken aufgewischt, als ob die Urbeit durch einen Zufall gehemmt worden. sah von der andern Seite einen dunklen Schatten sich über den Boden breiten wie von einem Gefäße mit einem Bentel. . Scheu blickte er dabin und er: starrte fast, aus einem großen Sacke blickten seine Papiere, die Handschrift zu der Concordanz, aber auf

dem Sacke erblickte er eine fo feltfame Beitalt quians mengekauert, daß er im ersten Augenblicke an die Er. sählungen vom Alp drücken denken unigte. jugendliche weibliche Bestalt faß da fast zusammenges druckt mit abgewendetem Besicht; die den rechten Kuf auf das linke Anie gelegt hatte und mit Sorgsamkeit aus dem Ballen des großen Zehens etwas auszuziehen strebte. Es war Marielle, die bei dem Scheuern sich einen Splitter an der Stelle, wo Martir ju figen und die Dielen mit den Ragelu feiner Rufe gu ftreifen pflegte, tief und fchmerglich in den Ballen gestoßen hatte und ihn nun mit einer Stecknadel bewaffnet, durch angebornes Talent zu solcher Bundarzenei auszuziehen strebte. Die Stellung war hocht unbequem und sie seufzte mehr von dem Drucke ihrer gebuckten Bruft, die niegend mehr Plas zu finden wußte, je naber das Auge den Weg der Nadel zu bevbachten und zu richten trachtete, als von dem Schnierze dieser kubnen Unftrengung gegen ihr eigenes Kleifch. Gie feufzte und Martir der in allen der Erscheinung nur Absicht, Bosheit und Frechheit zu seben glaubte', fand sich dadurch so verwirrt, daß er die Augen eindrückte, fich dem himmel empfahl, indein er thun wolle, wie ihm der Beift gebiete. Bei die= sen Worten schlug er wild mit seinem Dornstocke gegen die Erscheinung auf Mariellen los, die mit einem zweiten heftigen Seufzer hinfturzte. Der Staar

auf seinem Ropse schrie unablässig Adieu, Adieu, mon Dieu, mon Dieu, Adieu Marielle! - Adieu! lallte Marielle mit flerbender Stimme. - "Ihre Stimme bei Gott!" rief Martir und öffnete die Augen und wie in jenem Wolkenbilde, das ihm vorher so bedeutsam erschienen, lag vor ihm die Broßfürstin, die er blubend im goldnen Rleide verlassen, bleich wie eine verwelfte Rose in weißem Unterrocke und hemde, unter ihr die Concordang, die Lieblings: arbeit feines Lebens in weißem Sacke. Reine Erfdjei: nung, keine Bolke, kein Traum, scufzte er, warf den Stock weit von sich, ruttelte fast besinnungslos die . ichlaffen Glieder der Unglücklichen. - Gie ift es die Großfürstin, sie bat mit dem Bogel gesprochen, er war ihr wenige Tage voraus geflogen, ich hatte ihr Eigenthum geraubt, eingekerkert, vielleicht hat sie ihn gehört, fand das Zimmer offen, wo offenbar die Leute gescheuert hatten. Und nun ist der Bogel fort und sie, die Einzige ihres Geschlechte, in der keine Sunde, durch mich den Rain verwundet. Sobes Fürstenkind nicht mein Born sührte das Mordwerkzeug, nicht der gerechte Born über dieses unerlaubte Cindringen eines weiblichen halbenteleideten Wesens in mein Schlaf: zimmer, es war die bose mir selbst lang versteckte Gluth, die hier zur Raserei eines gewaltsamen Ungriffs gegen die Geliebte mich brachte, die Schaam mein Herz wie einen Feldflüchtigen ehrlos übergehen zu sehen. Das war nicht jene hohe Liebe, die zwischen Glauben in Hosfnung wandelt, es war die schreckliche irdische Lust im Bunde mit Tod und Sünde, die alle Lehren, allen Willen nur nicht den Abscheu gegen die Sünde in mir unterdrückte. Dieser Abscheu, das Einzzige was mir von allen frommen Gesunungen blieb, nuchte der zum Unheil enden! Unter solchen Betrachtungen hatte er den Körper des erblaßten Mädchens in einen Mantel gewickelt, und auf seine Schulter gezlegt, den Schlüssel ergriffen zu einem nahen Seitenausgange des Schlosses, der ihm wegen seiner Amtszgeschäfte da die Schlossemeine zum Theil in der Stadt zerstreut wohnte, anvertraut worden.

Scheu bliekte er sich um, aber ein tiefes Dunkel hatte den Himmel überzogen, der Wind wechselte öfter, die Windfahnen klirrten, der Strom rauschte in den ruhelosen Schloßmühlen. Rein Wächter störte ihn, aber es störten ihn seltsame Stimmen in seinem Ropse. Sie ist todt, flüsterte die eine, rette die Ehre deiner Lehre, wirf sie in den Strom, die Leute denken, daß sie beim Wasser holen gefallen und ertrunken. Wirf dich ihr nach, tönte die andre, so bist du aller Qual frei. Umsange sie mit ganzer Seele, lautete die dritte Stimme, ein seliger Tod, vereint ins Meer der Ewige keit zu treiben. Teusel lasse mich los, antwortete er halb rasend, sie kann noch leben, sie kann noch geerettet werden!

In dem Augenblicke blies ihn ein heißer Athem an von oben, er stieß gegen eine schwarze Gestalt, daß ihm der Boden zu wanken schien wie das Flußeis beim Aufgange, über seinen Rücken liefen die Eisschollen: Weich Teufel von mir im Namen des Herrn.

Da mandte sich die Gestalt mit ungeschickter Bewegung und plumpen Sufichlage von ihm, er erkannte das schwarze Roß des Leibarztes, des jungeren Dr. Mophaganna aus Padua von manchen auch Faust genannt, weil den Leuten feine anatomifchen Samnilungen, feine Stelette, feine ftete Jagd auf Geltsam: Beiten menfchlicher Rorper wie Mittel zur Bezauberung erschienen. Beizig wie er sich in allem zeigte, so ließ er auch sein Pferd, das ihn bei Tage durch Stadt und Land trug Abende nach farger Futterung frei, damit es sich an dem reichlichen Grase rings an den Schlofwällen erfättige. Das gute Thier scheute Gott und fürchtete niemand, es war gewöhnt vor jedem Hause, wo der Dokter Kranken besuchte ruhig stehen gu bleiben, bis er nach Beendigung feines Geschäfts wieder sich aufsetze und es forttrieb. Die Menschen behaupteten sogar, daß das Pferd Nachts beim Umherweiden die Todten wittere und ihm Nachricht das von bringe, damit der Doktor sich irgend eine Gelts samteit von den Leichen fortstehlen könne. Der Her: zog hörte nicht auf diese Ungaben, vielmehr zeigte er ihnen ein Glas, worin einer seiner Finger durch Spiritus erhalten die geschickte Hand des Italieners beurkundete, der ihn nur durch diese überraschende
Operation von der Gesahr besteit hatte, sein Leben
an einem kalten Brande zu verlieren. Diese Sicherheit in der Wundarzenei behauptete der Italiener nur
durch Versuche an Leichenzergliederung erhalten zu
haben, weswegen der Herzog seine Unternehmungen
gegen die Sicherheit des Grabes und der ausgestellten
Leichen dadurch begünstigte, daß er ihm eine Wohnung
im Schlosse also an unantastbarem Orte einräumte.

Der Leibargt war gerade an diesem Tage von der Stadt entfernt auf einem Rreuzzuge nach Leichen wie eine Manderfrabe umbergeritten, sonst hatte er gewiß an dem Scherze gegen den Raplan Theil genommen, den er beim ersten Unblicke gleich gur Bielscheibe feiner Einfalle sich erwählt hatte. Der Italiener, der sich tausend Dinge zu thun und zu wissen rühmte, von denen er kaum ein Gerücht vernommen, fand an Martir den angstlichsten Gelbstqualer, der bis gu dem Augenblicke, wo ihn sein sogenannter Beist ergriff an allem zweifelte was er felbst mubsam gelernt und Der Italiener wußte außer seiner Kritik, seinem Gewissen, auch seine Burcht durch Erzählung der unerhörtesten Krankheitsfälle anzuregen, ja er bil: dete ihm die unvereinbarften Ubel ein, gab ihm dagegen die unbequemsten Beilmittel, so daß der Raplan längst sich verschworen hatte, fünftig lieber ohne Sulfe zu sterben, als durch diese schmerzlichen Qualereien des Dokters geheilt zu werden.

Sollte er noch zu ihm gehen, seinen Beistand wegen der Unglücklichen anzuflehen, da selbst das Un: ichnaufen des Pferdes ihm als Zeugniß galt, daß fie todt sei. Noch hatte ihn niemand geschen, auch glaubte er nicht daran, daß das Pferd mit feinem Herrn sprechen könne. Nahe war ihm wieder der Strom, auch trat er wenige Schritte naher nach dem Ufer, als er die Mühle an einem Lichte erkannte, die aber geschüßt worden, weil sie nichts mehr zu mahlen hatte. Der Mühlknappe gegen über mußte ihn wohl in gleichem Augenblick bemerkt, die eingewickelte Marielle für einen Sack gehalten haben, ibn aber für einen heimlichen Mahlgast, wie deren manche in der Nacht mit gestohlnem Getreide Nachts zu ihm kamen. "Romm nur," rief der Knappe, "wer zuerst kommt der mahlt zuerst, wirf ab Deinen Sack, gestohlnes oder gekauftes But, beides giebt gleich viel Mehl."

Es ist dunkel, sagte Martir vor sich, soll ich ihm meine schwere Burde aufladen, ihm die an der Thure aussehen, mich könnte er nicht mehr ersassen, er wäre unschuldig an dem Unheil und könnte dreist Lärmen machen, daß ihr der verteufelte Wälsche zu Hule eilte, in so sern Hule noch möglich.

Aber das schwarze Pferd hatte inzwischen schon das Pflaster vor dem Hause des Doktors zerschlagen,

als ob es Feuer anmaden wollte, bis der Dokter zum Kenster heraus gesehen, sein Wiehern abgehört hatte. Da blickte er hin zu Martir und ries: "Lickster Freund, machen sie eilig auf ihren Füßen hieher, ick schlüssen sogleich mein Hausthür auf mit mein große Schlüssel, Treppe sein schmal, werde helf die Leiche tragen in mein Uppartement aber stoße sie nirgend an, weil sehre viel daran gelegen, daß die Leiche nickt in Stücken brickt.

Das Pferd eilte bei diesen Worten zu dem Kaplan und versperrte wie ein guter Reiter den Ruckzug indem es mit dem Ropfe hinten drangte, daß der Raplan fortschreiten oder besorgt fein mußte, daß es ihm die Fuße von hinten gertrete. Go wurde er ohne Rachdenken der Thure des Doktors jugetrieben, des ren Schloß sich leise öffnete, die wohlgeolt in ihren Ungeln nicht frachte, sondern leife hinter ibm schloß ohne dem dienenden Roffe den Eingang zu gestatten. "Maladetto," sagte jest der Doktor leise, "ich werde Dict erwurge, daß Du mict fo lange haft warten lasse über die Nacht, werde Dir abziehen die haut, werde sie aufblase, werde sie hinstelle in meine Barte wie eine Bogelscheuch, werde Deine Auge ausstechen und demonstriren an meine Schüler und sage, es fein Derseaugen, dumm Esclaugen. Mun nehme fict in acht, bitte allerschönst, um Gottes Wille, nicht anstoß an die Leich, lieber gebn Stoß fur mich, als eine an die Leich! Aber Spizebub, ick meine Du haben mich angeführt, die lang Riefin, Dein bos Weib haft divisitit in zwei Theil, dies nur die eine Halfte sein kaun mit die Kopf, hast behalten für Dick die andre Hälfte mit die beide Bein. D das ware groß grausam Die visionscrempel!"

So fand er sich noch unerkannt, als er schon auf den letzten Stusen der Treppe stand von dem Schatzten der Unglücklichen und von einem Berschlage über der Treppe gedeckt. Richts habe ihm sein Leben gezgolten, das schwor er oft dem Herzoge, aber die Berzweiflung seinen Stand, seine Lehre beschimpst zu seinen von dem boshaften Italiener, erweckten ihm wiezder Gedanken zur Flucht. Schon glaubte er, daß der Doktor den Körper der Erschlagenen gesaßt habe und sprang zurück. Aber in dem Augenblick sah er daß der Körper der Hand des Doktors entgleitend zur Treppe niedersiel, ein Schrecken, wie er ihn nie gessühlt, lähinte alle seine Kräste, eine Bewußtlosigkeit umfing ihn wie ein höherer Segen, er sank ohnmächtig nieder.

Alls er zum Bewußtsein zurückkehrte, wollte er erst nicht die Augen aufschlagen, er hoffte begraben zu sein, endlich hoffte er doch wenigstens, nur im Wahnsinn das alles erlebt zu haben, was ihm so schwer auf dem Herzen lag. Aber die Sonne war inzwischen aufgetaucht und seine Flamme ließ sich auch nicht mehr

erstiden, jammervoll blidte er in den Tag, gleichgultig auf die Knochenhand, die in seiner lag und an die er fest gebunden. Doch der Gedanke, daß es die Sand Mariellens fein konne, guette in ihm, er suchte sich loszureißen und von diefer Bewegung erschallte eine Rlingel im Saufe, denn diefer Anochenarm hing an einer Schnur, die Rlingel bei der leifer ften Bemegung anzuziehen. Much dauerte es nur menig Augenblicke so trat der Doktor in prachtvollem Morgenrode von scharlachrothem Tuche ein, sich nach dem Befinden des Raplans zu erkundigen. feine Untwort erhielt, befühlte er den Puls, schüttelte mit dem Ropfe und zugleich eine große Flasche. Für mich giebt es feine Urzenei, seufzte der Raplan, bis ich weiß, was aus der Unglücklichen geworden, die ein unvorsichtiger Schlag von mir an dem Schlafe Bar sie zu retten." - "Retten, sie meinen furieren," fagte der Doktor, "davon habet mir gestern nichts gesagt, sondern von secieren gesprochen, von habet mich da in große Gunde geanatomieren. bracht, denn es war noch ein ganze kleine Wenigkeit von Leben darin, als ich mit mein Meffer einschnitt. Sabe fich darum nick fo fchrecklich, is mir öfter geschen, weiß kein Mensch, wo Leben anfängt, wo Leben aufhört, verstedt sich wie klein Rind in ein klein Winkel von die Leib und lacht uns aus, wenn wir ihn nicht finde und sagen, es is all vorüber, der Leib

gehört der Erden. D Menschenseel ist boshaft Ding. wenn sie frei wird von all die Last, Gorge, viele fleine Qualerei diefes Leibes, tein Menfchenfeel is jemals gern auf die Erde gekommen, ist hier ein harter Dienst, es liefen alle davon wie die Spigbub von der Galeere, wenn fie die Rette nicht fühlten im Gleifche, momit sie sein angeschmiedet an dies Leben." - "Also lebte fie noch, fie war noch zu retten, ihr Tod über Dich Du Unmensch, Du Menschenschlächter!" - rief der Raplan und hatte seine Augen eingedrückt um durch nichts am Ausdrucke seines Fluchs gehindert zu werden. - "Berstehen mich recht," antwortete der Doktor, "weiß nicht, ob sie zu retten war, weiß gar nichts von der Donzella, ob sie hatt gang leben tonnen, meine nun war so hin und wieder noch ein wenia Leben darin, dachte fie muß erft eine Stund todt fein." Matt seufzte der Raplan, "Ihr macht mich rasend, lieber anatomirt mich, schneidet aus die Gehnen dieses Urmes, der den unglucklichen Schlag führte, da nehmt ihn, ich will nicht schreien nicht zucken. Ihr seid Maler, ich weiß es, kreußiget mich um die Leiden des herrn zu feben und in meinen Augen die Leiden Satans, wie er vom herrn abgefallen. Ihr warct von je mein ärgster Feind, es thut mir wohl Euch meine Gunden zu bekennen, daß Sohn und Spott mir entgegen schalle aus aller Belt. Bort recht zu, dieses Mädden riß nieder alle die Gedanken von denien

denen ich lebte, jest weiß ich es erst warum mich ihr Unblick so ergurnte. Dies fürstliche Kind, nur der Allwissende weiß wie es in mein Zimmer gekommen, oder war es ein armes Madchen, das mir zum Spott als Fürstin verkleidet wurde, denn der Bergog freibt gern seinen Muthwillen mit der Welt, die er wenig kennt, dies fürstliche Kind hat alles in mir umgerissen. was ich in Jahren aufgebaut hatte, all mein Berdammen der verheiratheten Priester war die Thorheit des Unerfahrnen, sagt es meinen Keinden, ich mar ein Thor, der sich vor dem Gift fürchtet, das in der Nahrung verborgen fein konnte und darüber verhungert, alle die tausendfach verglichenen Bibelstellen erscheinen mir anders, sie gelten nur für die welche unberührt von Leidenschaften so wie ich bis zum verflossenen Tage lebten, ja hatte mich der himmel gestern zu sid genommen, ich hatte nichts geabnet hätte nie verstanden, was Paulus zum Timotheus fpricht, daß in den letten Zeiten etliche von dem Glauben abtreten werden und anhängen den verführerischen Beistern und verbieten ehelich zu werden. hing an den verführerischen Geistern des hochmuths, wollte mich nicht stören lassen in meinem hoffartigen Thun und Treiben, darum verdammte ich die Che Luthers und all der geistlichen, die seinem Borbilde folgten. Run wißt Ihr alles, zu der Strafe komme der Hohn, daß ich sie reichlich verdiente, als ich das Antlig des geliebten Wesens," sagte schwach der Kaplan, "wie es auch entstellt sei, denn zu meinen höchsten Qualen gehörk, daß es mir nicht mehr erscheint, daß ich mit aller Sehnsucht nicht einen Zug mir denken kann, es ist als ob meine Thränen den Spiegel des Geistes zerfressen haben." — "Morgen früh," sagte der Doktor, "wenn Du geruhet habest lange Nacht, damit Du Tramontane nicht verlierest."

Um andern Morgen nach ruhigem Schlaf öffnete er die Augen fast vergessen dieses Gesprächs und erblickte das Haupt Mariellens freundlich lächelnd, doch die Backen blag und eine starke Narbe an rechter Schlafe in einem großen Gluse, das oben forgfam mit Blase zugebunden war, als sabe diefes Glas zufällig aus einem Schranke heraus, der mit einem grunen Teppich verhangen war. Er wollte aufspringen, aber er fand fich gebunden, der Doktor fprang berbei, zeigte ihm auf seinen Ruf den leeren Spiegel, der noch vor ihm stand, der jest die leere Hinterwand des Zimmers, diese mohl bekannten alten Schränke zeigte, wo auch bei näherer Betrachtung nichts der Erscheinung Entsprechendes zu finden, wo er nun zu seiner Überraschung jenen Sack mit seinen gelehrten Sammlungen zur Concordanz aufbewahrt sah, der ihm so wie die verschwundene Erscheinung wieder in sein altes Leben zurück versetzten, das er bisher wie eine abgefaßte Schlangenhaut nur wegen einer ver-

baften Uhnlichkeit mit fich felbst gefürchtet batte. Alle biblische Stellen, die von Zauberei handeln, traten ihm vor Augen, er fühlte sich wieder in seinen Wissen und ordnete heimlich diese Außerungen, um heraus gu finden welche Urt Zauber dem Doktor einwohne? Die fremde Sprache, die fremden Scherze hatten ihm den Glauben an feine Bosheit erweckt, den jener mit Wohlthaten vergolten hatte, er hatte ihn verheimlicht, ernahrt, geheilt, um so ungemessener war feine Dankbarkeit. Er drückte die Augen ein, wollte wieder den Beift in fich walten laffen um den Dank in heftiger Ergießung der Worte auszusprudeln, als ihm der Doktor gu rief: "Nich Auge gu, um Gottes Willn, Teufel druckt Dir die Auge zu und sprickt aus Dir, Aug in Aug dat mus sick sehn, so hat bose Keind keine Macht," - Kolasam öffnete der Raplan die Augen und sagte mit angeniessener Besonnenheit seinen Dank, daß er ihm die Jungfrau durch feinen Zauberspiegel gezeigt, wenn aber das seiner Runft möglich sei, warum nicht auch das Größere dem Beist über den er gebiete, nur menig des verlornen Rörpers gurnde: zugeben, wenn er ihn auch als kleines Rind zur Erde gurudführen muffe, er wolle dies Rind groß gichen. -"Aftzehnjährig Citella fann fei flei Rind werde," rief der Doktor, "alles vorwärts in dies Welt, will aber Beift in Mitternacht Nahrung nehme, kann er wieder ein wenit Leib erhalte. Indeffen forg fur Dein eigen

Leib, Du fein mm gefund, hier nit bleibe kannft. Beift in der Citta, Du fein davon gelaufen mit jung Herzog weiß Wahrheit, ses Dich aus Måddye. Misericordia auf ein Nothpfarren ans Meer, in ein Ort heißen Wrack, is halb verschüttet von die Meer. Alles zusammenpacken, was Du hast, diese Nacht reise fort, wirst dort alles finde, alle von die gut Bergog bestellt. Da ist groß Kirch am Meer, wo die ganz Gemein jest dein wohnen konnt, da ist begraben schön Rind, das Du in Deine große Reuschheit Borne hast mit spige Stock erschlagen, habe nicht ein Loth für mein Collection behalte. Herzog ist ein strenge Herr." — Nach einem erleichternden Ausbruche von Thränen fragte Martir mit leiser Stimme: War's eine Fürstentochter, wars ihr rechter Rame, den ich hörte? — "Kann sein, kann auch nicht sein," sprach dann der Doktor, "es ist ein seltsam Sach, viel munderlicker als ein Mensch es sich erdenke kann, sie bieß Marielle, doch weiß ich nit, ob sie sick immer nen: nen also, — is ein groß Problema, — bin blind, die Zeit macht Augen, feg Brille auf."

Martir war in jammervollen Träumen auf dem heftig stoßenden Korbwagen bis zur Abendzeit gefahren. "Herr Kaplau," sagte der Kutscher, "da liegt ihre große Kirche!" — "Ich bin nicht mehr Kaplau, ich bin Pfarrer," sprach Martir sanst. — "Nun

Herr Pfarrer," antwortete der Fuhrmann verwundert, "ich meine, das kommt auf eins, grämen sie sich nur nicht um den guten Tisch am Hofe um die schöne Wohnung im Schloß, es ift bei allen Dingen am Bofe ein Aber, ich habe lange genug zugesehen und denke manchmal, daß ich jest weiter ware, wenn ich als Ruecht bei einem Bauer gedient hatte. Mit dem Belde heißt es, wie gewonnen so verronnen und das Gewissen verrinnt nicht mit dem Sand in der Uhr. Wie hab ich so manche geheime Fahrt machen musfen, vor der mir jest graut. Hier bin ich auch nicht zum erstenmal, — nun Herr Pfarrer der Himmel stehe Euch bei, ich glaube immer, sie wollen Euch zum Narren machen, denn es fehlt ihnen jest am Hofe an einem hofnarren! Gramt Euch nicht darum, es ist zwar eine gar schwere Abrichtung mit den Sofnarren, fast noch schwerer als mit den Kalken, denn die eigentliche Rappe tragen sie imvendig. Il aber Die Lehrzeit vorbei, dann gehts Euch gut, Ihr durft über alles sprechen in Eurer Art so wie die Land: stände, aber zuweilen geschieht es doch und Ihr konnt manchen zu Salse kommen. Da vergeßt mich nicht, wenn mich der Stallschreiber anklagt hat er immer Unrecht; ich futtre gern meine Pferde dice, aber denft nicht, daß ich von euch hafer begehre, weiß Gott!" Boll Berwunderung über diese seine neue Bestimmung nahm sich Martir vor, wie grundlos auch die Bers

muthung des Kutschers sei, doch sehr auf seiner But zu sein, um nicht etwa aus Gram über die zerstörte glänzende Lebensaussicht, aus Liebe oder warum fonst zum Narren zu werden, ja er flehte recht ernftlich zu Gott, was er ihm auch für Prüfung auflege, daß er ihm wenigstens ein Bewußsein feines Leidens und Lebens bewahre. Dann schlug er die Mugen auf, mude verdroffen, fast schlaftrunken, welch ein Blick, er glaubte daß er fie nie weit genug aufreißen konne so viel mar zu sehen. Erfter Blick übers bemegte Meer, ein Schauder der Ewigkeit, alles mandelbar wie die Wogen und Wolken, unsichtbare Krafte die unter der Decke von beiden spielen, jammernde weiße Bogel, die ahnende Runde bringen und der Schaum der Brandung ein Beichen des legten Widerstands der Erde; wenige fuhne Menschenseelen, die fich durch diese rollenden Wogen mit ihren Gedanken auf schwaden Rahne drangen, zufrieden einige Fische aus der Kluth zu ziehen und dann ihre Neke zu trocknen. Und in dieses unstäte Chaos sinkt eben die Sonne ein und durchschimmert noch einmal roth die Schneeberge der Wolken. Was ist das, jest scheint die Sonne gu verbrennen, ja jest bricht das innere Feuer der Sonne in Klammen aus, sie verbrennt die uns so lange leuch: tete, ihre Ufche fenkt der Sturm ins Meer, jest ist sie nicht mehr, die uns so lange erfreute, oder vielleicht erhebt sich am Morgen nur eine verglimmende Schlacke

am Himmel. Wohl euch ihr eingestürzten hohen Ufers berge, ihr seht nicht diesen legten Tag! Doch mitten auf den Bergtrümmern nur durch einen schmalen Bergrand noch der Erde verbunden sieht die mächtige alte Kirche mit ihren spigen glänzenden Fenstern mit ihrem hohen bogig gezierten Giebel, mit ihren beiden spigen Thürmen an beiden Seiten des Eingangs. Das ist kein Haus für unser kleines Geschlecht und doch von ihm erbaut.

"Es ist die größte Kirche im Lande," sprach der Rutscher als zufällige Begleitung der Gedanken Martirs, "die Leute wollen behaupten, sie fei noch hundert Jahr vor Christi Geburt oder vor Erschaffung der Welt erbaut, ich weiß es aber besser, sie ist darum fo groß, weil bier in heidnischer Beit die größte Sandelestadt der Welt gestanden, die aber allmälig ins Meer gesunten ist mit dem Ufer worauf sie stand, wodurch denn auch der hafen ganglich versandete und verschüttete. So hab ichs vom vorigen Prediger gehört. Der lette Bergsturg mar por zwanzig Jahren da rollten alle reiche Acker des großen Dorfs und der Pfarre ins Meer, auch die meisten Sofe mit der Pfarrwohnung, nur ein Stud Ritterhof und die Rirche blieben stehen, der Herr schiffte in alle Welt, das Lehn fiel an den Herzog zurück. Das alte Haus des Pferde: hirten wurde nun die Pfarrwohnung, denn die Bauern konnten keine Pferde mehr halten, beackerfen das schlechte Land was übrig blieb mit ihren dürren Ochsen und legten sich auf die Fischerci, seht da liegt das Pfarrhaus, es ist doch gut, daß noch die Rasenslücke geblieben sind, die der vorige Pfarrer pflanzte und die Geisblattlaube, in der er Abends vor der Thüre saß, so ist doch etwas übrig, was ihm Ansehen giebt."

Der Unblick des niedrigen Strohdaches über denen mit Lehmfächern ausgefüllten Holzhause batte einen jeden erschüttern können, der weniger auf feinen Bergen hatte als Martir. Diefer fah die Straf: oder Bug. Pfarre wozu diese Pfarre nun einmal bestimmt war, um Geistliche die etwas versehen durch Noth zum Beten zu bringen als eine milde Bestrafung feis ner Schnid an und dankte im Bergen für die gnädige Strafe. Alls er vorfuhr kam ihm niemand entgegen von der Gemeine, wohl aber die alte haushälterin des vorigen Pfarrers, die obgleich nicht jung doch noch ruftig und wohlgemuth sich herzlich freute, daß wieder ein Beiftlicher im Dorfe fei, zugleich auch fragte, ob er ihre Dienste bedürfe, da sie sonst ein andres Unterkommen im Dorfe suchen musse. Das kann mir nicht fehlen, fagte sie, denn als Bebamme feit so vielen Jahren habe ich über die Hälfte der jesigen Leute in die Welt geholt, sie werden mich nicht hinaus treiben.

Martir sagte ihr freundlich, daß er ohne ihre Hulfe gar nicht leben könne, daß ihm die Wirthschaft fremd fei, weil er in der Stadt geboren, daß er feine Altern fruh verloren nur unter Buchern zu leben gewohnt sei und daß er ihr wie einer Mutter alles Bausliche gang überlassen wolle, wenn sie sich zu dem Beschäfte verstehen wolle. Die Frau schling gleich ein, indem sie versicherte, sie konne auch nur mit Belehrten umgehen, der vorige Pfarrer babe sie unterrichtet und da kamen ihr die Bauern gar nicht mehr Bleich besorgte sie die großen por wie Menschen. Bucherkisten mit Martir und dem Rutscher vom Bagen, gab den Pferden, weil feine Stallung, etwas Beu, dem Pfarrer und dem Rutscher aber sette fie einige Fische vor. Der Pfarrer wollte nun nach Gewohnheit ein langes Bebet halten, aber sie unterbrach ihn bald mit dem Bedeuten, daß die Kische falt werden mochten, so dag er ichon beim erften Gintritt ihrer Anlage zur Alleinherrschaft nachgeben mußte. "Für unser Elend brauchen wir nicht lange zu beten!" sagte sie, "das mogen die reichen Rachbarn thun, die Pfarrer bei denen die Ralber nie fett genug sein konnen, wo die Banfe im Bofe arger ichreien als die Bauerweiber in der Rirche. Bei uns ift alles Umen. Auch möchte ich euch nicht gern beim ersten Eintritt mit Sorgen belästigen, aber Ihr werdet noch heute ein Bettlaken an der Thurmfahne aushängen muffen, damit einer der Bauern Euch das Nothwendige von seinem Fange bringe. Denn so ist es hier vom Con-

liftorio eingerichtet seit das Meer alle Pfarracter perschlungen hat mit allen Zehnten der Bauern und zwar brachten die Herren das aus dem Grunde auf weil sie sagten, die Fische gingen jest über den zehntoflichtigen Bauerader, also mußten die Bauern auch den Behnten von den Fischen geben. Die Bauern lachten über den Grund, aber fie meinten, daß der Pfarrer doch nicht verhungern durfe, also wollten sie sich nicht weigern. Sie wurden Euch heute begruft haben, wenn sich nicht reicher Segen von Baringen batte feben laffen, da Ihr nun bleibt, die aber weiter gieben, so mußten sie die Haringe bewillkommen mit ihren Regen. Es wurde uns auch an Brod gefehlt baben, doch zum Glück stand ich heute der Tagelobner Krau am Ende, der Unkunft eines Undern bei, brachte einen schönen Anaben in die Welt und sagte ihr, er möge nun leben oder sterben, getauft oder begraben werden, ihr bekamet das Eure davon und so mochte fie mir ein Brod für Euch auf Abichlag geben." - Der Rutscher ließ bei diesem Wort das Stud Brod fallen, das er eben zum Munde führen wollte, wischte sich die Augen, als ob ihm eine kleine Fliege hineingerathen ware, öffnete dann einen Rober, legte ein groß Studt Schinken und ein Stud falte Paftete auf den irdnen Teller, der leer vor dem Prediger fand und fagte: "Das Zeug hat mir die alte Schaffnerin in den Rober gekramt, kann es nicht effen und ist nur eine Last

für meine Pferde, wenn ich es wieder mit nehme." Dabei machte er einen kurzen Abschiedsgruß, fluchte grimmig auf die Schindmabren, daß fie nicht fteben wollten. Im nachsten Augenblicke fuhr er ohne sich umzublicken im scharssten Trabe auf und davon. Go fand fich nun Martir mit der Saushalterin ganz allein, mit dem Wagen der fern abrollte, war die legte Berbindung zwischen ihm und der gelehrten Welt abgebrochen, er hatte noch ein Vaar Schreiben an Kreunde in Wittenberg mitgeben wollen, nun mar alles zu spat. - "Wie heißt Ihr denn gute Frau?" fragte Martir. "Martha Greifentlau" ante wortete die gute Frau, "ich könnte auch wohl einen größeren Namen führen, wenn der selige Berr Pfarrer langer leben geblieben mare, denn von einem Jahr jum andern vertröftete er mich, daß er mich öffentlich heirathen wolle, doch schamte er sich als ein alter Mann das erste Beispiel von einer geistlichen Heirath zu geben und so oft ich ihm davon anfing, schloß er mit dem Rathe: Wollen es noch dem Herrn anheim stellen. Der Berr rief ihn aber zu sich und wer weiß wozu das gut ist! Den alten herrn mit seinen fremden Sprachen konnte ich oft gar nicht verstehen, und immer redete er von Paris und Madrid von hohen Herren, als ob sie noch ihn besuchten. Der alte Herr war vielleicht schon lange verrückt. und ich habe es nur aus Ehrfurcht nicht gemerkt!".

Gott behute mich vor Narrheit, seufzte Martir und vadte feinen Sad mit Betten aus, mabrend ibm Frau Greifenflau eine alte Bettstelle zeigte im 211koven des Zimmers der mit einer grauleinen Decke zugehängt war, beides als ein Erbstück des seligen Plarrers rühmend, das er ihr vermacht habe. bald das Betilaken gefunden, fragte Martir nach dem Ruster, ob der nicht das Tuch befestigen könne, um die Fischer im Meere von feiner hungerenoth zu benachrichtigen aber zu seiner Berwunderung vernahm er, daß zur Berbefferung der Stelle, der Rufter und Schullehrer Dienst damit verbunden sei, was ihm aber nicht viel Zeit koste, da die Rinder nicht länger als ein Paar Stunden täglich entbehrt werden konnten, wo sie dann ein wenig Lesen lernten, meist unter ihrer Unweisung, mobei sie ihm im Winkel eine Bahl mohlgeschnittener Saselstäbe und Birkenruthen als Lehr= buder zeigte. Haltet euch nur mit mir, so schloß sie, und es foll Euch bier noch recht gut ergeben.

Sie gingen nun beide an dem hohen rissigen Ufer der großen Kirche zu, Frau Greifenklau aber trug sorgsam die Laterne voran, daß er nicht zur rechten Seite herabstürzen möche, wo das ungestüme Meer noch immer gefräßig an dem User nagte. Wie er so an dem Eingange stand, der mit behauenen Steinen voll alter verwitterter Bildwerke geziert war, so glaubte er seine Concordanz, das übereinstimmende

große Glaubenssystem, das er aus Stellen der Bibel zu ordnen angefangen schön vollendet vor sich zu fehen, da fehlte nichts, da war alles an feiner Stelle, alle Hauptpfeiler so fest, als ob sie erst heute begründet, nur die unvollkommene, wechselnde Bierde der Erde, die Menschenbildungen über dem Eingange die waren unkenntlich geworden. Er glaubte in fein Inneres einzugehen, als er die Kirche betrat, er glaubte seinen Körper gefunden zu haben und es fam ihm hier der Bedanke, ob er nicht eben fo der geliebten Unglucklichen, dem Beift, welchen er von der Erde gewaltsam verdrängte ein haus hier bauen, ek nen neuen Rörper ichaffen könne, ob es denn fo ume möglich sei die magischen Vorschriften zur Citation der Beifter in Umvendung zu bringen, mit ihm zu fühlen, mit ihm zu denken, mit ihm zu schaffen. Um ter solchen Traumen war er bis zu einer frischen Solztafel gelangt, die eben erft in den unreinen: Rirchenboden eingelegt schien. Gein Muge heftete fich unwillführlich darauf und die Begleiterin sprach erst: "Ja da ruht mein einziges Rind, meine Mariella, fie hat nur wenige Tage die Hofluft erfragen, da hat fie ein Schlagfluß fortgerafft, an ihrem rechten Schlaf war sie blau, sonst war kein Zeichen des Todes an Sie schien nur zu schlummern, als der Rutscher sie vor wenig Tagen auf demfelben Wagen, der Euch hieher brachte, in schönem schwarzen glanzenden Sarge

hier vorsuhr und die nitgebrachten Todtengraber sie hier zur Ruhe brachten. Wohl ihr, was blieb ihr seit der alte Herr gestorben, ich konnte ihr nichts abgeben und ihr würdet sie auch nicht haben ernähren können. Der alte Herr hatte immer noch einen Sparpfennig, den er so nach und nach auszehrte, was habt Ihr außer Euren vielen Büchern? Der Mensch sliebt immer zur rechten Zeit und wäre er noch so jung!"

Die Harte dieser Außerung und die schreckliche Gewißheit, daß hier die Gemordete auf Besehl des Herzogs begraben sei, um ihm die Erinnerung dieser Unihat bis zu seinem Lebensende vorzustellen, übermannten ihn nicht, eine geheime Wohlthat schien es ihm, ein Einstimmen in seine heinliche Betrachtung, wie dieser Geist wieder zur Erde beschworen werden könne. Aber er ließ sich nichts merken, sest entschlosesen der Mutter alles zu verheimlichen fragte er gleichzgültig nach den andern Gräbern und wohin er selbst einst käme. Sie zeigte ihm die Reihe der Prediger und wie er selbst fast neben Mariella nach gewohnster Ordnung einst Ruhe sinden würde.

Scheinbar gleichgültig fragte er dann nach dem Aufgange zum Thurme und eilte mit der Frau hinauf das Betttuch und die Laterne an der Fahne des Thurmes zu befestigen. Nach einem den Athem erschöpfenden Steigen auf der Wendeltreppe traten sie hinaus auf die Platte des einen noch undollendeten

Thur=

Thurmes, auf dessen Mitte die Fahne errichtet war. Leicht folgte er der erhaltenen Unweisung, der gleichmäßige Wind schwellte das Leintuch, die Laterne beleuchtete es, bald zeigte ihm die Frau wohl vier verschiedne Feuer auf den Fischerböten im Meer, wie die Bauern diese zum Ziehen der Häringsnese anzuzünden pflegten. "Der Himmel segne ihre Fahrt," sagte der Pfarrer und die Frau sprach: "Das heißt segnen, die uns fluchen, denn von allen, die hier unser Licht sehen ist gewiß keiner, der Euch nicht zum Abgrund des Meeres verslucht, weil sie euretwegen ihrem Fischzug eine Stunde abbrechen mussen."

Birklich kam auch sehr bald ein Boot mit seinem Feuer an das Ufer gesegelt, denen die Frau entgegen zugehen rieth. So verließen beide den hohen Leuche thurm ohne die Signale abzunehmen, damit noch and dre zur Abgabe des Meerzehnten ausgesordert würden.

"Mögt Ihr an den Häringen stieden und bersten," sagte der alte Fischer, der ihnen am User den Fang überreichte, "weiter kann doch so ein frommer Herr nichts, als ehrliche Leute in ihrer sauern Arbeit stören, um nicht ein Paar Stunden zu hungern, müssen wir unsern Kindern den Seehunden zur Nahrung werzden. Der alte Pfarrer war schon toll genug, aber dieser muß ganz verrückt sein, daß er Nachts keine Ruhe hat, sondern nur an sein Fressen für den nächtsten Tag denkt und die alte ausgelausene Thurmtreppe

nicht scheut, an der schon mancher bei Tage sich Maul und Nase zerstoßen hat." - "Aber Freund," sagte der Pfarrer, "forgt Ihr denn so ungern für den, der für eure Seelen sorgen soll, achtet Ihr so wenig die Rirche und ihre Diener." — "Macht nicht soviel Borte," antwortete der Ulte, indem er seinen Kahn von der Rufte abhob, "ich bin der Kirchenvorsteher und daber weiß feiner soviel wie ich von der Gecl= sorgerei, warum hat der Himmel unser Erbe nicht besser bewahrt, was sollen wir sur das bischen Sand und das große mörderische Meer, was uns geblieben, noch forgen und beten, unfre Tage sind ein Kampf . mit dem Tode, mit dem schreckt Ihr feinen von une, der Teufel mag uns nicht, denn wir haben feine Beit zum Gundigen, Gott kann uns nicht schlimmer ansegen, als wir hier stellen, wir heißen noch immer Bauern, mussen zahlen wie Bauern und haben doch faum soviel übrig wie sonst die Rossäten besaßen, die alle davon gelaufen find." - "Auch das fostlichste Leben," sagte Martir begütigend, "wenn wir's über: schauen ist Mühe und Urbeit gewesen, jeder Zag hat seine Freuden und seine Gorgen, denkt daran, wie viel Ihr noch zu verlieren habt um euren Born zu bandigen über das, mas Ihr verloren habt." - "Ja herr Pfarrer," sprach der Kirchenvorsteher, "seit wir unsern rechten herrn nicht mehr haben, geht es uns gar zu schlimm, die herzoglichen Rathe hören uns nicht, da

١

ichreiben fie zu uns wie zu den andern Gemeinen, die fich im Boblstande befinden; heute haben sie uns geschrieben, wir follten eine neue Kirche bauen, weil die alte Rirche täglich in Gefahr ift in den Abgrund gu stürzen. Nun Ihr werdet es gesehen haben, daß sich Behnmal haben wir geschrieben, der Thurm fenkt. daß wir in der Pfarrstube sonntäglich Plas haben. daß wir nun so viele Jahre Sonntage Plas gefunden haben und fur die Last dem Pfarrer Brennholz anfabren. Gollen wir noch eine Rirche bauen, fo laufen wir alle davon, daß keiner hineinzugeben braucht." - "Go brummig Bater Steffen," fagte . die Frau "habe ich Euch doch nie mit dem alten Berrn sprechen hören." - "Es ist auch ein Unterschied," sprach der Alte, indem er sich ins Boot sette, "der Alte war der Alte, so einen kriegen wir nicht wieder." - Diese Rede batte sonst den Beift in ibm völlig emport, auch drückte er unwillführlich die Uugen gu, aber ichon borte er eine andre Stimme in feiner Rabe, die ihn mehr demuthigte als fein Bemif-Adieu, Adieu, rief der wohlbefannte Staar. Gleich öffnete er die Augen, konnte aber in der un: gewissen Hellung des aufgehenden Mondes ahnungsvollen Gaft der Luft nicht entdeden. - "Er gehörte meiner verftorbenen Tochter Mariella," fagte die Greifenklan kaltblutig, "er ift mit ihr zugleich bei dem perftorbenen alten Berrn in die Schule

.

gegangen, hat aber nicht so viel begreifen konnen, ift nun ein alter Bursche und kann doch nur seine Paar fremde Wörter radebrechen; mein Rind aber, das hielt schöne Reden mit dem alten herrn, daß er sich selbst über ihre Gelehrigkeit verwunderte. Ja auch beim besten Unterricht ist immer noch ein Unterschied zwischen einem Bogel und einem Menschen, wenn auch der Bogel nach so viel Berstand hat." - Der Bogel aber fang in der Ferne: Marielle, leve toi, leve toi sonne la matine. Bom Bom Bom. — Dieser altbekannte Ranon, den Martir manchmal in Wittenberg mit jungen Benfern gefungen, druckte ibn innerlich zusammen. Er spricht, er singt, sie schweigt, . ich habe den Mund ihr verschlossen, arme Tochter, arme Mutter! So dachte er in sich und sank auf den feuchten Ufersand nieder wie ein Schiff, das um fich zu retten bor dem grimmigen Sturm und den Rlip: pen, mit vollen Segeln auf den Strand jagte, alles stürmte in ihm, hier war doch ein Halt gegen den innern Schwindel, der ihn ergriffen, er weinte beimlich und konnte nur beten, das dies fein letter Augenblick fein möge.

Die Frau kam ihm jest wieder näher, sie hatte sich mit dem Staar abgeschwast, und sprach zu ihm: "Gewiß sucht Ihr ein Stück Bernstein beim aufgehenden Mondscheine. Ihr habt nicht unrecht, das Meer ging den ganzen Tag hoch, der Wind trieb nach die-

Rurchtet Euch nicht por den Bernfteinpach: tern, das ist bier kein gemeiner Strand, der niemand gmehort. hier ist unser Uder, was das Meer darin herauswühlt das ist mit Recht unser, so sagte der Alte und ging fast alle Abend mit Mariellen bier Magieren und sammelte Bernftein. Geht hier ist sogar ein altes Pfarrftuck, Ihr konnts an dem Steine mit dem Rreuze tennen. Aber, ich bitte Guch, zieht Schub und Strumpfe aus, streift die Urmet auf, fonst verderbt Ihr Guer gutes Beug diese Pfarre ift nicht angethan ein neues Rleid zu kaufen, das Rleid muß halten bis an Guer Lebensende." - Martir antwortete, "keiner, wisse wie nahe ihm das sei" und suchte seine Qual zu verbergen, indem er suchte, was ihm gleichgultig mar, diesen Beihrauch der Urwelt, das Barg der Varadiesesbaume. Bald fand er fleine blinkende Stücke, aber die Krau erkannte es für Steine ohne Werth. Endlich zeigte er ihr ein großes Stud, das so leicht sich anfühlte. "Die blinde henne findet auch manchmal ein Korn," rief die Frau erstaunt, "das ist ein Blückszeichen, denn so oft der alte Herr mit Mariellen suchte, nie fiel ihnen ein solcher Schaf in die Bande. Ich fage Guch, davon konnt Ihr ein ganzes Jahr gut leben, auch das nöthige Bieb kaufen, sammt Wirthschaftsgerathe." - Bon seiner eignen Freude überrascht, sagte Martir: "Muß doch meinen ersten Glücksfund bei der Laterne betrach:

à

ten, bis zu unserm Hause ist es noch weit." — "Nein," sagte die Frau angstlich, und hielt ihn sest, "jest nicht, in der Mitternacht tanzen die Kleinen über und unter dem Keller der Lodten und wer ihnen heimlich zuhorcht dem verwirren sie den Berstand, daß es ihm ewig im Kopfe summt. Seht nur die Thur stest offen, die wir angelehnt hatten." — "Und der neue Grabesdeckel," fügte der Pfarrer leise hinzu, "scheint auch geöffnet im Mondenscheine." — "Kommt," rief die Frau und zog ihn fort, "vor Schrecken könnte Euch der Mund zur ersten Predigt ausschlagen und das wäre ein schlechtes Zeichen."

Erschöpft traten beide mit den Fischen und dem Das Bette fand er gemacht, Bernstein ins Haus. obgleich er hätte schwören wollen, daß es nur so hinein geworfen war vor dem Ausgange zur Kirche. Inzwischen behauptete die Frau das Gegentheil und daß sie es selbst gemacht habe, wünschte ihm eine gute Nacht, um, wie sie sagte, die Ziegen zu melken. Gleich marf er sich nach furgem Gebet ins Bette und wurde bald alles im tiefften Schlaf vergessen haben. wenn nicht ein Lermen ihn erweckt hätte. Er sah mit Verwunderung wieder die Lampe der Frau im Bimmer, sah sie selbst beschäftigt eine breite Thure in der Wand herunter zu klappen, einige Betten darauf zu legen, als ob sie noch für einen Fremden, der an: gekommen, ein Bett bereitete. Dann schnitt sie Brod ab, goß Milch in eine Schale, legte einen Löffel das neben. "Wer ist gekommen?" fragte sie Martir, aber in demselben Augenblicke stieg die Frau selbst mit aller Sittsamkeit in das Bette und schnarchte bald, daß der Staar einmal über das andre: Taisez vous! rief.

Ist der Staar die Mild mit dem Loffel! fragte sich Martir: Was murde der Bergog, was murden meine Rollegen fagen, wenn sie mich bier mit der Krau in einem Zimmer überraschten, gewiß ist es ein bofer Plan gegen mich und meine Lehren. Rein, wenn fie mir übel wollten, brauchten sie mich nur hinrichten zu lassen, es sind Unschuldigere por unserm Schlosse enthauptet worden und ich habe sie zum Tode vorbereiten mussen. Meine Vorstellungen hat keiner der Richter, hat der Herzog nicht gehört, doch blieb mir seitdem die Angst selbst ein Morder zu werden wie jener der im Traume sein Schwert ergriff und einen betrunkenen Freund umbrachte, der ihn im Bette angegriffen. Alles geschieht mir wovor ich mich je gefürchtet habe, Gott erziehet mich strenge, wozu will er mich brauchen. Bewiß werde ich auch noch heirathen muffen wie ich morden mußte, denn vor beiden hatte ich einen Schauder!

In solchen ernsten Betrachtungen sant ihm fast das Haupt, als Tritte im Zimmer ihn wieder ermunterten. Weiß umhüllt erschien eine Gestalt, aber sie wendete sich von ihm und nahete sich leise dem Tische,

wo die Milch von der Ulten aufgestellt war. große Gile nahm sie viele Löffel davon, auch von dem Brodte ichien fie zu genießen. Er wagte fich nicht zu bewegen, er glühte von Ungst und Reue, die Bestalt war zu ähnlich der Unglücklichen, die seine Raserei geopfert hatte, aber mit der Ungst erwachte auch seine Liebe zu der Schönheit, die er damals zuerst in ihrer gewaltsam ergreifenden Unziehung kennen gelernt hatte. Gein Berg webte so rafch von Gecunden wie eine Uhr, an deren Gewicht sich ein muthwillig Rnabden hangt, das Gott Umor von den scherzhaften Beiden genannt wird, ja er fuchte diese schmeichelnden Gefühle absichtlich auf um die gräulichen folternden Bormurfe zu bandigen, er dachte fich, fie konne ibn als Beift lieben, ihn aufsuchen und nächtlich sich ihm gesellen. Die Gestalt wandte sich und er sah deutlich den blauen Bleck an den Schläfen, deutlicher die Umriffe der Zergliederten, jede Neigung verwandelte fich in den Bunfch, von diesem Schreckensbilde befreit gu merden. Aber wie das Bild eines Hohlspiegels scheint sie sich zu nahen in wenig Momenten, ohne daß ihre Kuße sich bewegen, sie sieht durch seine Gardinen und dann wie jene japanischen Puppen umkreißt sie das Zimmer, läßt die leinene Bulle fallen und versinkt bei dem Bette der Mutter.

Und kaum is fie verschwunden, so naht ein Zug kleiner Wesen von der Thitre her, er hört deutlich die Tritte, hört wie sie sich pfeisen, es ist als ob sie scharf beschlagene Stiefelchen trügen, so laut ist ihr Auftreten mit den kleinen Füßchen. Auch sie gehen hin, wo Milch und Brod gestanden, sie wirthschaften mit einer Brodrinde, als ob sie diese wie einen schweren Steinblock sorttransportieren wollen. Das sind die kleinen Wichte, die des Menschen Sinn und Bersstand verwirren, seufzte Martir in sich und hüllt sich sessen, — in den nächsten Augenblicken weiß er nichts mehr von sich. War alles ein Traum?

Der Morgen leuchtete hell ins Zimmer auf seine Bucher, die er in der Ecke aufgerichtet hatte, er rieb sich die Augen, alles war verschwunden, Bett und Milchnapf, Geist und Unterirdische. Alls er sich erskundigen wollte kamen schon die Knaben des Dorfes, ihm vor der Schule ein wenig Beistand zu leisten, wenn es nöthig, auch brachten sie ihm selbst Haselstein.

So begann seine Amtssührung mit dem Unterrickte der Kinder und füllte den Morgen, wobei er in sich eine Ruhe, ein Wohlwollen spürte, das ihm sonst fremd gewesen. Die Kinder schienen gute Nachrichten nach Haufe gebracht zu haben, so daß die Altern veranslaßt wurden ihm gleich nachher den Untrittsbesuch zu machen, ihn um Entschuldigung zu bitten, daß sie gestern nicht gekommen, er sei aber durch böse fremde Leute verläumdet worden. Martir wagte nicht nach

der Berläumdung zu forschen, goch tam es durch die Beschwäßigkeit der Leute heraus, daß et bei den benachbarten Geistlichen als ein Zeind des Cheftands verrufen, ja daß keiner Umgang mit ihm zu halten gesonnen sei. hier überwand er zum eistenmal die Narrheit der laut geäußerten Meinung, erffarte, daß er wohl zu weit gegangen sei in seinen Unsichten von den Geiftlichen, daß nur zu wenig geleiftet wurde, wenn der Mensch allzuviel von sich forderte, Luther habe doch mohl endlich Recht gehabt, als er sich vermablte, fatt in Zweifeln und Berlangen feine nugliche Beit zu verderben. Much gestehe er dag er den Frauen zu viel Bofts nachgeredet habe, eben weil er feit fruhester Jugend auf Schulen und von ihnen entfernt nur das Lautwerden derfelben im Gegank mit Mann und Rnecht gehört habe, wie so viele durch ihr Geschrei in gründlichen Studien gestört worden, die Frauen seien aber wie das Feuer am Heerd, so lange die Suppe nicht überkoche oder anbrenne, denke keiner daran, dann aber gehe es an ein Fluchen über das nükliche Element, die Holzstücke würden aus einander: geschmissen und nun komme gar noch Rauch zu dem übrigen Unheil.

Eine Frau wünschte dem herrn Pfarrer für die gute Meinung eine hübsche junge Frau, meinte auch, sie werde sich schon finden. Martir druckte die Ausgen ein, um seine Beschämung zu verbergen, indem

er versicherte, daß in diejem. Sauschen tein Plat für Frau und Kinder sei. "Glauben sie das nicht Herr Pfarrer, "antwortete die Frau, "viele geduldige Schaafe geben in einen Stall, mein Zimmer ift noch kleiner und da wohnt auch der Sohn mit seiner Frau; die Frau Pfarrern kann ihnen beim Unterricht viel Last abnehmen, da brauchen sie nicht aufzustehen, sie halt. Ordnung mit dem Stock und kann dabei doch ihre Hausarbeit verrichten. Der Staar schrie bei diesen Worten von dem Schranke: O che cocagna o che felicita andar a la campagna col su in amora. Bonjour Marielle. Bon jour mon ami. Euch zum Teufel. Martir erschrack, weil er denfelben Befehl heimlich in sich ausgehen laffen, die Leute aber grußten den Bogel und dann den Pfarrer indem sie sich entschuldigten, daß sie so lange geblieben. Als sie hinausgegangen maren, hörte Martir draußen noch einigen Streit. Er horchte und entdeckte, daß die Greifenklau den Männern die abgelegten gro-Ben Stocke zu Brennholz verhauen und damit feine Suppe gekocht hatte, zur Strafe, wie sie fagte, weil sie ihre Schuldigkeit nicht erfüllt und kein Solz angefahren hatten. Die Frauen lachten die Männer aus, daß sie immer mit einem Stock in der Sand gingen, werden sie doch fertig ohne Stock und mußten noch viel weiter laufen, die Männer magten gegen diefe weise Mutter nicht laut zu werden, sondern versprachen

noch an demfelben Lage ein Paar Holzfuhren zu leisten.

So kam nun der Mittag, von welchem der Pfarrer die Erlösung seiner Neugierde hoffte. hatte er seine. Noth mit seinen Fragen laut zu werden, theils blieben sie ihm im Salfe flecken, daß er sie verschluckte, theils überhorte die Frau seine gedampfte Stimme und sprach nur immer von ein Paar jungen Schweinen, die sie aufgezogen habe, die er am nachsten Tage zum Markt treiben solle. "Aber sie laufen mir davon liebe Frau, ich verstehe mich nicht darauf," sagte er verzweifelnd. "Ei da binden wir jedem einen Strick ans hinterbein da konnt Ihr fie regieren wie der herzogliche Rutscher mit seinen Pferden bier lenkte," antwortete sie. — Urmer verlorner Gobn, seufzte er, auch noch Schweine sollst du treiben, ebe der Bater dir feine Sande ausbreitet und dich aufnimmt in feiner Rube. - "Ich helfe Euch," fubr Frau Martha fort, "wir mussen den Bernstein verkaufen und nöthiges Hausgerath einhandeln."

Nachdem er dies alles eingeräumt, sich zu allem bereit erklärt hatte, kam er endlich zu der Frage: Ob nicht ein Hausgeist zuweilen sich zeige. — "Freilich," sagte die Frau, "das ist noch mein Glück, wie sollte ich sonst mit der Arbeit sertig werden. Wer sollte Essen kochen, abwaschen, die Stube scheuern, die Ziegen milchen, das Schwein süttern und die Hüner,

wenn ich zu Frauen in Kindesnöthen geholt werde. Es soll ein Mädchen sein, sagen die Leute, ich hab's nie gesehn, die Leute sagen, es sei das erste Kind, dem ich als weise Mutter auf die Welt helsen wollte, es starb aber und nun weiß ich wohl, daß ich daran schuld gewesen. Nur der Teusel machts bester, als er kann, eine fromme Seele wirft ihre Last aus Gott."

Bei diesen Worten fiel eine Centnerlast von dem Herzen Martirs, die Frau aber fuhr ruhig fort: "Für ein Rapfchen Milch, das ich dem guten Rinde Abends hinsege thut es mehr als die beste Magd."-"Aber wo schläft die Rleine?" - "Ich weiß nicht recht," antwortete die Frau, "aber ich meine zuweilen bei mir im Bette zu meinen Fugen, denn da finde ich ein Grubchen guweilen und die Stelle fühlt fich warm an, gerade als ob eine Rage da geschlafen hatte." - "Und Ihr habt feine Furcht vor dem Wesen?" - "Nein Herr, vielmehr lieb ich das Rind, es ist meine einzige Nachkommenschaft seit dem Tode der Tochter, ich wollte sagen meine einzige Geselle. schaft." — "Aber wenn dies Wesen Nahrung zu sich nimmt, so muß es doch einen Körper haben, muß machsen?" - "Ja herr, wenn ich ihm viel gebe, vielleicht wüchse das Kind mir über den Ropf und dann mußte ich die Magd spielen, aber so geb ich nur soviel, das es eben nicht verhungert, soviel als es bei seinen steten Laufen und Arbeiten verdunstet, da

bleibt es mir nun immer unterthan, wagt nichts an: zurühren, was ich ihm nicht zum Speisen angewiesen habe und widerspricht nur selten. Denft Euch nur, das große Stud Bernflein hatte fie gern gehabt, das hörte ich heute morgen, aber ich führte sie schön ab." - "Laßt es ihr," autwortete der Pfarrer, "ich verkauf es nicht." - "Nein Herr," fuhr die Frau fort, "was sie meint ist eigentlich ein Halsband deraus, was foll fie mit dem Stude machen. Für das könnt Ihr ein Halsband eintauschen und außerdem noch viel Beld zur Einrichtung. Es foll und muß morgen verfauft werden, sonst ziehe ich fort und Ihr bleibt allein." - "Aber wenn wir niehr Milch hinsetten und zogen das Kind groß," fuhr Martir fort. — "Wenn Ihrs daran wenden wollt," autwortete Martha, "wenn Ihr nachher flark genug feid, daß Ihr fie bandigen konnt, so konnte sie uns dann freilich auch durch schwere Urbeit nüßlich werden. Ich will euch darin nichts vorschreiben, handelt nach Eurem Willen, sest nur hin, was Ihr dem Kinde gonnt zu der Milch, wer weiß ob es nicht die frischen Häringe recht gern effen Aber alles mit Maaß, gwei Stunden von bier ist einmal ein Robold so fett gefüttert worden, daß er die Bande aus einander trieb, ohne daß einer die Ur= sach errathen konnte. Ich habe die Rigen selbst ge= feben in der dicken Maner, die Maurer strichen Ralk hinein, aber nach einem Jahre stand sie wieder auseinander daß ich einen Finger hineinlegen konnte, endlich mußten die Leute das Haus abreißen und von Grund auf neu bauen."

Nachmittags beschaute Martir feinen Garten und fand ihn wohl angebaut, was nach Frau Marthas Berfichern alles der hauskobold gethan hatte. Die Rosen wollten eben aufbrechen, alles Grun glangte in Rulle, denn dieser Garten gehörte zu der fruchtbas ren Begend die rings vou den Wellen fortgeriffen mar. Das Meer blickte beute friedlich, als ob es zur Lust: fahrt in die Ferne einlade und in diefer Ferne erichienen jest bei der flaren Luft einzelne Felfen, von Bolken sehr mohl zu unterscheiden, die Grenzsteine andrer Bölker, andre Sprache redend, in andrer Tracht er: scheinend und im Grunde, dachte er, nicht verschieden von jenen Robolden, die hier heimlich das Land zu bewohnen schienen. Auch jene dort muffen für uns arbeiten, bringen Eisen aus der Erde, ichmelzen und schmieden es, wir geben ihnen dafür die Rost, das Allem will ich mich gern unterwerfen, Schule halten und Schweine zu Markte treiben, wenn ich nur dem geliebten Robold nabe bleibe, wenn ich ihn verkörpern, ihn mir aneignen kann und so die schwere Schuld tilge, die jeden Muth, jedes Streben in mir erstickte. Rann sie nicht wieder aufleben, will ich mir selbst absterbe, ganz zu ihr mich bilde in Sanstmuth und Geduld? Wo ist noch jener Born, den



ich wie eine höhere Stimme ehrte, er hat weichen muffen dieser Liebe, dies bleiche stille Wesen ist mein Vorbild, dem ich allmälig ähnlich werden muß und wenn wir vereint sind, wenn ich sie erreiche, so bin ich ganz vernichtet.

> Nur Wehmuth, Wehmuth überall Wohin die Sonne scheint, In Wehmuth seufit die Nachtigall Die Liebende bereint, Es ist nur ein Vorübergehn Es ist nur ein Hinüberwehn.

Dem Herzen ist die Brust zu eng, Der Liebe diese Welt, Und daß sich nicht der Kopf zerspreng Nicht Herz und Welt zerschellt, Bleibt uns nur die Gewalt des Scheins, Als blieben wir einst ewig eins.

Doch ich verzichte auf den Schein, Die Ewigleit ist nicht Das ich bewahre dieses Mein,. Das hier so schmerzlich bricht, Nein daß ich es verschenken kann, Da fängt ein ewiges Leben an.

Es bedarf keiner Erinnerung, daß diese Gedanken im Maaß des Horazischen. D wie elend ist ein Mägdelein, daß dem Amor sich entziehn nuß, durch lateinische Worte angedeutet sich ganz anders als in diesest Übertragung ausnahmen. Martir sprach immer mit sich Latein im Vertrauen, nur im Weltverkehr brauchte er die deutsche Sprache, ihr Gebrauch kostete ihm

ihm Mühe, außerdem gewährte es ihm den Vortheil, daß der ungelehrte Theil der Menschen seine Selbstgespräche nicht verstehen, er sich also dieser Urt Berzensergiekung dreist überlassen konnte in Gegenwart seiner Aufwärterinnen und Wirthe auf der Universität, ia daß er bei dem leichten Stoff den fie gumeilen behandelten, ihm doch das Unsehen eines ernsten Rangelredners schon damals gewannen. Auch Frau Martha fühlte diesen Respeckt als sie leise zu ihm getreten, so daß er bei ihrer Berührung erschrack, als ob der Hausgeist ihn erfasse. "Wie kalt sind Deine Ringer!" rief et und sie antwortete mit Thranen. "Uch die Ruh, die alte Ruh, seit dem Tode der Tochter war sie frank ich habe alles gethan, aber da half nichts, ich habe sie warm zugedeckt, ich habe ihr das Beste gegeben, ich kann vor Jammer kein Wort sprechen." - "Wer wird so um eine Ruh weinen."-"Um meine Tochter habe ich nicht weinen können," sagte die Frau, "denn die wird felig, aber mit dem Leben einer Ruh ist es ganz aus, hat sie kein Ralb groß gezogen wie diese so hat die schone Urt und Rafur ein Ende. Dieses Jahr wollte ich eins abseken. Ich weine auch nicht allein um die Ruh, sondern auch um das Geld, was sie kostete, der alte Berr hatte fie mit feinem letten Sparpfennig gefauft, hatte sie der Tochter vermacht und wenn die Tochter heirathete follte sie mir bleiben, daß ich doch etwas 10r. Band. 10

Lebendes um mich hatte. Nun ist alles todt." -"Wir wollen eine neue kaufen!" - "Ja herr das meine ich auch und darum Berr, die Baute gelten jest, mußt ihr mir den kleinen Gefallen thun, die Saut abziehen und morgen zu Markte tragen." - Der arme Martir war von entgegengefesten Befühlen gang erstarrt, nicht die Unehre bei dem Beschaste erschreckte ihn so febr als die Erinnerung an den italie: nischen Leibargt, dem er mehrmals in solchen Geschäfe ten zugeschaut hatte. - "Was stellt Ihr Euch an Herr," fuhr die Frau fort, "warum ist es dem anders, wenn ein Stud Bieh von felbst ftirbt, als wenn es durch das Beil eines Schlächfers fturgt. nicht ein Festtag, kommen nicht alle Hausgenossen zu: sammen, wollen helfen, wollen schauen wie viel reich: liche fette Nahrung das Junere verspricht, ja eine rechte Neugierde ist beim Aufhauen wie im Duppenspiele wenn der Vorhang aufgeht. Lagt Euch unfre Freude nicht zu gering dunken, wir haben keine andre hier auf dem Lande, wenn wir Apfel schütteln, Trauben lesen, schlachten und Wurst machen, das sind unfre Festtage, dabei predigt und singt, das wird bei allen Eingang finden, vom feligen Mann habe ich noch Winde und Messer bewahrt, er war Schlächter, nur die Rraft fehlt mir, auch kann es einer nicht aut machen, einem andern als Euch mag ich aber nicht dabei wissen, weil die Leute es dem Scharfrichter nicht

verschweigen, dem der Herzog seit dem letzten Jahre auf alle Felle vom verstorbenen Bieh ein Recht gegeben hat. Säumt Euch nicht lange Herr, denn wenn Ihr mich in solcher Hauptsache verlaßt, so ziehe ich fort von Euch mit meinem Robold."

Das war genug den von aller Welt verlassenen Belehrten zu bestimmen. Bas blieb ihm, wenn die Hoffnung des Robolds ihm entzogen wurde. Go ließ er sich nach dem Stalle bingiehen, dachte der alten Opferpriester wie viel diese schlachten mußten, besonders dachte er des Homers, noch mehr des Herfules, als er den Stall erst reinigen mußte, damit die Saut nicht zu sehr, beschmußt werde. Der verstorbene Mann der Frau Martha war wirklich Dorf-Schlächter gemesen, sie selbst übernahm dies Geschäft bei den armen Leuten des Dorfs noch jest, indem sie.ihnen das Geräth und ihren Rath dazu lieh, auch half, so weit ihre Kräfte ausreichten. So wurden beide gar bald damit fertig die Ruh nach dem Balten mit den Sinterbeinen aufzuziehen und die Lösung der Haut erfolgte dann viel leichter als der Pfarrer jemals geträumt hatte. Langst vergessener Unterricht wurde ihm erin: nerlich, die optischen Bersuche des Wittenberger Lehe rers mit den Augen wurden wiederholt, während die Krau alle Schlächterspaße des seligen Mannes erneute, von seinen Pantoffeln sprach, die aus den Klauen zu machen, von dem Buche mit den vielen Blattern, im

Innern, woraus ein guter Schlächter etwas vorlesen Das machte den Martir wißbegierig, er fönne. beschloß auch das Innere zu durchsorschen. Die Frau verstand dies schwere Geschäft vollkommen, sie wollte den Sig der Rrankheit entdecken, raich ging es ans Das Innere war ausgelöst und v Wunder dem staunenden Martir blickten aus dem Wanst Bibelftellen in seiner Sandschrift entgegen, Stellen die gerade auf feinen großen Streit wegen der Che die nachsten Beziehungen hatten; so las er: "Es ist beffer freien denn"... hier war das Blatt durchschnitten und er fügte seufzend bingu ... "beffer freien denn schlachten." - "Seht nur herr" sagte Frau Martha zufrieden, "sie hat doch wirklich noch etwas von dem Gras gefressen, als ich es mit Papierhecksel gemischt hatte, allein wollte sie es nicht, Stroh ift hier knapp nach dem kalten Winter, da schnitt ich ihr etwas von Euren alten Papieren dazu. Hab mir beim alten Herrn so manchmal schon geholfen mit den alten Vapiern, da suchte er dann und wußte nicht, daß er es schon in der Milch getrunken. Ja solch Thier kann man zu allem gewöhnen und da feht nur, das war ihr Unglud, daß sie so gierig alles hineinschlang, da seht, sie hat meiner Marielle Bild, was der Alte ganz klein auf ein Rupferplättchen gemalt mit einem Glase zugedeckt an einem Rettchen um den Sals trug, heruntergeschluckt. Er dachte daß er es verlo-

ren hatte, aber sie hat es ihm abgerissen, ohne daß er es merkte. D das ist wohl schon ein Jahr her und so lange ist sie noch nicht krank, das Rupfer hat sie vergiftet. Die Platte ist ganz angefressen, aber das Bild ift von dem Glafe so gut gededt geblieben, seht es ist noch recht gut zu erkennen." - "Sie ift's, sie ift's," rief er hingerissen, "das Bild laft mir, ich gebe Euch alle meine Bucher, meine Schriften gum Hecksel machen, wenn es Noth thut und was ich aus dem Bernstein lose, foll alles Guer fein und dem Robold." - "Wenn Ihr immer thut, was ich haben will," fagte Martha, "fo muß ich Euch schon den Willen thun, da habt Ihr ein schönes Schlachtlohn verdient, woran keiner dachte, ich sage Euch Ihr habt einen feltsamen Glucksftern." - Ju dem Augenblicke wurden sie durch einen wohlklingenden Gesang von vielen mannlichen Stimmen gestort. "Es ist ein lateinisches Studentenlied: Ecce quam bonum," sagte der Geiftliche, "gewiß fahrende Schuler." - "Uch da find wir verloren" rief Martha, "die fressen uns die haare von haupte, aber sie lassen sich nicht abmeisen, ich habs mit dem wilden Volke schon ein paarmal gur Beit des alten herrn erlebt, fie schlagen die Kenster ein, wenn wir nicht aufmachen und die Leute im Dorfe sind wieder alle zum Baringsfange ausgefahren. Beht Berr beschwichtigt fie mit Eurem Latein, das wirkt noch am besten,"

Martir schlüpfte in seinen Rod, schlich durch eine Stachelbeerhecke gedeckt nach dem Saufe und begrußte zwölf fahrende Schüler und Studenten die schon in dem Wohnzimmer ihren Sig genommen mit einer trefflichen lateinischen Rede über ihre Befugniß in das Haus eines Geistlichen so ohne Anmeldung ein: zudringen. Sie beschworen es, daß sie sich übermäßig laut angemeldet, daß sie auch angeklopft hatten, sie hatten endlich gemeint der Herr Pfarrer sei faub. Wenn er nun nicht blind sei, so moge er ihre Zeuge nisse und Matrikeln durchlaufen, dann aber riethen sie ihm, eine gute Bewirthung nicht lange anstehen zu lassen, da sie vom nächsten Orte durch den großen Bald bis zur Rufte einen langen, sehr erschöpfenden Marsch gehabt hätten. — "Aber warum marschirt Ihr so weit?" fragte Martir, "mir ist sold ein Umtreiben nie eingefallen, obgleich ich so lange auf Schulen und Universitäten war, um keinen Preis hatte ich so viel Zeit verfaumen mogen." Der Alteste versicherte ihm, jest wurde die Untwort zu weit führen, denn jeder von ihnen hatte einen andern Grund zum Wandern, den einen hatten die Mücken, den andern das Fieber, den dritten die Hartherzigkeit des Wirths vertrieben, der seine Miethe haben wolle, sie suchten Unstellung oder eine andre Universität! Jest solle er rasch aufdecken.

Martir hatte Mitleid mit den jungen Leuten

und brachte den ganzen Rest der Fische, welche die Bauern ihm gezehntet hatten, Frau Martha brachte Milch und den Rest des Brodes. Aber die undersschämten Jünglinge lachten über diese Mahlzeit als sie endlich aufgetragen war, es sei kein Fasttag, sie brauchten Fleisch. Bergebens schwor ihnen Martir, daß er es ihnen gern geben würde wenn er es hätte, er wolle ihnen seine Speisekammer aufschließen, damit sie ihn nicht für hart und geizig hielten, was sie im Hause an Fleischspeise fänden solle ihnen preis geges ben werden." — "Gut, es gilt," sagte der Alteste, "sucht und ihr werdet sinden."

Ruhig waren jest alle und erzählten abwechselnd dem Pfarrer und seiner Haushälterin von ihren Schulzspäsen, als plöglich eine ungeheure Schüssel mit dünn zerschnittenen, auf dem Rost gebratenen Fleische von einem der Schüler hereingetragen und mit Siegestuf begrüßt wurde. — "Seht ihr Herr, wir können zaus bern," rief der Alteste, und warf sich gleich den übrizgen über das Gericht, "es ist unser, Ihr habt uns seierlich alles Fleisch zugesagt, was wir bei Euch vorzsinden würden." — "Um Gottes Willen esst es nicht," rief Martir, "ich sehe wohl wo es gewesen, meine krepirte Ruh." — "Eine krepirte Ruh wird nicht aufzgezogen und ausgenommen," lachten ein Paar, "Ihr sollt uns nicht schrecken." — "Haltet ein," suhr Martir fort, "sie ist an Gist gestorben, an einer kupser-

nen Rapsel, die sie verschluckte." - "Das geht nicht ins Blut, das bleibt im Magen," rief der Altefte lachend, "dagegen sind Zwiebeln gut und die haben wir reichlich daraufgestreut." - "Wenn 3hr nicht im Guten hören wollt," suhr Martir fort, "was ich zu Eurem Besten fage und thue, so muß ich mein Sausrecht brauchen, Euch befehlen von dieser schädlichen Speise abzulaffen, Euch diese Schuffel wegnehmen."-"Nehmt sie fort, ein Jeder hat das Scine, die Schussel wollen wir nicht effen." - "Ihr durft nicht effen, ich rufe die Bauern zusammen, ihr seid Rinder des Todes," - "Ich habe nie befferes Bleifch gegeffen," sagte der Alteste, "sagt was ihr wollt, aus Achtung gegen euer gutes Latein und große Gelehrfamkeit, auch weil ihr meder Stroh noch Betten habt ziehen wir fort, nicht wegen der Bauern, denn die find alle auf dem Meere und fischen, das Kleisch hat uns wieder Rraft gegeben, wollen bis zur Nacht den nächsten Drt erreichen." - Bas auch der gute Martir gu ihrer Belehrung fagen mochte, sie zogen lachend fort, fo daß er wohl noch ein heimliches Schelmftuck vermuthen konnte. Das fand sich auch bald, denn als er den Stall bertrat fand er die Ruh nicht wieder, nur die haut lag noch daneben, alles egbare mar unter den großen Mänteln der Schüler fortgewandert, Er wollte ihnen noch wohlmeinend nacheilen, aber ihres Raubes bewußt hatten sie sich in den Wald

zurudgeworfen, wo ihre Spur sogleich in der Didung von kleinen Strauchern und alten Blattern sich verlor.

Des Menschen Wille ift sein Himmelreich und seine Bolle, seufzte der Pfarrer ermudet und kehrte beim, die guten Kische sind mir geblieben, meine Boblthaten haben sie verschmäht was mich belästigte diese todte Ruh haben sie mir entwendet und mir dadurch die Last des Vergrabens erspart. Ich hoffe, daß ihnen das Gift nicht schadet, ich habe teine Mittel sie zu retten. Und wenn mir alles fehlt, wenn der Robold nicht wiederkommt in jener seligen Gestalt, so ist mir doch das liebe Bild geblieben, welche gelehrte Arbeit ist mir so theuer bezahlt worden wie diese Rubschinderei? So war die Unrube dieses Tages endlich überwunden, die Fische wurden gewärmt, nebst Mild und Erdbeeren, die beim Nachrufen der Studenten vom Pfarrer im Balde entdeckt worden, dem Robold hingestellt, alles in der hoffnung daß er sich endlich einen Körper anessen werde. Der Pfarrer ging mit der Absicht zu Bette, diesmal alle Gesichtszüge recht genau zu beobachten, aber die Natur wollte ce anders, fie fentte fein inneres Auge in die Tiefe und sein außeres Auge schloß sich, während jenem die wunderlichsten Buge fremder Bolter vorüberzogen, die alle zu Mariellens Füßen lagen. Er sah eine hohe Pforte von Glockenmetall befest mit Edelsteinen unter einem Spigbogen, der aus weißem Marmor kunftreich

mit ungabligen Bildern geschmuckt war. Ein Engel mit grunen Flugeln raufchte berbei, Marielle betrat mit gesenktem Blide die Stufen, er fragte nach ihren Gaben, sie blickt ihn verwundert und doch gutig an, der Engel entriegelt die Pforte, aus welcher ein strab: lender Thron die ganze Erde anschimmert. rielle tritt hinein, doch ehe sie den Thron besteigt wendet sie sich gurud, reicht den Burudbleibenden die Hand. Martir fühlt den Druck diefer Sand, er kann sie nicht lassen, da schlägt die schwere Thur zu und klemmt ihm die Hand ein, so schwebt er nun mit einer Hand im himmel ausgeschlossen von ihr auf der Erde. Sein Schmerz war grenzenlos und da es Mühe macht im Schlafe zu weinen, weil die Augen geschlossen sind, so wachte er um sich und gab das Weinen bei dem hellen Morgenlichte auf, das durch die Fenster in ungabligen Stäubchen leuchtete, die in der Luft schweben und deren Schicksal uns so völlig fremd bleibt, obgleich wir sie einathmen. Schnell war er in seinen Rleidern, blickte sich scheu nicht einmal um nach dem Bette der Frau Martha, fondern fah nach den Speisen, die er alle von dem Robold verzehrt fand. Er muß wachsen, er muß gang zu einem irdischen Wesen werden, sprach er in sich, aber dann das fremde Bolk, der Engel, die Pforte, das Zuschla= gen der Thure, das Ginklemmen der hand. sich zum Schultische, um diesen merkwürdigen Traum

in lateinischen elegischen Bersen äufzuzeichnen. Wir wollen diese zwar in andrem Maaße aber doch mög= lichst treu zu übersesen suchen.

> D fente nicht den Blid jur Erde nieder Goll fich die himmelspforte Dir erschließen, Der Engel will als huter Dich begrußen Und weht Dir Ruhlung an mit dem Gefieder

Die Gaben, die er fordert, bringt tein Bußen, Er lodet Dich zur Menschenqual nicht wieder Er fordert Deinen Blid: Die Augenlieder Bersagen ihn, weil noch die Thranen fließen.

Nur fel'ges Schauen bringe ju dem heerde Des ewgen Lichts, auf uns laß fallen Die letten Thranen, Thau der durren Erde

Wirf ab den duntlen Thranenschleier, werde Bang leicht, blid aufwarts, lag Dein haar frei wallen, Die Pforte öffnet fich, die Chore fcallen.

Die Feder aus des Engels grauen Flägeln Gefüllt mit Purpur aus den lichten Soben Sie wagt zu schreiben, was ich dort gesehen Sie wagt mir der Gedante Lauf zu zügeln.

Die himmelspforte sah ich ihr entriegeln Ich sah sie vor dem Thron hell leuchtend siehn Den Quell aus dem das irdische Bergehn Entstoffen, ihre Tritte fest versiegeln.

Der Engel reine Kinderseelen fie umtrangen Wie Edelsteine in den trausen Haaren Und ihre Hande sah ich segnend glangen

Das irbifch Falfche wird das geiftig Wahre Fortan des himmels und der Erde Grengen Des herzens Duntel wird das Ewig Llare. Mun reich ich Dir bie hand mit neuem Muthe Ich weiß daß wir uns hier im Geist erkannten, Und die mich noch von Deinem Glang verbannten Die kennen Deinen Willen nicht Du Gute

Sie brängen all ju Dir der Gottgesandten, Gie wollen hören von dem ird'ichen Blute, Wie es Dich qualte, wie es nimmer ruhte, Da winkst Du mir als einem Nahverwandten,

Schon fühl ich Deiner Fingerspieen Barme Und auch ber leichten Sande festen Band, Den fanften Bug der fchlante volle Urm

Da hat der Engel ichnell fich umgewandt Die Pforte ichtagt er zu, wie ich fo ichwarme Und eingeklemmt bleibt meine treue Hand.

Raum hatte er diese Zeilen beendigt und dachte felbit über den feltsamen geheimen Ginn derfelben nad, als er durch eine Luftsphare erweckt murde, das ibn höchlich überraschte. Er hörte nämlich außer dem gelinden Schnarchen der Frau Martha ein andres lieblicheres Athmen, als ob die Frau zwei Rasen eine große und eine kleine bekommen habe. Ist das der Robold? hat er sich verspätet? Goll ich nicht hin: blicken wie er aussieht? Dachte er und konnte sich nicht erwehren durch allmälige Wendung seines Ropfcs nach dem Bette hinzublicken. Welch ein Bunder in dem Morgenlichte! Zwei Köpfe, zwei Lebensalter, zwei Jahredzeiten, zwei Lagezeiten auf einem Pfühle, unter einer Decke. Frau Martha, ein ernster wohle gebildeter alter Kopf in reinlicher weißer Müße, das

neben Mariellens Ropf in lebenvollster Frische vom Schlase geröthet, von einem frischen Rosenkranze umglüht, durch den nur wenig Grün blickte, geschückt von zwei weißen Flügeln, die ihr Lust anzusächeln schienen. Wer träumte nicht gern solch einen Robold, nur der arme Martir erwachte zu bald aus diesem Unstaunen, als er in dem Schlase eine Narbe und eine Röthung der Haut bemerkte. Er wollte sich abwenden und zum himmel slichen, daß er ihn nicht in Verzweiselung sühren möchte, als sich die weißen Flügel bewegten, und er deutlich die weiße zahme Taube unterschied, die ihre Flügel ausreckte, sich musterte und wenig auf ihren Gesellen den Staar zu achten schien, der sich hinsesse und sein Frére Jaques, leve toi den Schlasenden vorsang.

Bas war nun wirklich, was sollte ihm bleiben? Der Kobold war augenscheinlich mehr als ein kleines Kind, erschien auch nicht flüchtig und umbestimmt, wie ihn Martha beschrieben? Durste er ihn sassen, konnte er es? Welcher Urgwohn durchsuhr ihn gegen seine eigne Sehnsucht und Neubegierde. Er wußte sich nicht anders zu helsen, als daß er sich mit den Kleidern leise nach dem Alkoven schlich, sich wieder hinter den Vorhang stellte, um zu überlegen, um zu warten, bis sich das Weltwunder aus dem Bette erheben würde.

Staar und Taube trieben nun zuerst ihr Wesen, franken aus einem Wasserbeden indem sie sich auf dessen Rand sesten. Jest klopste eine Hand an das Fenster', eine Stimme rief, daß es bald Zeit väre nach dem Markt, wenn Frau Markha die Schweine noch verkausen wolle. Indem er nun nach dieser Seite hinblickte hörte er Fuskritte, aber so schnelle, daß er nur noch ein Paar Rosen des Kranzes und einige Falten eines gestreisten Mantels erblicken konnte, wie ihn die Landleute der Gegend sich selbst zu weben pstegten. Hätte er nicht so große Scheu vor der Frau Markha gehegt, er wäre nachgesprungen um diesen Kobold zu erkennen, jest aber bezwang er seine Reugierde, wartete ab, bis Frau Martha dem Rachbar Antwort gegeben hatte und aus dem Bette ausz gestiegen war.

Run erst zeigte er sich und eilte hinaus die Fußtapsen der Entflohenen zu suchen. Hier war kein Zweisel, der frische Tritt war im bethauten Grase des Gartens zu erkennen. Er eilte ihm nach zu einer Rosenlaube. Da hatte sie gesessen, deutlich war es zu erkennen, aber schon sah er ihre Tritte, wie sie über den Gartenzaun gestiegen und achtete nicht des himmlischen Bildes übers Meer auf welchem sich unzählige Vögel spiegelten und kreuzten, nicht der auszgespannte Segel großer Schiffe, die den mäßigen Wind zu benußen suchten. Er selbst war wie ein Schiff auf Entdeckungsreisen, sein einziges Sternzeichen diese Tritte versolgend, mit allen Segeln, so viel seine

Brust athmen konnte, so weit seine Füße zu schreiten vermochten. So kam er ohne alles Nachdenken seiner Spur sicher nach der großen Kirche sand die Thür offen sprang hinein, sah noch ein slüchtiges Bild im Dunkel bei dem Grabmale Mariellens, sah noch den hölzernen Deckel offen, aber im Augenblicke wo er ihn berührte schlug er zu, doch ohne seine Hand einzuklemmen. Um so mehr war sein Herz berklemmt, als der Staar neben ihm schrie; Adieu Marielle!

Gewalt zu brauchen gegen Gräber schien ihm ein Frevel und doch konnte er nicht glauben, daß er Fußt tritte eines Geistes gesehen, auch ist ein Geist wohl an sich geheim und braucht sich nicht zu verheimlichen, vielmehr mag er Rühe haben sich zu offenbaren in einem fremden Elemente. Mit den eindringlichsten Worten beschwor er das unbekannte Wesen, welches ihm alle Ruhe raubte, sich ihm zu zeigen, ihm zu antworten, die Räthsel seiner Noth zu lösen. Aber das Grab war stumm, der Staar schimpste und sang abwechselnd, die Schwalben zwitscherten, aus der Ferne rief die helle Stimme der Frau Martha nach ihm, weil inzwischen die beiden Schweine gefüttert waren und alles zum Martte sich anschießte.

Also von allem, was zuerst und allein sein Herz gerührt hatte, von der geheimnisvollen Geisterwelt, die er belauert, von der Himmelspforte, die er geschaut

follte er lassen und fühlte nun erst ganz, wie fest feine Band, seine Bedanken bier eingeklemmt blieben. gewohnt der Gelbstüberwindung durch ein bedrangtes Jugendleben rif er fich los, eilte guruck, ließ fich in eine Sand ein Frühstlick geben von Frau Martha in die andre Sand den Strick, woran das eine Schwein am linken hinterfuße befestigt war, mabrend Rrau Martha das andre durch gute nabe Bekanntschaft und beliebte Tone hinter sich herlockte um den Bug zum Dorfe hinaus zu bringen. Doch ploglich fiel ihr ein daß noch etwas im Stalle vergessen, gab ihm auch den Beinstrick des andern Schweines, ging zurück und überließ ihn der unbekannten Gefahr allein die Bewegungen zweier schüchternen Thiere lenken zu Auch dauerte es nicht lange mit dem ersten ruhigen Unscheine, beim ersten Hundebellen auf der Strafe verwilderten beide Bestien und wollten durch: Martir redete ihnen vernünftig zu, aber geben. was halfs die fremde Sprache schien ihre Schen noch mehr zu erregen und er fürchtete fich ihnen die Beine auszureißen, weswegen er wie ein nachsichtiger schwader Vater von den Berirrungen feiner Rinder, durch den tiefen Roth des Weges fortgerissen erst seine Ruhe fand, als die beiden muthwilligen Schweine in einer Pfüße auszuruhen, sich zu wälzen beschlossen, und das Waffer sich kühlend durch das Maul laufen ließen. Hier fand ihn Frau Martha, verwunderte

sich über sein Ungeschick, versicherte daß dem vorigen Pfarrer, so alt er gewesen, nie geschehen, daß die Schweine mit ihm durchgegangen. Ein Locken von ihren Lippen genügte die beiden Thiere auf den richtigen Pfad zu bringen, dann übernahm fie fich die Bubrung des einen Stricke, fteckte dem Pfarrer den Bernstein in die Tasche, hing ihm die zusammengelegte Ruhhaut, durch einen Sack gedeckt und einen Riemen wohlbefestigt über die Schulter. Go begann nun der Bug, als Martir den Edelknaben Curt in der Entfernung zu Pferde erblickte. Die Scham in die= sem Aufzuge gesehen zu werden hatte ihn vor furzer Beit noch erstickt; jest war er schon bedachter und ergebner geworden. Mit leisem Eintauchen der hand in das Binnengemässer des Beges, hatte er eine Schminke gewonnen, die seine Sant unkenntlich machte, mabrend sein Rod, den er am hofe nie anzugiehen wagte in Rudficht seines Alterthums, ihn ohnehin dem Edelfnaben versteden mußte. Eurt schien im Borüberjagen die bräunliche Schminke, die ihn zu einem Mulatten herabmurdigte, noch vermehren zu wollen, denn sein Pferd besprißte ihn vollständig mit dem Erfrage der Strafenpfüge, indem er felbst die nase: meise Krage porlegte: Db er das Schwein, oder das Schwein ihn führe. Doch ohne die Untwort abzumarten jagte er weiter und gab durch fein Befprügen dem Beangsteten die Beranlaffung Frau Marthen

311 versichern, daß er sich beim nachsten Bachlein abwaschen musse. Aber so schnell war dieser Bach nicht erreicht als ihm schon die Tochter eines Predigers aus der Rabe, die ein großes Mastschwein zu Martte führte, von Frau Martha vorgestellt wurde. Diese aufe Jungfer Rose hatte aus Deonomie Schuhe und Strumpfe ausgezogen und trug fie unter dem Urme rühmte Krau Marthen wie gut diese Borficht gewesen, indem sie die Spuren des Beges bis gu ihrem Rnie deutlich zeigte, dabei schimpfte fie auf Bater und Mutter, die gang bequem auf ihrem Wagen nachfuhren und ihre Muhe verlachten. - Mitleidig fagte Martir, wie gern er diese Mube theilen, ja gang auf sich nehmen möchte. . . . Hier fiel ihm Rose ins Wort und versicherte, daß er mit Bater und Mutter zuerst sprechen musse, aber sie wolle gern für ihn sprechen, denn er gefalle ihr überaus wohl, er scheine ein füchtiger Wirth, der von der Conne gebraunt nicht vom Schreibtisch gebleicht sei. Es sei nun einmal Gottes Wille, daß fie ihm begegnet fei, denn fie habe den Undreas noch gestern Abend angern: fen, daß er ihr endlich einen Mann bescheren nioge. - In diesem Augenblicke hatte sich der Rorbwagen der beiden Ultern genähert, denen er von der Tochter vorgestellt wurde als ein junger Pfarrer, der etwas auf dem Bergen habe. - "Steige der Berr Bruder auf unsern Wagen," rief der Bater, "meine Tochter

ist so geschickt, daß sie zwei Schweine gar leicht führt so ehrlichen offenen Absichten muß ich entgegen kom: men, da mich der himmel schon in alter katholischer Beit mit zwölf Rindern gesegnet hatte, die jest durch die Berheirathung mit der Mutter öffentlich als solche in gutein Unsehen erscheinen follen. Aber werthester College" fuhr er fort, "wie wollt Ihr eine Frau in der Nothpfarre zu Wrack ernähren, da mußt Ihr von den Euren eine Erbschaft oder sonst vom Hofe etwa ein Gnadengehalt erwarten." - Martir ichergte über seine Armuth, indem er sie noch weit übertrieb, er hoffte dadurch allen Unsprüchen zu entgeben. -Aber der Pfarrer fuhr fort: "Ich will euch zeigen, daß ich in guter driftlicher Gefinnung mich der Demuth befleißige, mich den unerforschlichen Rathschlägen und gugungen des himmels überlaffe, er der die Lie lien fleidet wird auch Euch und Eure Rinder fleiden. Nehmt meinen Segen zu dem raschen Entschlusse."

Die Mutter weinte bei diesen Worten, die Lochter reichte den Urm in den Wagen, die Hand legte
sich in die Hand Martirs, die Verlobung war geschlossen ehe die erste Stunde der Bekanntschaft verssollen, und wenn er dagegen reden wollte, versicherte
der Vater ohne ihn zu hören, er möge über die Sache
gar nicht sprechen, sich nur ernstlich vorbereiten zu
dem ernsten Schritte, der ihm nun zu thun bevorstehe,
seine Lochter sei zuweilen eine wilde Hunmel so daß

er mit gutem Grunde die starksten Schulstocke für fie aufheben muffe.

Da rif Martir die Geduld, fest entschlossen das Schwein der Beirathelustigen als Abstand preis zu geben, sprang er vom Bagen, als gleichgultig ein Mann von einem zweirädrigen Ginspanner, der sich ohne Beräusch genähert hatte, gleichfalls bom Bagen sprang und ihn fest pactte bei dem zusammengewickelten Ruhfelle auf seinem Ruden. "Was," rief dieser Schreckliche, "was ist das? Ha dir bin ich nicht umsonst nachgefahren! Ein geistlicher Berr follte sich ichamen, daß er dem Schinder ins handwerk fällt, um ihm eine geringe Rubhaut zu stehlen. Wosu muß ich dem Herzog die theure Pacht und außerdem zum Beihnachten ein Dugend gegerbte hundefelle abtragen, wenn jeder in meine Rahrung pfuscht, ja das sehe ich pfuscht, denn da ist eingeschnitten, die Saut gilt ein Drittel weniger, als wenn ich fie abgezogen bätte. --

Martir verstummte in Schaam, er konnte nicht lügen, seine Sündenschuld war ihm auf die Stirn geschrieben, Frau Martha noch allzusern um ihn vertheidigen zu können. Aber der Schwiegervater war mit gewaltiger Stimme um so näher. "Herr College," schrie er, "wir sind geschiedne Leute, ein Schindersknecht soll meine ehrliche Rose nicht heirathen auch zeige ich es dem hochsöblichen Consistorio an, ein sole

ther Mann darf nicht die Rangel besteigen." Bei dies fen Worten fuhr er fort, Rose gab unfern Mars tir den Schweinstrick gurud und flufterte tief beichamt: Wie mußtet Ihr auch das laut sagen, was Ihr gethan, habe ich selbst oft genug thun missen ich will dem Bater schon Bescheid sagen, verzweifelt nicht, es mird sid, alles noch kunftig machen, ich kann von Euch nicht laffen, auf dem Zangboden beim Backer findet Ihr mich, da will ich Euch guten Rath geben, wenn ich mein Schwein verkauft habe. Und sprecht nur nicht mit den andern Collegen, die wollen gern auch ihre Töchter an den Mann bringen und ruh: men sie, weil sie jung. Glaubt mir, ich war auch jung und da taugte ich nicht viel zur Wirthschaft jest erst weiß ich worauf cs ankommt, wir sind verlobt und ich bin entschlossen alles Leiden mit Ench geduldig zu tragen." - "Nein, nein," rief Martir, "ich kanns nicht zugeben, dieser Edelmuth ift zu groß, wir find nicht verlobt, es ist ein Misverständniß, ich bin ein Schinder, ich will es bleiben." - "So stehe Euch Gott bei," rief das Madchen, "ich werde Euch auch nicht aufgeben und wenn Ihr wirklich der Schin: der werdet, ich beige Lucretia, daran erfennt mich daß ich Chre und Leben gern aufgebe, um mich nach meinem Willen zu verheirathen, fo ruft mich beim Backer, denn da raucht es fo ftark, daß man keinen auf drei Schritte erkennen kann."

Geduldig ließ sich eben Martir das unselige goldne Fließ vom Rucken nehmen durch den grimmis gen Führer des Einspanners als Frau Martha dies durch strenges Berbot und ein Paar jener mandern= den Studenten, die gestern Abend von Martir bewirthet worden, mit drohenden Stocken diefes Gelbit. recht des Scharfrichters hinderten. "Wir haben das geschlachtete Thier gesehen," rief der Gine, "wir haben selbst davon gegessen, es war ein gutes Fleisch, wir muffen dem Geber unfern Dank fagen." - "Warum hat mir aber die eine Frau im Dorfe gefagt," fuhr der Rnecht fort, "daß die Ruh frepirt sei in ihrer Gegenwart?" - "Beil sie Euch mit Eurem neuen Rechte zum Rarren haben wollte," fprach der Student weiter, "ich kenne alle romischen Rechte, nichts steht da von der Baut der gefallenen Thiere, daß diese dem Landesherrn zufalle. Gi mit gleichem Rechte konnte id Euch des Bergogs Rleid schenken auf fei= nen Todesfall oder fein großes fammtnes Staatsbette. Ja auf Chre ich schreibe eine Dissertation darüber und will sie ohne Borfiger vertheidigen."

In diesem Augenblicke stampsten, brausten und sprühten sechs Prachtrappen herbei mit vielem blanken Messing und Federbüschen geziert, sie zogen einen mit rothem Tuch beschlagenen Wurstwagen. "Die Herzo-gin schon wieder," rief der eine Student, "die durchteuzt heute das Land, die beiden Trabanten können

faum noch mitkommen. "Was giebts da?" fragte die Bergogin und ließ still halten. Der ungluckliche Martir fank nieder auf einen Stein am Bege, in: dem er die unglückliche Rubbaut dem Ubdecker überließ, der seine hand noch immer nicht von diesem seinem ersehnten Eigenthume abgelassen hatte. beiden Trabanten stiegen ab und hatten die Streit: frage bald deutlich berausgebracht, mahrend der Genior der Studenten eine madtige lateinische Unrede der Bergogin improvisirte. Martir hatte mit einem Blicke den offenen Bagen durchschaut und nun seine Angen nicht aus Stolz, sondern aus Beschämung geschlossen, nach der ihm zugekehrten Seite saß die Herzogin und jenes Fürstenkind jenes Ebenbild von Mariellen, das er am verhängnißschweren Tage bei der Bergogin kennen lernte, das er bisher für eine ausgepußte Marielle diese aber wieder für einen mabrend kurger Zeit eingefangenen Robold gehalten batte.

Die Berzogin schien ihn nicht zu bemerken die Fürstentochter wagte nicht anszublicken. Rachdem jene den Studenten ein gratias gesagt, ließ sie sich alles von den Trabanten berichten, sagte zu Martha, daß sie ihretwegen gekonmen, daß sie nothwendig mit ihr sprechen musse. Als jene auf die Schweine zeigte, gab sie ihr ein Paar große Geldstücke und schenkte die Schweine den fahrenden Schülern und Studenten

zum Frühstück, während der Abdecker nachdem er die Haut errungen, unbekümmert um die übrige Welt, die nicht zu ihm gehörte und die er für unehrlich hielt, sich eilig auf den Weg gemacht von dem Geschrei der hungrigen Raben und der übermüthigen Studenzten verfolgt, die durch ein Wort der Herzogin aufzemuntert mit den Schweinen und Hunden ihm nachzeilten und jubelten wenn ein Erdenklos nachsliegend auf seinem Rücken zerschellte.

Frau Martha aber sehr beschämt von der gnadenreichen Einladung bestieg erröthend den Wagen ohne den Muth zu gewinnen unsern Martir ein Wort des Abschieds zu sagen. Dieser war unterdessen von dem Steine herab in einen Graben neben dem Wege gesunken, der eben nicht seuchter als der Weg war, obgleich tief genug, ihn dem Auge der absaherenden Gesellschaft zu verbergen.

Raum waren sie fort, so erhob er sein Haupt und blickte ihnen nach. Noch war er schwach, er wußte eigentlich nicht, wie alles geschehen. Er besam sich auf alle Einzelnheiten, um sich zu überzeugen, daß er noch derselbe aufstrebende Geist sei, der auf der Schule alle übertroffen, in Wittenberg ein Licht des neuen Tages geworden war, wie er sich da als Mitztelpunkt der geistigen Welt, als Nichter über alle einzgesetzt hatte. Nun blickte er um sich wie der versorne Sohn, dem sogar seine Schweineheerde entlausen, der

sich auch dazu nicht einmal für tauglich achtete und wie sah er selbst aus, als ob er Hirt und Heerde zugleich gewesen, denn die Schweine hatten ihn durch den tiefen Weg kreuz und quer fortgezogen, wie es ihnen der bose Geist eingegeben, der einmal in sie gezfahren war.

Wie er aber an Marielle dadite, an den Ros bold, so wurde es ihm heiß und licht im Ropfe, laut rief er: Und doch kann ich alles das Elend nicht miffen, alles früher Erlebte verschwindet wie eine Binterlandschaft in der Erinnerung, nachdem Laub und Bras hervorgedrungen ift. Fürstentochter, Marielle. Robold die find nun mein Leben. Bie der gute Bof. kutscher mich warnte! Freilich es ist ihnen gelungen, ich bin verruckt, wenn irgend ein Mensch so genannt werden kann, nichts liegt mehr in meinem Ropfe auf derfelben Stelle und doch ift alles noch vorhanden. Denke ich an meine Concordang, fo bedaure ich die verlornen Stunden, deute ich meiner Predigten, fo mödste ids lieber selbst dabei einschlafen und von ihr traumen, denke ich aber meines Rampfes gegen das weibliche Geschlecht, gegen die Che so meine ich, daß ich vom Teufel beseffen gewesen, daß diefer mein Berftand war, daß ich des Teufels mit meinem Ber: ftande bin los und ledig geworden. Berruckt, nar: risch, wahnsinnig bin ich, aber ich will es auch sein. ich will mich nicht klüger auftellen, als ich mich wie:

derfinde, die Leute follen noch lange reden von berrudten Pfarrer in der Nothpfarre.

Muthig richtete er sich auf, Hunger, Durst und Mattigkeit waren von ihm gewichen, er schritt der Stadt zu indem er fein großes Stud Bernftein an der Conne betrachtete. Er fah dazin eine fleine Mucke mit ausgebreiteten Flügeln und lachte: Go war ich auch erstarrt, nun sind die Flügel mir frei geworden. Er hatte jest die Bobe erreicht, wo die Stadt mit ihren beiden Rirchthurmen und gezackten Zinnen und Mauern, mit ihren Dachern und rauchenden Schorusteinen por Augen lag. Bier, fagte cr. will ich nun meine erften narrifden Streiche machen, ich will von meiner Narrheit leben, da mich die Belehrsamkeit verhungern läßt. Geltsam, da wenden die Leute noch so viele tausende an einen Rirchthurm, selbst am Marktage versammen sich nicht die fleißigen Maurer und der Beift, welcher das haus beleben fonnte, daß jeder sich danach umfahe, auch wenn ce ohne Thurm, der muß aus hunger und Rummer hier draußen in Marrheit verfinken.

Hier bricht das von Arnims Feder geordnete Bruchstud des Martin Martir ab, aus den Entswürfen in welchem noch manch Treibreiß des Übersmuthes im Reim verborgen ergiebt sich die Schicksales

lösung einer Berschwörung gegen das Raiserhaus. Die Raiserin hat vor ihrer Berheirathung dem Raiser in heim: licher Liebe als Braut eine Tochter geboren, in der Che hat fie kein Rind fie wird bewogen seinen Sohn aus fruherer Che an Rindesstatt anzunehmen. Der Raiser wird umgebracht, sie gramt sich nun daß das Reich einem falschen Abkömmling zufalle, der Gohn wird mit der Drohung beherrscht, es sei noch ein echter Abkömmling vorhanden, der Bertraute sucht dies zu losen indem er beide vermählen will, der Erbpring ift in der Gewalt der andern Verschwornen die nur den Aufenthalt der rechtmäßigen Erbin miffen wollen, durch die Bermählung wird er ihr Erbe, wenn sie stirbt. fürst weiß nicht was jene vorhaben er verliebt sich in das Mädchen das er für die Tochter des Pfarrers halt, er hat ein Gelübde gethan sie zu heirathen, plog: lich erfahrt er durch den Freund fie fei die rechtmäßige Erbin des Thrones der ihm errungen; er glaubt fich durch liftige Rante gefangen, sie werde nun feine Raiserin er ihr Sclave, seine Mitverschwornen die ihn auf den Thron erhoben zwingen ihn zu dem Befehl sie umzubringen, er muß nachgeben wegen dieser früheren Schuld, verlangt aber daß er felbst es ausführe, sein Gelübde will er erst losen geht in ein fremdes Land umgicht sich mit Schiffern die jenen nicht ergeben find, läßt es zweiselhaft ob er sich umbringen will und die Rrone ihr aufs haupt segen werde, dem Unschein nach

derfinde, die Leute follen noch lange reden vom vers ruckten Pfarrer in der Nothpfarre.

Muthig richtete er sich auf, Hunger, Durst und Mattigkeit waren von ihm gewichen, er schritt der Stadt zu indem er fein großes Stuck Bernftein an der Sonne betrachtete. Er fab darin eine fleine Mucke mit ausgebreiteten Flügeln und lachte: So war ich auch erstarrt, nun sind die Flügel mir frei geworden. Er hatte jest die Sohe erreicht, wo die Stadt mit ihren beiden Rirchthurmen und gezackten Zinnen und Mauern, mit ihren Dachern und rauchenden Schornsteinen vor Augen lag. Bier, fagte cr, will ich nun meine erften narrifden Streiche machen, ich will von meiner Narrheit leben, da mich die Gelehrsamkeit verhungern lagt. Geltsam, da wenden die Leute noch so viele tausende an einen Rirchthurm, selbst am Marktage versäumen sich nicht die fleißigen Maurer und der Beift, welcher das haus beleben fonnte, daß jeder sich danach umfahe, auch wenn ce ohne Thurm, der muß aus Hunger und Rummer hier drangen in Narrheit verfinken.

Hier bricht das von Urnims Feder geordnete Bruchstüd des Martin Martir ab, aus den Ent: würfen in welchem noch manch Treibreiß des Über: muthes im Reim verborgen ergiebt sich die Schicksales

lösung einer Berschwörung gegen das Raiserhaus. Die Raiserin hat vor ihrer Berheirathung dem Raiser in heim: licher Liebe als Braut eine Tochter geboren, in der Che hat fie fein Rind fie wird bewogen feinen Gohn aus fruberer Che an Rindesstatt anzunehmen. Der Raiser wird umgebracht, sie grant sich nun daß das Reich einem falichen Abkömmling zufalle, der Gohn wird mit der Drohung beherrscht, es sei noch ein echter Abkommling vorhanden, der Bertraute sucht dies zu lofen indem er beide vermählen will, der Erbpring ist in der Gewalt der andern Verschwornen die nur den Aufenthalt der rechtmäßigen Erbin wissen wollen, durch die Bermählung wird er ihr Erbe, wenn sie stirbt. Der Groß= fürst weiß nicht was jene vorhaben er verlicht sich in das Mädchen das er für die Tochter des Pfarrers halt, er hat ein Gelübde gethan sie zu heirathen, plog: lich erfahrt er durch den Freund fie fei die rechtmäßige Erbin des Thrones der ihm errungen; er glaubt fich durch liftige Rante gefangen, sie werde nun feine Raiserin er ihr Sclave, seine Mitverschwornen die ihn auf den Thron erhoben zwingen ihn zu dem Befehl sie umzubringen, er muß nachgeben wegen diefer fruberen Schuld, verlangt aber daß er felbst es ausführe, sein Gelübde will er erst losen geht in ein fremdes Land umgicht fich mit Schiffern die jenen nicht ergeben find, läßt es zweischaft ob er sich umbringen will und die Krone ihr aufs Haupt segen werde, dem Unschein nach

giebt er den Tod der Braut zu, und läßt dann auch die Berschwornen ermorden die der Psarrer zum Tode vorbereitet. Nun erst bin ich frei! nun erst bin ich Kaiser!

Der Pfarrer der die Brant aufgezogen batte und deswegen auf die Nothpfarre gezogen mar, ift nun bang um ihr Schiekfal, er verbirgt fie in den Grabgewölben der Rirche und bildet ihr eine Rlause von übereinander gestellten Gärgen ihrer Uhnen. In einem Garten am Meer in der Mondnacht giebt er ihr Auftlarung über ihr Gefchick, daß fie nemlich nicht seine Tochter sei, und seine Gorge bei seinem Alter, was nach seinem Tode aus ihr werden solle, da er durch den Ginbruch der Gee fein Uckerland verloren und nun darbe und nichts für sie habe sparen konnen, er fragt ob sie nicht einen aus dem Dorfe heirathen moge, rühmt ihr junge Leute; sie erflart daß sie nur ihn heirathen will, daß sie denn allen Berbungen entgebe, daß sie gewiß fei, auch dann, wenn der herr ihn abrufe nicht verlassen zu sein, er meint das Wittwenhaus werde ihre Brautkammer sein. Er geht mit der Bebanine um in der Racht noch den Alfar zur Trauung vorzubereiten, ein Schiff kommt vom Binde rasch getrieben jum Ufer, der Steuer= . mann meldet den Schiffherrn als einen der die Tirfe des durch den Sturg veränderten Safen untersucht, der Schiffherr druckt fein Entzücken aus als er die gurndegebliebne Jungfrau entdedt, er fpricht sie wie

die Proserpina an und sagt ihr daß er sie ranben wolle, sie antwortet ihm als Proserpina.

Der Prediger und die Beisemufter kommen guruck, diese bringt ihr einen Ruchen mit achtzehn Lichtern zu ihrem Geburtstag und führt fie ins Saus. - Der Pfarrer bleibt allein es erheben sich Zweifel ob die Beiftlichen Beirathen durfen, es ift Reformationszeit, in diesen erwägenden Bedanken geht er langs dem Ufer bin, fucht Blumen gum Brautfrang, er flagt daß die bosen Bauern in der Nacht den Garten beraubt auf einmal erschrickt er wie bor einem Schlage, der Rlinge, der Jugendfreund steht vor ihm. Traum? Beft! - Rlinge! Die alten Stubenburschen? - von Natur wegen unserer Namen zusammengeordnet! "Und Du Rlinge, besternt, umgurtet mit dem Degen? - und Du im ichwarzen Priesterfleide? Wie ging es Dir der mir so oft als Meister vorgerückt wenn ich die Arbeit nicht gemacht, der nach Unsterb. lichkeit mit den Musen rang? - und bald die Eingebung der Engel munderbar verfündete - Prophet! Apostel! Johannes in der Wüste! Bor Dir bestehet fein Beheinmiß, Du wußtest allem Schicksal seine Wendung zu entlocken, Dir kann iche sagen, vielleicht hilfst Du auch jest den untergrabnen Schicksalsboden wieder aufdämmen und erhalten, wie Du den geweihten Boden der Kirche, wieder aufgebaut während ein Sturg ins Meer alles andre vernichtete, Du weißt

vielleicht auch Rath den lockeren Boden zweier Schicksalbedrohten wieder zu festen. Ich war vom himmel berufen der Lenker des einen zu werden, der junge Fürstensohn ward mir anvertraut, der Zwillingesohn um Streit über das Recht der Erstgeburt zu verhin-Ich follte ihn in der Ginfamteit des Rlofters zum geistlichen Stand erziehen laffen, als ich von meiner Gendung gurud tam an den hof, war der Bater der Raiserin vermählt, da sie feine Rinder in der Che erzielt hatten, ward eben jener Zwillingsbruder meines anvertrauten Zöglings zum Thronerben erwählt. In jener Zeit mahnte mid mein Gewiffen, den Bogling im Rlofter wieder aufzusuchen, von deffen Beburtsgeheimniß, ich allein nur noch Zeuge war. ihn so ahnlich mit dem nun zum Thron gelangten Brillingebruder, daß ich felbst nie gewagt haben murde beide zu unterscheiden, er hatte sich indeg in der firch= lichen Lehre auf einer Spnode so berühmt gemacht daß er einstimmig zum hoffaplan und Oberprediger des herzogs ermählt murde, ich magte nicht zu widersprechen obschon mein Auftrag gewesen war, daß er fein Geschick als Rlostergeistlicher beschließe."

So weit der Staatskanzler Klinge, hier vertraut sein alter Stubenkammerad der Prediger Hest ihm, daß während er mit seinem Zögling nach einem heimlichen Port der Sicherheit herumgesteuert, ihm ebenfalls ein Sprößling und zwar ein rechtmäßiger vom Kaiserstamm

sei anvertraut gewesen; jenes Mädchen was vor der Che erzeugt im Brautstand geboren und verheimlicht, er habe sich deswegen auf die Nothpfarre gesetzt um sie als fein eignes Rind vor bofem Geschick zu bemahren; man habe eine Musgleichung diefes Be-Schicks versucht durch die Liebe, indem man hoffte fo der rechtmäßigen Erbin zum wenigsten in den Rach: kommen zum angestammten Recht zu verhelfen, allein der junge Raiser wild geworden durch die verschiede nen Parteien, und gereigt durch das Fieber der Berrichsucht, habe nach schmerzlichem Rampf mit seiner Liebe mit seinen Gelübden endlich, um nicht als Gemahl nur Sclave der rechtmäßigen Thronerbin zu fein, dem Dringen der Berichwornen nachgegeben sie umgubringen, daß sie aber im Grabgewölbe gesichert lebe. Rlinge ergablt nun dem Beft, er fei von dem jungen Raiser, halb in Berzweiflung und Reue ausgefandt nach ihr zu forschen. - Gie beschließen mit einander das Madchen nach der Residenz des Bergogs zu schicken wo der Zwillingsbruder des Kaisers im Dienst der Rirche ein strenges Leben führt und bauen ahnungsweise hierbei auf eine bessere Zukunft.

heider ausgesetzten Rinder zusammen, Marielle vom Schlage des Priesters getroffen und hergestellt, wird wieder in das frühere Usyl in die Gruft ihrer Uhnen zurückgebracht, wo indeh des treuen Pflegers Sorge um

den Liebling vereint mit dem hohen Alter ihn im frischen Grabe zu ihrem Mitbewohner machte.

Hier finden wir uns wieder wo die Erzählung abbricht bei dem Entschlusse des Pfarrers, dumme Streiche zu machen indem er der Stadt zuwandert, er konimt durch ein enges Baffden gur hinterpforte des Gafthauses, findet durch einen dunklen Bang in die Bemacher die zur Einkehr des Bergogs bereitet find, er findet ein eben angelaffnes laues Bad, wirft die Rleider ab, steigt hinein, um sich von allem Unrath der Reise mit den Schweinen die er vor den Thoren der Stadt hatte den Studenten überlaffen zu faubern, bedient fich der hierzu auf dem Tifch befindlichen Gffenzen, der eintretende Bader muß ihm feinen geiftlichen Bart gu einem adlichen Stugbarte umwandeln, dann nuß er ibm Semd und Spigenfragen anlegen, und ibn in den taufend Ellen weiten Pluderhosen mit eben so viel Bandschleifen in denen er sich verirret auf die er so oft in seinen Strafreden von der Rangel geschimpft, guredit weisen. Er entläßt den Bader, legt das fürst. liche Staatsgewand vollends an tritt vor den Spiegel, erkennt fich und fein früheres Leben nicht mehr. Ein neues Licht, ein neuer Lebensweg geben ihm auf, er denkt der Rummernisse die er erfahren, wie er das von der Eigenmacht verspottete Leben gekostet, welche falsche Wege die Politik im Christeuthum eingeschlagen, welche Berkehrtheit und Biderharrigkeit der Kursten mit dem Volk, was sie mit Machtvollkommenheit beherrschen zu mussen glauben, während Vorurtheil und diplomatische Schleichwege ihnen den Athem
versagen und die Schlinge um den Hals werfen; er entsinnt sich dessen was er auf Reisen in geistlichen Ungelegenheiten wahrgenommen. Rurz, ein großer Geist
die Kinderschuhe auswersend steigt in blühender Kraft
aus seiner Unmundigkeit hervor. Indem er das leste
des fürstlichen Ornates, Barett und Gnadenkette anlegt ist er ein vollkommner Herrscher im innersten
Bewustsein, wie es keinem Volke besser geträumt hat.
Er tadelt des Herzogs schwankendes Vermittlen, er
fühlt sich eine andre Krast einen höheren Beruf, er
wird ganz revolutionair gesinnt.

Herein tritt der Herzog mit seinem Gesolge, der Nothpfarrer verbirgt sich, der Fürst wird entkleidet um ins Bad zu steigen, am Fuße der Badewanne liegt die abgelegte zerrissene Schlangenhaut des Pfarerers der als neugeborner Göttersüngling hinter dem Bettpfosten steht. Dben auf dem schmußigen Seisens wasser schwinmt der abgestußte Bart. Der Herzog zieht entrüstet das Bein zurück, auf der Trockenwäsche ist des Pfarrers mit Binnenwasser gefärbtes Untlig abgedrückt, die bestürzten Diener wissen sich nicht zu rathen, über dieser Verwirrung rückt ein Brausen aus der Ferne heran, der Bolkslärm durchzieht die Strassen man vernimmt: das Schiff was den Kaiser bringe

fei febon im Safen, und er bereits auf dem Weg nach dem Rathhause. Run ist guter Rath theuer, das Bad kann nicht genommen werden, mit haft geben ibm Rammerdiener und Barbier noch den nöthigften Beiftand, der Barbier gwidt ihm den Bart fchief ab, er schaut in den Spiegel, und sagt: ich sebe aus wie ein neugeschorner Pudelhund, die ganze Belt ift mir vergällt; es hilft nichts, er muß eilig fort, dem Lehnsherrn die goldnen Sporn abnehmen, den Bugel halten beim Absteigen, damit ift nicht zu spagen. Es finden fich teine Pluderhofen, tein Spigenfragen, fein Barett, feine Onadenkette und kein Schwert, es hilft fein Schreien fein Burnen er muß mit Gott das Alfe tagsgewand wieder anlegen, unten stampfen die Rosse Feuer aus dem Pflaster, die Frau Herzogin mit ihren Bofen und Pagen harret, daß er den Bortrapp nehme, so steigt er endlich als mäßiges Scheinbild eines Alttagemenschen in den Pradytwagen. Mun fritt der Raplan hervor ins leere Zimmer, belächelt den albernen Auftritt, entfinnt sich wie ibn der Bergog bei feiner letten Predigt durch den Pagen im Sarnisch auf der Rangel erschreckte, findet dies eine sehr artige Rache des Geschickes, er hört das Bolk mit verstärk. tem Stürmen vormarts drangen, der Donner des Beschüßes das Läuten der Glocken ninimt zu, er schleicht sich der alten Hintertreppe hinab, am Hofthor findet er den Schinderkarren auf welcher die Saut seiner

Ruh ausgespannt in der Sonne bratet. Das Volt läuft zusammen, er fürchtet erkannt zu werden, und schlüpft unter die Haut in den Rarren, alles läuft pormarte, der Schinder mitten im Bedrange muß mit mo dieses sich hinmendet, und so ist er mit den Rarren bis zum Rathbaus gekommen, wo er im Tumult stecken bleibt, bier schlüpft der Pfarrer unbemerkt aus dem Karren, kaum zeigt er sich im sürstlichen Kostum, als ihn das Bolk im gewaltsamften Kreudentumult der Rathstreppe hinaufträgt, und so mit dem vermeint: lichen allgemeinen Landesvater auf den Schultern dem Rathsaal zusturmt. hier ergiebt sich aber eine andre Scene: alle Großen des Reiche, in schmerzlicher Betroffenheit umstehen den Bergog, welcher einen Mann in schlichtem Reisemantel hart angeht, daß er fich für den Raiser auszugeben erdreiste, da er doch eben ihn noch am Weg zur Stadt begegnet wo ihn seine beiden Schweine die er ju Markte freiben wollen, in einen Graben geriffen. Unter den Bolksftimmen hat fich eine leidenschaftliche Beiberstimme Gehör verschaft, welche versichert, daß er ihr noch am Morgen die Ehe versprochen, und blos weil er eine frepirte Ruh selbst abgeledert, so haben ihre Eltern welche die geist= liche Burde hierdurch verunplimpst fanden ihr Jawort zurückgenommen, und zum Wahrzeichen stehe auch unten der Schinderfarren mit der abgezognen noch gang frischen haut des Thieres. D Weh! hat

sich wohl je ein mächtiger Kaifer in einem schlimme= ren Dilemma befunden als heute? —

Nest aber drangt der Bug durch die langen Reiben von Gemächern immer naber den Berricher auf den Schultern tragend, der tolle Streit, wird durch Bipat und Müßenschwenken unterbrochen, der Bergog erblickt fein Barett, feine Onadenkette, feinen Durpur: mantel, feine Dluderhosen mit tausend Schleifen flatternd hoch in Luften, er kann nicht zweiflen, es ist der Nothpfarrer abermals, aber zum Glück fleht ibm und allen Streitenden und allen Zuschauern der Berstand still, denn sonst wurde bis ihnen der Athein ausging der Streit sich nicht gelichtet haben. Mann im Reisemantel stürzt auf den im Purpurmantel los, indem er sein Ebenbild erkannt: "Geliebter Broillingsbruder, den ich so lange schon suchte, Ich! der des Berrichens mude, weil Ungerechtigkeit die aus dem bosen Willen der Darteien, und der Berrschsucht dem Eigendünkel der Staatsmänner hervorging, mich mitschuldig gemacht, wie sehr hab ich mich gesehnt Dich endlich zu finden, Du der ein beschaulich Leben geführt, durch frühe Renntnisse seinen großen Ruf begrundet, durch Entbehrung eisern geworden; Dir gehört das Scepter!" — Der Nothpfarrer noch genau bekannt mit dem Bild das er so eben in des Herzogs Rleiderkammer im Spiegel erblickt, und dem er große Reden gehalten wie er besser regieren wolle, da er die

Noth des Bolkes jest kenne, glaubte in den so mohl bekannten Bügen des Bruders, fein eignes Gelbst ibn aus dem Spiegel anreden zu boren, er faßt fich taum, es widerhallt in feinem Innersten bekräftigend, all was der durch Alleinherrschaft gewißigte Bruder, ibm mit der Feuerkraft eines neu aufkeimenden Bewissens ausspricht, er betheuert daß er es satt habe in ewigem Widerspruch mit seiner höheren Natur zu kalkuliren ftatt zu handlen, im Feuer feiner Rede farakterifirt er feine Staatstrucken und Peruden, feine mottenfra: Bige Chrenzobel von Diplomaten, seine ausgestopfte Kasanen von Rammerherru seine Flederwische von Udjutanten, feine Pickelheringe von Gefandten, feinen gaacksenden Windeier legenden weiblichen Sofftaat. "Mit foldem Bettel mein geliebter Bruder, follte ich Landesberr fein, den Alleinherricher reprefentiren, und die Hosenkackerlinge von Reichsverfassungerepresentanten mit denen ich Wohl und Weh meiner Unterthauen abzumagen hatte? - konnte ich da meinem Bolke genügen? - konnte ich auch nur einen Augenblick das was mit so leidenschaftlich behaupteter Inranei alle andre fürst: lichen Zwecke verschlingt - die Alleinherrschaft, genießen oder üben? - Bard ich nicht durch jene felbst, die dieser Gewalt frohnen, ihr geopfert? und mir wie einem elenden Sclaven Bande und Buge geschnurt um zu thun was ich aus eignem Willen gelassen haben würde und zu laffen was ich von Bergen gethan ha:

ben niochte? - Du aber der Du gang derfelbe wie ich, und doch in Deinem Geift der ihrer Dbmacht Überlegene bist, Du wirst ihre Schlingen hinter Dich ichleudern und sie werden durch ihre Ranke nur fich selbst verwicklen. Die Stimme die sie Dir verhalten wollen, die Stimme des Bolles wird in Deiner eignen Bruft erklingen, da Du einst mitten unter ihnen ihre Noth getheilt, ihre Menschenwurde in Dir selber gekränkt fühltest, Deinen Purpur wirst Du nicht neu auffarben in ihrem Schweiß, sondern lieber in verschofnem Gewand ihnen ein guter und großer Raiser fein der für fein Bolt forgt wie für den eignen Leib an dem jedes Glied was schmezt ihm der Heilung und Pflege wurdig deucht, weil auch das geringste unbeachtet, endlich den gangen Leib konne erkranken machen." - In diesem Augenblick unterbrach ein Bug von Hofprachtdamen die in aufgespreißten Reisruden wie kalkutische Bogel einherzogen die wohlgemeinte Rede des abdankenden Raisers in ihrer Keuerkraft, das Volk umber welches nie einen Herrscher aller Fischreußen so hatte sprechen hören war gang perpler in der ihnen fremden landesväterlichen Rede die wohlbekannten Tone der Muttersprache erklingen zu hören. Es war alles so still im Volke man hatte können Gras wachsen hören, wäre es nicht gerade un: ter dem Rathhause gewesen wo die Banse die man 311 Markte trieb Platz nahmen, da bekanntlich an einem

Ort wo Banfe fich aufhalten fein Bras mehr machit. Das Bolk empfand sehr verdrießlich daß die Wunder: rede, die so gewaltige Aufflärung auf es niederströmte unterbrochen wurde, indem ein Kreis von Pfauenwedel die windstille Luft in Bewegung seite, in deren Mitte die Frau Bergogin im Paradefdritt dem großmächtigsten Raiser entgegen rauschend, statt demselben zwei Nothpfarrer, von denen dem einen noch obendrein das federnwallende diamantfunklende Barett ib: res hohen Gemahls auf dem haupte taugte. Bald mar sie versteinert im Rreis ihrer Damen, nur die liebliche Marielle im einfach weißen Gewande, geschmückt mit kleinen zierlichen Muschlen die fie in einsamen Nächten im Sand am Meer gesammelt, das Sampt zau: berhaft leuchtend im Glanze eines mildftrahlenden Bernsteinreifes trat hervor, es war in etwas, Licht in ihrer Seele über diese Doppelerscheinung, doch nicht fo, daß sie den einen und den andern unterschieden haben konnte, mit welchem sie als Beist verkehrt und welcher sie als Brant verschmäht hatte. Der Raiser sein Unrech: doppelt empfindend in Gegenwart einer so reinen urd gesunden Erscheinung aber auch gestärkt in seinem Vorsage ihr den Thron zu überlassen und die Wahl des Bruders, beugte das Knie vor ihr, so that der königlich geschmückte 3willingebruder, einen Augenblick war sie unschluffig, welcher ihrem Bergen der nächste fein moge, einen Angenblick nur, das Bildniß was

der todten Ruh aus den Eingeweiden genommen war, blinkte unter dem Purpurmantel hervor, ein Blick ernster milder Fassung leuchtet unter diesen ftolgen Brauen, ein hoffend Lacheln erblüht um den ftolgen Mund, sie ist fein, er darf fie aus Berg drucken das so lang so schwer entbehrt hat, in geadeltem naturgemäßem Besit entwickeln sich alle Gefühle, alles ist wahr, alles ist echt, sogar der Jubel des Bolkes, das, so wie es vorahnend dem Geschick in die Bügel griff um es vormarts zu reißen, wenn es den sich straubenden mahntrunknen Nothpfarrer auf seinen Schultern der Krone entgegen trug, jest in organis schem Wechselleben mit seinem herrscher wie Stahl und Eisen zusammen geschweißt der best damaszirten Rlinge gleich, start ist jede Fessel zu durchschneiden die seine hobere Freiheit hemmt, jedes Berhangniß gu überwinden was es vom geliebten eingebornen Berrscherstamm loszureißen droht.

## fran von Saverne.

(Eine Erzählung.)

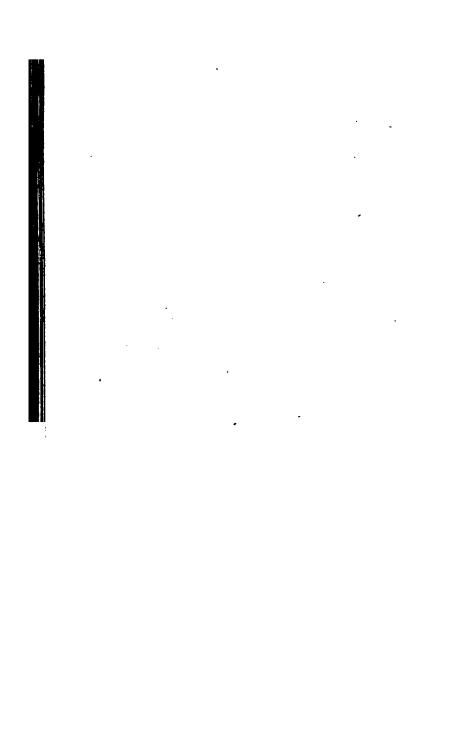

Der amerikanische Rrieg hatte England gedemuthigt und den Rubm der frangofischen Baffen bergestellt, gang Frankreich jubelte und besang die Beisheit seines Ronigs Ludwig des Gedzehnten. Weil das weib: liche Geschlecht dort etwas mehr als in andern Ländern an den öffentlichen Ungelegenheiten Theil nahm, so wurde auch manche Krau von der Begeisterung für den Ronig ergriffen, nur hielt sich diese mehr an die Gestalt und Person als an die Weisheit, die nur eine allegorische Figur sein kann. Es war nichts Geltenes in Frankreich, des Ronigs Bruftbild, mit Blumen geschmuckt, wie einen Sausgott in den Schlafgimmern reicher Frauen zu finden, wo sonst nur haubenftocke und Modepuppen gefeben wurden. lig war dieser Enthusiasmus, wie alles in der unrubigen tadelsüchtigen hauptstadt perschwunden, der Ronig wurde um schlechtes Wetter, verdorbenes Mittag: essen und langweilige Liebhaber verlästert, erst schwanden die Blumen, dann wurden die Bruftbilder als Haubenstöde gebraucht, bald erschienen Karrikaturen, während entferntere Provingen noch in Chrfurcht und Bewunderung zu dem fernen Könige verharrten. Niemand war so eifrig in ihrer Berehrung wie Frau von Caverne, die reiche Bittme eines pabstlichen

Beamten zu Avignon. Uls eine geborne Frangofin, fie war Tochter des reichen Geidenfabrikanten Lonny in Lyon, - hatte sie das Recht, in dem Könige den Landesvater zu ehren; sein Brustbild war ihr hörhster Schaft, gum Arger des Beichtvaters, der lieber das Bild ihres Schufpatrons an die Stelle gefest hatte. Gie vergaß alle Freunde und Berehrer bei dem Bunfche: in Paris die Strahlen der koniglichen Suld in der Rabe mit zu genießen. Bergebens suchte ibr Beichtvater diesen Entschluß zu hindern, er sprach zu ihr von der Reigung seines damals abwesenden Bruders, des pähstlichen Hauptmanns, aber Frau von Saverne wollte wenigstens einmal den Ronig feben, sie glaubte sonst nicht ruhig leben zu können, und meinte: der Wunsch sei so unschuldig, so natürlich, und wenn sich andre Frauen der Gegend nach Paris begaben: um dort ungezwungen mit Liebhaberr. gu schwärmen, so sei ce mohl ihr vergönnt, der reinsten Schwärmerei etwas zu erlauben, welche die Unhang= lichkeit an den Bater ihres Baterlandes erzeugt habe. Der Beichtvater aber blieb dabei: kein Mensch muffe in guter Absicht nach Paris gehen, sonst werde er betrogen; habe Einer etwas Bojes vor, nun fo fande er da feinen Spielraum.

Unterweges erinnerte sie sich oft des Gesprachs und mußte des Erbfeindes von Paris lachen, der ohne sie zu kennen, eine halbe Million Menschen verdammte;

aber unangenehm blieb ihr immer sein legtes Wort, als sie des Konigs Bufte fauber einpackte: "Jest beschweren fie ihren Wagen mit dem Bilde, und werden die Rifte forgsam wie ein Rind auf ihrem Schoof wiegen, aber wenn sie gurud fommen, nehmen sie fein Geldstück mit dem Bilde ohne Schauder in die Sand; fo werden sie ihre Luft bugen." Aber sie schob das Alles auf den Arger, den der Mann empfunden: daß sie ihr dortiges Bermögen einkassirt habe, flatt es dem Rlofter zu vermachen, noch mehr auf den Berluft des guten Tisches in ihrem hause. Um verdrieglichsten mar es ihr, daß er ihrem Madchen abgeredet hatte, sie nach der Frevelstadt zu begleiten, sie mußte nun eine Pariserin mitnehmen, welche gleichfalls den Bunfch gehegt hatte, dabin guruck gu kehren. Dies Madden bieß Manon, war langst über die Jugend hinaus und hatte im Auslande die Rinderlehrerin gespielt; sie wußte viel von ihren Schicksalen zu erzählen, aber es war immer, als ob der Kaden fehle, der all das Geltsame verbinden follte; Frau bon Saverne konnte ihr nicht recht vertrauen. Ubri: gens wußte das Madden in Paris Bescheid, nannte die Strafe, durch welche fie einfuhren, ließ den Bas gen bei einem Sotel stille halten, wo die Wirthin fie freundlich bewillkommte, auch sogleich die gewünschte Wohnung einräumte. Che noch die schwere Chatoulle und die Bufte, auch alle andre mitgebrachten Sachen aufgestellt worden, wollte Frau von Gaverne nach den Tuillerien eilen, unter Führung ihrer Wirthin, um keinen Augenblick zu verlieren, wo sie vielleicht den geliebten Ronig erblicken konne. Als die Wirthin diefen Grund ihrer Reise heraus gebracht batte, schüttelte sie mit dem Ropfe und versicherte: bei ihnen stande fein Mensch mehr auf, wenn er warm fage, um den Ronig zu feben; er hatte dies und jenes gethan, konne auch wohl noch dies und jenes thun. Krau bon Saverne verftand feinen Scherg über fo etwas, sie gebot ihr zu schweigen, aber die Frau lachte höhnisch und versicherte: sie werde den Ronig doch nicht sehen, denn er sei in Versailles. Raum batte die aute Saverne das gebort, fo eilte fie mit Ungeduld, Pferde gu bestellen, und trog dem Berdruß ihrer Rammerjungfer reißte sie nach Bersailles noch an demselben Tage, nachdem sie eine Monatsmiethe der Wirthin geschenkt hatte. Sonderbar war es ihr, daß ein Reiter den Wagen bis nach Bersailles begleitete, den Niemand kannte und der auch mit ihr an demselben Hotel abstieg; inzwischen war ihr Manches wichtiger, doch behielt sie sein Gesicht in Gedanken. Die Leute in dem Hotel kamen ihr in seltsam neugieriger Urt entgegen, sie ichienen zu wissen: daß sie den Ronig sehen wolle und sagten ihr: daß er wegen Unwohlfein jest felten den Barten befuche. Gie beflagte mit Lebhaftigkeit seine Krankheit; die Leute lächelten und

fagten: es habe teine Befahr. Frau von Saverne fand den Ort reizend und gang nach ihrem Geschmade, sie sprach davon, sich da anzukaufen, besah häuser in der Nahe des Schlosses, war aber vermundert. daß teiner der Besiger mit ihr einen Sandel eingehen wollte, obgleich sie ansehnlich über den mahren Werth Ihre Lebensweise richtete sie fehr einfach ein; die Buchhandlungen lieferten ihr einen Reichthum an Buchern über die Geschichte Frankreichs und des les ten Rrieges, die Wirthin forgte für ihren Tisch, die Rammerjungfer blieb ihre einzige Befellichaft, da fie bei ihrem verftorbenen Manne, der fehr einsam lebte, fich des Umgangs entwöhnt und am wenigsten Berlangen danach in der Fremde hegte, die ihr Beichtvater als hochst verderbt und betrügerisch schilderte; Morgens waren es die Bücher, Nachmittags der Schlofigarten, der sie anzog und beschäftigte.

Da im Garten eben eine neue Terrasse angelegt wurde, so waren stets viele Arbeiter versammelt, die einmal in den Ruhestunden mit einander über ihre Gesschiete sprachen, als Frau von Saverne in der Rabe auf einer Bank saß. Sie hörte, wie der Eine die Gefahren beschrieb, welche er als Gefangener im lesten Kriege unter den Wilden überstanden und wie er nun für das Alles keinen Lohn empfange. Das ergriff sie; sie trat zu dem Manne, drückte ihm ein Goldstück in die Hand und sagte: "Euer gerechter

Ronig wird für Euch forgen, nehmt indeffen die Rleinigfeit an!" - Der Mann dankte und fah ihr vermundert nach und die nachsten Tage fand sie sich von manden Arbeitern um Geld angesprochen, die Alle ihre Thaten im Kriege und ihr Ungluck berichteten. Sie gab Jedem etwas gegen die Erinnerungen ihrer Rammerjungfer, welche alle die Leute Lügner schalt. "Batten fie auch gelogen," fagte Frau von Gaverne, "wozu gab mir der himmel Bermogen und einen genügsamen Sinn, wenn id meinen Überfluß nicht verschenken durfte?" Die Rammerjungfer klagte: daß sie auf diese Urt ihr Bermogen verschwenden merde, doch Frau von Saverne verwieß fie auf den Spruch der Bibel: daß Jeder fich Freunde machen muffe mit dem ungerechten Mammon, damit er aufgenommen werde in den eivigen Buften. - "Ich febe sie schon in einer Butte, in einer recht armseligen Butte noch hier auf Erden!" antwortete das vorwißige Allmälig wurde der guten Krau Rammermädchen. das Einreden dieser Person unleidlich sie sollte fort, behauptete aber: sie konne nicht fortgeschickt werden; auch brachte sie einen Polizei Dffizianten zu ihr, der persicherte: das durfe nicht vor dem Ablauf einer gewissen Zeit geschehen, da sie keine gegrundete Ursache zur Rlage habe. Frau von Saverne fannte die Beleize nicht, der Polizei Dfficiant war ein Mufterbild aller grobdreiften Gemeinheit, die damals noch

den Meisten autlebte, die sich zu dieser widerlichen Beschäftigung hergaben; sie beschloß aus Furcht vor den Ungezogenheiten des Mannes die Beit geduldig abzuwarten, obgleich sie ihr sehr lang wurde.

Das Mädchen war noch in ihrem Dienste, als es hieß: der Ronig werde an einem Abend gum Erftenmal den Garten besuchen, um feine Berftellung gu feiern. Das war ein Tag der Freude; Frau von Saverne schmudte die Bufte des Konigs am Morgen und war Nachmittags die Erste in der Nähe der Thure, aus welcher der König heraustreten sollte. Bald fammelten fich Leute und fie bemerkte in ihrer Rabe eben den, Menschen, der fie von Paris nach Berfailles begleitete, deffen babernes Beficht mit une geheurem Munde ihn einem Ruffnader abnlich machte; fie mußte ibn fpaterbin immer fo nenneu. Die Schweis ger gaben das Zeichen: daß der Konig tomme, Frau pon Saverne beugt fich por und wird von Einigen weiter gestoßen, in dem Augenblicke aber von dem Ruffnacter gurud geriffen, mit dem Bedeuten : es fei einer Frau nicht anftandig, fich dem Ronige fo in den Weg zu drängen. Gie antwortet, aber der Mann zieht sie unerbittlich fort, während die Menge ihr: Vive le Roi! schreit und der lang erfehnte Unblick ihr auf diese Weise entzogen wird. Die Menge folgt jest unbandig dem Konig, der Augenblick ift vers faumt, taum tann fie ihre Thranen magigen, fie fühlt

sich gekränkt und wird von mehreren Leuten, die sich ju Jenem gefellten, noch verspottet. Alls sie troftlos nach Saufe kant, fand sie einen Unglücklichen, der ihr Mitleid ansprach, weil sie wegen ihrer Milde bekannt sei, er im Rriege ein Bein verloren habe und sich jest in seinem Sandwerk niederlassen und heirathen wolle, sie mochte ihm ein Rapital leiben, er bringe ihr die beften Beugniffe über feinen Bleif und fein Beschick. Sie vergaß ihren Gram, meinte: daß fie gu diefer Wohlthat von dem Teste in boberer Fügung entfernt worden sei und gab dem Menschen tausend Livres mit der Erinnerung: es ihr ohne Interessen wieder zu zahlen, wenn er einmal fich reich gearbeitet babe, heute aber dem Ronige zu Ehren ein Glas zu trinken, da er dessen herstellung die Wohlthat danke. Mann wollte ihr zu Kugen fallen, aber sie sprang in ihr Schlafzimmer. Gleich darauf hörte sie ein heftiges Zanken im Vorsaale, die Kammerjungser rang mit dem Stelzsuß und schrie immer: ihre Berrschaft habe nichts zu verschenken, sie sei unter Aufsicht; bald kam auch der Polizei : Officiant und suchte das Geld zu nehmen. Frau von Saverne trat hinaus und fprach für den Stelgfuß; die Leute gaben auch nach, aber sie wurde so fremdartig angeblickt, daß sie bald betroffen auf ihr Zimmer ging und des Beichtvaters, fie wußte nicht warum, denken mußte. Gie betete an dem Tage sehr viel und mußte sich wieder über das

Rammermädchen ärgern, die ihr auseinander seite: sie möchte lieber eine Romödie des Moliere zu ihrer Zerstreuung lesen, lieber zwei tausend Livres für ein gesticktes Kleid als ein tausend an Urme ausgeben.

Um nächsten Lage trat der Nußenacker in einem gerichtlichen Rleide mit einem anderen Manne berein. der sie halb lachelnd, halb schen ansah. Er sagte ibr: daß er vom Gerichte abgeschickt fei, Erkundigungen über ihr Bermögen einzuziehen, weil mehrere Unzeigen gegen sie eingelaufen waren; der Undre that, als ob er ihre Hand kussen wolle, befühlte ihr aber den Duls. Befangen und überrascht feste fie teinen Bweifel in die Richtigkeit des Geschäfts und da ihre Ungelegen. beiten sehr einfach waren, so konnte sie dem Untrage mit einer leichten Übersicht ihrer Papiere genügen. Nachber wurde von gleichgultigen Dingen gesprochen, doch brachte der Undre die Rede auf den König, und sie verhelte nicht in ihrer südlichen Lebhaftigkeit: welche große Erwartungen sie noch für das Wohl ihres Ba: terlandes von der Bute und Ginficht des Ronigs bege. Die beiden Leute saben sich bedenklich an und nahmen dann Abschied mit der Bersicherung: noch an dem Lage wieder kommen zu wollen. Rach Lische wollte grau von Saverne den gewohnten Spagiergang nach dem Schlofgarten unternehmen, aber por der Thur kam ihr der Ruffmacker allein entgegen und versicherte: fie muffe sogleich in den Wagen steigen,

den er eben habe kommen lassen, um dem Gerichte noch selbst Rede und Untwort zu geben.

Bergebens mandte sie ein: daß er teinen .fcbriftlichen Befehl bringe, daß sie ihm ohne einen folchen und ohne Berathung mit einem Advokaten nicht folgen werde, er drobte, sie mit Gewalt fort zu schaffen, wenn fie die Gute nicht benuge. Bei diefer Drohung ergriff er ihre Sand, sie schrie um Bulfe, es eilten Mehrere herbei, aber auch der Polizei Dfficiant trat hingu. Einige der Umflebenden sprachen für sie, aber sobald der Rugenacker ihnen etwas zugeflustert hatte, traten fie mit Uchfelgucken gurudt; fie bat flebentlich Alle: ihr nur zu sagen, was man mit ihr beginne. Als sie die Umstehenden so jammernd anredete, daß Bielen die Thräuen in die Augen traten, packte der Polizeimann fie um den Leib, um fie in den Wagen zu tragen, mobei ihm der Rußknacker fogleich beistand. Die Indignation aber gab der kleinen Frau eine feltene Kraft, sie rang, alles wurde ihr zur Baffe; un= ter dem Zujauchzen des Volks waren die beiden Feinde blutig gezeichnet zurud geschlagen, und sie trat er: schöpft, athemlos taumelud in ihr Zimmer zurud. Aber fremde Männer sprangen bald in ihr Zimmer und blieben da, ohne ein Wort auf ihre Fragen zu antworten, verließen sie auch nicht, als es Nacht wurde. Jest bedauerte sie: keine Bekanntschaft gemacht zu haben, sie rief nach dem Birthe, Riemand fam; sie

wollte hinaus gehen, wurde aber von den Männern mit Achselzucken zuruck gewiesen. Sie zog sich nicht aus, sie schrieb einige Briefe an den Beichtvater und an väterliche Verwandte nach Lyon, die Briefe waren unverständlich, denn sie wollte ihre Lage nicht deutlich machen, nur ihre Freunde reigen: ihr gu Bulfe gu kommen; ja sie wußte eigentlich selbst nicht, in welcher Lage sie sei und wessen man sie beschuldige. die Briefe beendete, fuhr ein Magen vor, es stiegen Manner aus, kamen zu ihr und banden fie mit feltsamen Binden, mabrend sie bemerkte, daß Einer ihre Chatulle nahm, ein Underer ihre Schranke verschloß und ihre Briefe durchlas. Gie wollte ichreien, aber im Augenblicke mar ihr der Mund zugebunden. Run gab fie allen Widerstand auf, ein Schleier decte ihre Augen, sie wurde in einem Manner-Mantel die Treppe hinunter getragen und in einen Bagen gesett, der dann in gewaltiger Eile mit ihr fortrollte. Die Ermattung versenkte sie oft in Schlaf, aber das heftige Stoßen des Bagens erwedte fie wieder, doch konnte sie nicht berechnen, wie lange sie gefahren, als der Bagen stille hielt und sie mehrere Treppen hinauf in ein Zimmer getragen wurde, wo alle Binden ihr abgenommen und ihr ein Bett in der Rabe von grei andern Bett-Lagern angewiesen wurde, aus denen seltsame überkluge weibliche Gesichter hervor stierten. Sie fragte: wo fie mare? Niemand antwortete; mit

bedeutender Beberde verwieß man fie gur Rube. Da rauf wurde fie mit den beiden Undern allein gelaffen. die nun anfingen zu reden und dreist behaupteten: fie fei am hofe, wobei fie fich ihrer Unftellung freuten. Um Morgen faßte fie fich im Gebet, bezwang ibre Heftigkeit, suchte ihre Klugheit obenauf zu bringen und war febr gefaßt, als derfelbe fremde Berr eintrat. der damals mit dem Rugknacker sie besucht batte. Bon seinen Begleitern wurde er Doktor gengnnt, Diese faben aus wie Schüler, welche fich bor Rranten ein Unfebn von Erfahrenheit geben wollten. Der Gine trat zu ihr und fragte: "ob nicht der Konig der schönste Mann in gang Frankreich fei?" - Gie antwortete: "Richt nur der schönste, sondern auch der beste, aber er hat viele schlechte Diener." Als sie das gesagt hatte. winkte der Doktor; fie wurde von farken Mannern in ein Rad gefest und schrecklich gedreht, daß sie zu fterben meinte. Raum heraus gebracht fragte man fie wieder nach dem Ronig, da autwortete die Erschöpfte: "Er kann seine vielen Rinder nicht schüßen, Bott sei uns gnädig!" "Es hat schon geholfen," sagte der Doktor, "fahren sie alle Tage fo fort, "der Wahnfinn ift durch die figende Lebensart, politifche Schmarmerei und unbefriedigte Liebe entstanden." Run sturgte die unglückliche Frau jammervoll zusammen, sie sah, daß sie des Bahnsinns beschuldigt worden, daß ihr darum Bermögen und Freiheit genommen. Wer hatte

diese Beruchte verbreitet? Gie dachte umsonft nach. doch fiel ihr die boshafte Rammerjungfer ein; oder strebte Jemand nach ihrem Bermogen? Gie bemertte bald aus dem Reden der lappischen Schüler des Dottore: daß ihre Berehrung für den Konig den Schein gegeben, daß ihre Freigebigkeit ihn vermehrt und ihre Einsamkeit Jedermann darin bestärkt hatte. Aber war es denn nicht möglich, Alles dem Doftor deutlich vorzustellen? Gie versuchte es oft, aber taum hatte fie einige Borte gesprochen, so lächelte der Doktor selbit. gefällig und schickte fie in das schreckliche Drehrad. Ihr Muth wuche mit der Bergweiflung, fein Dreben vermochte mehr ihre lante Untlage zu ersticken; sie wurde in Wasser getaucht, nichts überwand ihre Rlage über Graufamfeit; der Doktor erflatte den Schülern: die Frau sei unheilbar und sprach dabei recht herze liche Worte voll Mitleid über ihren Zustand aus. Sie konnte ihm nicht gurnen; er ware vielleicht ein tüchtiger Bieharzt gewesen, das bose Geschick hatte ibn über Menschen gesett. Mit Schauder fab fie den Kolgen diefer Erklarung entgegen; eine ewige Befangenschaft schien ihr bevor zu stehen und schon siest entbehrte sie aller Bequemlichkeiten und wurde nut spärlich und schlecht genährt. Der Entschluß, ihrem Leben ein Ende zu machen, reifte in unfäglicher Gees lenangst; sie stückte eben tieffinnend ihren Ropf mit beiden Sanden, als eine fremde und doch bekannte

Stimme fie erschreckte. Gie fuhr auf; es war der Ruffnader, der, wie er fagte, dem Intereffe nicht langer widerstehen konnte, sie zu sehen. Er bedauerte ibr Schicksal, fie faßte Bertrauen und bat ihn um ein Mittel zum Retten, er warf bin: daß es nur eines gebe: wenn fie ibn beirathen wolle, der Doli= gei : Chef und der Doktor maren feine Freunde und Beide gute dumme Teufel, er konne fie ju Allem bereden, ihre Schonheit habe ihn bei dem erften Un: blicke gerührt. - "Und mein Bermogen?" fragte, ibm hoffnung gebend, die Schlaue, nur um zu wiffen : wo es bliebe, - "Ihr Bermogen," fuhr er fort, "fest mich in den Stand, mein unangenehmes Beichaft aufzugeben." - "Ich fann nicht leben in Paris, mir ift hier zu Schreckliches begegnet," fagte Frau von Saverne, "fommen fie mit mir nach Abignon, haben sie wohl von Petrart's Sohle gehort?" -Der Ruffnader fchrie in Wonne auf: der Guden fei feine Gehnsucht, und Detrart fein Liebling. - Frau von Saverne mar erfreut, sie schlug ihm vor: dort ihre Bermahlung zu feiern, aber er muffe auch den Doktor bereden, sie dahin zu begleiten, da er eigent. lich unwissend ihre Bereinigung bewirkt habe. Rußenacker erklärte fich zu Allem bereit, er rechnete ihr vor: welch ein haus sie machen konnten, denn er hatte ihr Vermögen genau untersucht; er war so eitel, daß er nicht glauben konnte, eine folche Frau

wolle ihn täuschen. — Bald holte er Frau von Sa's verne als gänzlich unheilbar fort, — aber nicht in das Haus für die Blödsinnigen führte er sie, wie er vor den Leuten sagte, sondern nach Bersailles, daß sie ihre Sachen durchsehen und alles schnell zusammen packen solle.

Sie fand Alles wieder, nur nicht ihre Chatulle; fie parte Alles ein, nur nicht die Bufte des Ronigs, die sie ohne ein inneres Schrecken nicht anblicken Ihr Bermogen, meistens sichere Papiere, hatte der Ruffnacker zu sich genommen, dies verhinderte sie an der Ausführung ihres ersten Planes: gleich ohne ihn zu entfliehen, aber es machte auch ihre Rache vollständiger. Ochon nach einer Boche fam der Rußfnacker mit dem Asculap und zeigte fich bereit gur Kahrt; der Lettere eignete sich ihre Herstellung als eine Nachwirkung seiner Heilmethode und des herrlichen Drehrades zu, das er als feine Erfindung ihr anpries. Sie dankte und versprach ihm zum Lohne in Avignon das schönste Lovs aus dem Glücksrade: eine junge reiche Schwägerin. Übrigens fah fie bei der Abreise genau zu: wohin ihre Chatulle gestellt wurde und ließ sie selten aus den Augen. Unterweges unterhielt sie sich in größter Rube über die Polizei; der Rugenacker seite ihr gleichgultig aus einander: daß diese Bewalt, seit dem Sinken aller Verfassung, als die einzige Macht im Staate angufeben fei, daß felbst der Berricher nur

so lange bestehe, als sie es wolle, alle Wirthe, alle Bediente und Rammermadchen waren in deren Solde. Die Eröffnungen beängstigten die arme Frau von Reuem, wie ward ihr so wohl, als sie das pabstliche Wappen wieder erblickte, als sie in ihrem Sause wieder abgestiegen mar. Ihre Begleiter mußten in ihrem Saufe wohnen, sie versicherte verschämt: daß sie noch beute mit ihrem Beichtvater reden wolle, um ihre Bochzeit sogleich feiern zu konnen. Der Nußknacker fang die lieblichsten Arien in seliger Erwartung, er kam sich selbst wie ein Petrarka vor und sprach nur bon feiner Laura; er fummerte fich nicht mehr um die Chatulle, welche sogleich in Sicherheit gebracht wurde. Uls der Beichtvater tam, weinte Frau von Saverne heftig, und nannte ihn einen Propheten. Er zeigte ihr ein Geldstück mit Ronig Ludmige Bilde, sie mochte es nicht ansehen. "Unter der dreifachen Krone ist besser wohnen, als unter der ein: fachen," fagte der Mond, "id weiß Alles; ein Bruder, der Sie in Paris aufsuchte, aber zu spat kam, hat mir Alles berichtet; führen Gie die Berren heute Abend nach dem Rlofter, fagen Gie ihnen: daß ich in meiner Rirche die Che nach hier gewöhnlichem Gebrauche noch heute einsegnen wolle; sagen Gie mir kein Bort dagegen, Sie konnen denken, daß ich Sie lieber dem Teufel als einem dieser Bosewichter vermählen wurde;

aber ich will nicht nur die guten Herren, ich will auch Sie überraschen."

Wie war der Bräutigam so froh, als er die Nachricht von der naben Bermählung erhielt, jugleich ergablte er: daß er hoffnung habe, die Polizei in Uvig. non auf frangolischen Bug einzurichten, er versprach dem Doktor ichon die Medizinal : Aufficht über das ganze Ländchen. Wie ging er so stattlich neben der ichonen Krau in das Rlofter und fprang gum Beichtstuhl, als ob es ein Unter Bureau der Polizei fei. Wie wußte er so gar keine Gunde von sich dem Beichtpater zu beichten, die Beschichte mit der Frau von Saverne nannte er eine wohlgelungene Bartlichkeit; ihm wurden dafür sechs Baterunser an einem dunklen Orte zu beten aufgegeben. Er meint ich bin ein Rind, sagte er por sich hin, daß mich ein dunkler Ort schrekfen konnte! Er lachte fast, als er den Doktor noch gur Gefellichaft in der dunklen Rammer bekam. traten in einen Berschlag, der nach Eseln roch, eine Thur wurde hinter ihnen zugeschloffen. Hier mag schon mancher Efel gebetet haben, scherzte der Doktor, ich singe den Marlborough sechemal statt dessen. "Uber was ist das," fagte der Doktor, "der Boden bewegt fich, Sulfe, Sulfe!" - "Ein Erdbeben," rief der Nuffnacker. Uber unaufhaltsam schneller mit jedem ihrer Schritte bewegte fich der Boden fort, sie felbst trieben ihn gur Bewegung, denn fie standen im

. 4

Tretrade der Ölmühle des Klosters, in der sonft mehrere Ejelpaare fich in dem Befchafte abloften. Sie mußten laufen, um nicht über zu fallen; die Mühle regte sich und wie alle in schönster Bewegung war, die Beiden athemlos keuchten, erhellte fich Alles durch das Gitter der Mühlenseite. Der Beichtvater stand da mit Frau bon Saverne und fragte: ob fie mit ihrem Bebete noch nicht fertig waren? Frau von Saverne fagte: wenn fie langer auf ibren Bräutigam warten follte, da nahme sie lieber einen andern Mann, der sie gegen Lift, Gewalt und Langemeile schükte. Der Nukknader wollte antworten. aber in dem Schrecklichen Laufen brachte er nur wilde, lächerliche Tone zusammen; die Monche in der Müble tangten lachend umber, fie faben in der Sache nur den Scherz, nicht das Leiden der armen Saverne, das von dem Beichtvater so passend geracht wurde. Wenn das nicht hilft, so sind sie unheilbar dunm, rief er zum Doktor; wenn sie das nicht beffert, fagte er zum Rugenacker, so sind sie unheilbar bofe. -Jest erschien ein junger Offizier, der Bruder des Beichtvaters, bon melden er der Frau von Saverne vorgestellt wurde. Gie vermunderte sich, errothete und sprach: "Wir kannten uns wohl, aber warum ließen Sie nichts von fich hören nach dem Tode meines Mannes? - so lange er lebte konnte ich freilich Ihre Budringlichkeit nicht dulden." - "Ich glaubte, daß Gie mid

mid haften," fagte der Offizier, "und magte nicht, mich Ihnen wieder zu nahen." - "Die Bescheidenheit war dumm," sagte der Beichtvater, "Ihr wolltet Beide mich nicht horen und habt Beide viel darum gelitten, folgt mir jest und vermählt Euch heute zur Bufe, wenn der herr da keine Einwendung macht." - Der Mann im Trefrade fchrie: "Rein! Nein!" - "Er will es noch nicht zugeben," sagte der Beichtvater, "er muß noch länger treten." - "Ja, ja, geb's zu!" brachte der Ruffnacker heraus. -- "Wohlan," rief der Beichtvater, "die gnädige Frau ergiebt sich in ihr gutes Schickfal, Ihr beiden Gunder follt Beugen ihres Gluckes sein und noch heute Abend von unsern Candreitern über die Grenze gebracht werden, wenn Frau von Saverne sich von allen ihren Leis den ausruht. Als Dank für Eure Bemühung erhaltet Ihr die zu Berfailles gurudigelassene Bufte, wir wollen statt derselben das Bild des heiligen Detrus in das Zimmer der gnadigen Frau ftellen."

Wie kamen die beiden Zeugen aus dem Rade zum Vorschein! wie war dem Rußknacker sein seidner Hochzeitssacht! der Doktor gestand: daß er nun erst wisse, warum den Wahnsinusgen die Orehmaschine so unbequen sei, er wolle sie nie wieder brauchen.

Die Hochzeit der Frau von Saverne, die Forts schaffung der beiden Zwangzeugen über die pabsiliche Grenze erfolgte, wie es der Beichtvater eingerichtet 10r. Band.

und angezeigt hatte. "Nun," sagte er am andern Morgen zur Schwägerin, "die Polizei eines Beichte vaters ist doch wohl noch erträglicher als die Polizei gewissenloser Staatsbeamten? Unste Fasten sind doch noch erträglicher als die Mittelchen, die so ein Doktor für Andre erfindet, ohne sie je an sich zu verzsuchen. — Möchten doch alle Charlatans, alle Gesetzgeber die Wirkung ihrer dummen Einfälle so an sich erst einmal versuchen, wie diese Herren, ehe sie damit alle Welt in Versuchung und Verzweissung führen."

## Juvenis.

(Eine Erzählung.)

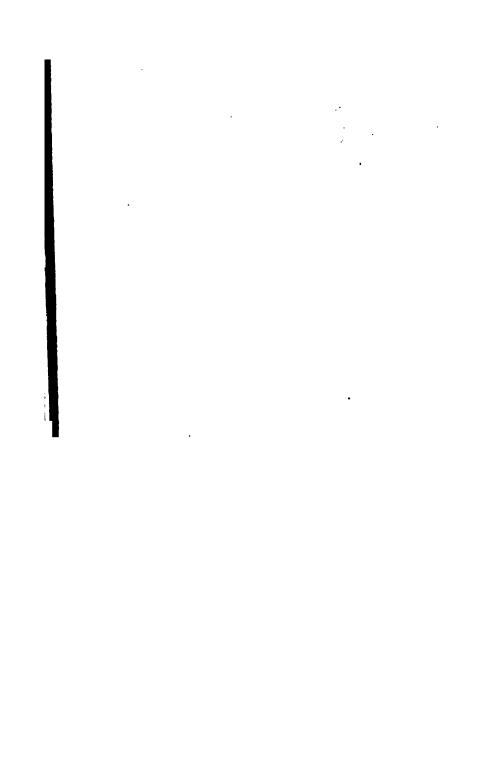

Bur Ofterzeit nach dem Abendessen, das aus bunt gemalten Giern bestanden, seite fich die uralte Wittipe des jungst verstorbenen Rektors in dessen verlassenen wohlgepolsterten Großvaterstuhl und sprach zu ihren unruhig luftigen Roftgangern: "Liebe Rinder, beute habt Ihr bei mir zum lettenmal das Abendessen eingenommen; Gott segne es, der Euch so weit geholfen Ihr aber denkt nicht daran, wie Ihr waret, als Ihr zu mir gekommen, klein und unwissend, sondern nur, was Ihr geworden und was Ihr bald seid; ja morgen sind viele von Euch herren Studenten; aber warum gebt Ihr Euch heute icon ein Studenten-Anfeben in barichen Redensarten, felbst in der Aleidung? Ich habe wohl die Pfeifen mit den großen Quaften in den Rocktaschen gesehen und Ihr könnt doch noch nicht rauchen. Aber was viel schlim: mer als das, Ihr singt mit einem rauben Tone, der Euch schwer wird zu halten, mir alten Frau lateinische Lieder vor, deren Ihr Euch schämen wurdet, wollte ich sie Euch überseigen, und ich fage Euch: daß ich meinem seligen Manne durch die Schule gelaufen bin und hier an seiner Stelle sige und sein Umt verwalte, Euch beim Abschiede zu warnen, denn das hat er mir vorige Nacht im Traume aufgegeben.

Euch folder leichtfertigen Lieder und Spage bei dem Übergange aus einer Schule in die andere; denn feht, überall find die Grenzen nicht recht ficher; flerbende Menfchen haben feltsame Unfechtungen zu überstehen, auch die Mitternacht ift als Grenze geveier Tage verrufen und die Leute fagen, daß fich dann die Geister sehen lassen, die sonst in ihrem Reiche wohl bewacht und eingefangen find." - "Liebe Frau Rettorin," fagte Einer, "Sie werden doch nicht an Beifter glauben?" - "Ich habe wichtigere Sachen gu glauben," antiportete die Frau, "ich habe es noch nie der Mühe werth gehalten, mich ernstlich zu befragen: ob ich an Beister glaube; genug die Furcht ift da in der Mitternachistunde, so wird auch Gottes Liebe nicht fern fein, die ficher Jeden bor Beiftesschreiten bewahrt, dem solche Unmahnung nicht dienlich ist. Es giebt aber Erscheinungen im Beifte der Menschen, die mir viel merkwürdiger sind als solche Beisterer: scheinungen und doch vielleicht von abnlicher Urt. So habe ich schon manchmal des Juvenis erwähnt, der mir unter allen Rostgangern und Hausgenoffen, die ich seit funfzig Jahren bier bewirthe, der liebste war; aber Ihr kennt wohl noch nicht seine Geschichte?" - "Rein," riefen Alle und Biele baten: daß fie ergablen möchte; sie fuhr fort: "Juvenis war von unbekannten Eltern frühzeitig meinem Manne zuge: schickt worden; in seinem ganzen Wesen war ein un-

verkennbarer Stempel eines höheren Friedens und einer Unmuth ausgeprägt, die ihn Jedermann empfahl. Oft meine ich: ihn noch dort in der Ecke am Tisch: chen bei seiner Arbeit zu seben; er bedurfte gum Guten keines Untriebes, nie haben wir Urfach gefunden, ihm ein boses Wort zu sagen. Go flieg er fruh zur Universitätsreife an und das war sein einziger Stolz; er wollte sich ganz den Wissenschaften und Kunsten ergeben und sich durch gar nichts auf diesem Bege stören lassen, es gehe ihm wie es wolle; und wenn ich ihn aufmerksam machte, dag er doch einst für Frau and Kinder forgen muffe, so schwor er, daß er nie beirathen wolle. Rommt Beit, kommt Leid! fagte ich, deine Stunde wird auch folagen, mein Sohn. Mun mar es vor dreißig Jahren zur Offerzeit, unch dem er feine Abschiedsrede jum Lobe der Wissenschaft und Runfle mit großem Beifall gehalten hatte, daß er bier mit glubenden Wangen im Zimmer auf und nieder ging, bald in der abgegriffenen Bandfchrife seiner Rede blätterte, sich freute, nirgende fleden geblieben zu fein und mich dann fragte: welche Stellen wohl jest in den Ohren der Zuhörer noch klingen mochten? Dann klopfte er wieder den Staub vom Armel des neuen schwarzen Rockes und besah vielleicht zum erstenmal mit Wohlgefallen im schwarzen Rahmen des Rockfragens sein frisches Ungesicht das noch vom Redefeuer durchglüht war; dann las er mir die

Cenfur vor, die ihm zu den hochsten Chrenftellen Soffnnng gab und zeigte mir das schone Pramium, das ibm zugetheilt worden. Ich sah wohl, daß er durch die Bewegung dieser vielfach schmeichelnden Gefühle etwas aus dem Beleise gerückt war, aber ich mochte diefe Gelbfigufriedenheit mit teiner Barnung ftoren. Inzwischen klopfte es; ein Diener der Kandlung trat ein, von der wir gewöhnlich das ihm bestimmte Geld abzuholen pflegten, sprach allerlei von Galdo, was ich nicht verstand, zählte aber dabei sieben Thaler auf den Tisch und legte einen Brief bin von der unbekannten Mutter und empfahl fich. Juvenis las den Brief laut vor; die Mutter schickte ihm das Geld, daß er sich damit eine Areude machen solle nach der Anstrengung; zugleich ermahnte sie ihn, nachzndenken, auf welche Art des Erwerbs er seine Studien richten wolle; denn sie wisse nicht, wie lange sie noch werde im Stande fein, ihn zu erhalten. der Mutter und die unbequeme Unmahnung derselben vermehrten die Bewegung, in der er fich befand; sein jugendlicher Muth forderte fühn die Geschicke heraus, ihn in seinem Lauf zu hindern: das Denken konne doch Niemand und nichts hemmen; auf diese Gefinnung wolle er sich mit seinen Schulkameraden noch recht lustig machen an diesem Tage, der ihn in seine eigene Bewalt übergebe. Ich warnte ihn, wie ich Euch warne aber es half nicht, er war mir zum

: موا erstenmal widerspenstig, ja ein wenig beleidigend gegen mich. Gegen Abend tam er spat und sehr verwirrt nach Hause und am nächsten Morgen erzählte er mir: Reiner seiner Schulkameraden war am Nachmittag der großen Schulfeierlichkeit zu finden, fie maren Alle bei ihren Eltern, er aber kannte seine Eltern nicht; so wanderte er in Einsamkeit auf der Straße fort und blätterte in seinem Dramiumbuche, dessen neuen rothen Schnitt er bis dahin geschont hatte, bis er durch das Unlaufen an einen Ectstein erinnert wurde: daß er im Leben wohl noch manchen Unftoß finden werde, wo er ihn nicht erwartet habe. Er fleckte das Buch ein und dachte dem Briefe der Mutter nach, blickte auf die Schiffe im Strome: ob es ibm nach fremden Welttheilen drange; in die Rramladen: ob ihn der Ermerb gar nicht reize; nach den Rutschen, an welche schon außerlich die Zeichen vieler Orden angemalt maren: ob ihn Ehrenamter und Staatbedienungen befriedigen konnten; felbst die moblgepuderte Verude eis nes Geistlichen mußte ibn an die Frage erinnern: ob er einen heiligen Beruf fur die Rirche in sich fühle. Aber zu Allem schüttelte er den Ropf, den Wissenschaften und Runften wollte er leben und warf sich die Frage auf: was er sich in dem Augenblicke noch wünschen möchte, um das Geld der Mutter nach ihrer Absicht zu brauchen. Ihm war so wohl zu Muthe, daß er sich nichts wünschen konnte, als daß es ewig

.

4

fo bliebe in seinem Gemuthe und mir ringe uniber grine Baume und bunte Blumen flatt der Saufer und ftatt des Strafenpflafters ihn umgaben. Es war aber eine fruhe und talte Ofterzeit in dem Jahres die Barten zeigten nur ichwellende Rnospen, aber fein Blatt, feine Blute, und er gedachte einer Stelle feinet Rede, in der er die Sthule mit einem Treibhaufe verglichen, wo im kimftlich abgeschiedenen Raume die: felbe Ratur zu Bluten und Fruchten fordere, die draußen von der Ralte gehemmt in Winterluft fchlafe. Da war er nicht fern von dem Rumftgärtner und Hopfte an feine Tasche: ob er auch das Geld habe, um etwas Ordentliches aufgehen zu lassen. Go kam er an die Thure und hatte fast gurudtreten mogen, es wurde ihm beklommen in der heißen ausstromen: den Luft; aber als er nun mit klopfendem Bergen die Blumenhalle des Treibhauses betreten, in der viele Bogel sangen, da meinte er feine neuen druckenden Schube verzaubert, daß sie ihn hundert Meilen weit in den Blutenmonat Italiens getragen, oder er hielt sich für einen glücklichen Schiffer, der eine selige Infel entdeckt hat. Gin Offizier, der gleich Davauf eintrat, fagte zu einem grünen Manne, an dem Alles faltig, fogar Geficht und Bande: Draufen ift noch Alles auf Urlaub, bei Ihnen ist schon große Parade; Alles fteht in Reih und Glied und fenert feine Boblgerüche in die Luft. Bie kann so wenig Erde solche

himmelstromende Federbusche tragen; von diesen Spazinthen fchneiden Sie mir ab. Rragen, Patten und Aufschläge sind alle in rechtem Maag fest angenabt, Alles ist reinlich zur himmlischen Beerschau ausgerüftet, - auch ein Paar Sterne und Beden von der Janitscharenmusik schneiden Sie ab, ich meine die Zazetten. Geben Gie, der Rater geht wie der Oberst an der Linie herunter und weiß noch nicht: ob er fich Lob oder Tadel verdienen wird. — Der grune Mann jagte eifrig den Rater fort und übergab dem Difizier die Blumen, worauf sich dieser Raffe bestellte. venis hatte fich gefest, um den Offigier mibemerkt ausehen zu konnen; seine Urt gefiel ihm und er dachte sich: ob er wohl so Einer werden möchte? aber Wissenschaften und Runste behielten eine schwache Übermacht, doch konnte er es nicht lassen, so wie Jener fich einen Blumenstraus zu bestellen. Dann aber regierte ihn wieder die gewohnte Sparfamteit und er forderte eine halbe Portion Raffee. Das ist hier keine Mode, fagte der grune Bartner und Juvenis verdeppelle beschäftet feine Forderung. Katim war der Barfner hinaus gegangen, fo trat eine febr große Frau vom gefälligsten Budyfe, in einem schwarzen Sammtfleide, ein; ihr Ropf war mit einem Winter: hute und einem Schleier verdedt, fie ichien da wie gu Baufe, fab nach einigen Blumen, die den Ofen naber standen und betrachtete sie sprafaltig mit einer

Loupe; das gab unserem Juvenis Belegenheit, fie Er befdrieb fie mir gang abnlich dem anzuseben. großen Minerventopf im Schulsaale, die rubige Einficht ihres Wefens zeigte fich in ihrer Bewegung, fie mar gang bei dem, mas sie beobachtete; nichts storte sie, es schien, als ob die Welt nur eine Umgebung zu ibr fei. - Der Gartner kam mit dem Raffee und freute sid: daß sie gleich seine Geltenheiten gefunden habe; die fremde Frau nannte die lateinischen Namen und verlangte viele für ihr Herbarium. Der Gart. ner versprach ihr die besten abzuschneiden und sie fagte: daß sie ihr Mädden mit einem Korbe und Geld schicken werde. Jest wandte sie fich zu Juvenis, der in einiger Beichamung die Überlegenheit der Frau über seine botanische Kenntnis vernommen hatte, nahm gleichsam in Gedanken das Pramium in die Sand, das neben ibm lag, entschuldigte fich, fragte: ob er diese Belohnung erhalten und knupfte daran ein wissenschaftliches Gespräch, das ihn mit mancher Schmeichelei umstrickte. Es ward von einem seltenen Buche geredet; sie sagte: daß sie es besige und nannte ihre Wohnung, aber nicht ihren Namen, er konne es bei ihr abholen. Dann ging fie mit leichter Berbeugung fort; Juvenis fab ibr mit Bedauern nach, weil die interessante Unterhaltung schon geendet war und wiederholte fich ihre Worte. Der Offizier fam aus dem Nebenzimmer und fragte nach dem Namen

der Frau bei dem Gartner, sagend: er habe sie gekannt, es sei nichts Ordentliches; dieser wußte aber
den Namen auch nicht. Der Offizier versicherte: daß
sie von einem seiner Freunde einmal unterhalten worden sei und das ärgerte den unschuldigen Juvenis,
denn es störte ihr Bild in seiner Seele.

Berdruglich las Juvenis in feinem Buche und roch an feinen Blumen, da frat der Brune gu ibm, um auch seine botanische Renntnig darzulegen; er nannte alle Blumen mit lateinischen Ramen und fam auch zu einem Rirfdbaum, deffen Frudte wie fofte bare Granaten im grunen Laube glangten. prunus cerasus, sagte er, jede Rirsche kostet einen halben Thaler. - Dies ist der verbotene Baum im Paradiese, meinte Juvenis, dem wenn ich den Regenten ausnehme, so ist wohl Reiner im Lande, der so theure Kirschen zu effen wagte, selbst wenn er das Beld dazu im Uberfluß hatte. - Der Gartner wollte eben antworten und einige reiche Lieferanten nennen, die dergleichen Kirschen gar nicht zu theuer fanden, als ein Madchen in fremder landlicher Tracht, fast wie eine Tyrolerin gekleidet, eintrat, einen gruuen Filgbut auf dem Ropfe. Eine grune Tuchjacke über ein rothes Mieder, ein dunkelblauer faltiger Rock, über welchem eine Geldtasche bing, ließen ihren schlanken und doch füchtigen Buche binlanglich erscheinen, dabei trug fie mit Unftand ein zierliches Rorbchen. Dics

eröffnete sie, schüttete die Geldtasche in die Band des Bartners um und forderte die bestellten Blumen. Der Bariner fagte: daß fie etwas mehr kofteten, aber damit habe es keine Gile. Während er fortgegangen. kam allmälig die Bewegung in meinen überraschten Juvenis gurud, der feit dem Gintritt des Maddens wie eine Bachsfigur in seinem Binkelchen gesessen baben mochte. Lieben Kinder, Ihr seid in dem Alter, daß Ihr eines der gerftorendften Befühle in dem, gang auf Rlugheit begrundeten Bertebr unserer Beit tennen lernen mußt, das in einem Augenblicke umfturzt, was Jahre gebaut haben; Ihr follt es kennen lernen, um nicht leichtsinnig auf Ballen und in Gefellschaft es Endy einzubilden und deffen Schein anzunehmen, mo Ihr es immer noch nicht gefühlt habt, denn das bringt noch zu schlimmeren Thorheiten. Ulio mein Juvenis, der so etwas Unerwartetes in feinen Mugen bemerkte und dem der Unblick des Madchens durch die Krone eines Lorbeerbaums behindert wurde, rudte jest leife von seinem Stuhle auf den Rubel dieses Lorbeerbaumes und umschlang ihn wie ein junger Beld. Ihr Ungesicht beschrieb er mir mit den Worten: es sei ihm in lieblicher Blasse erschienen, die von dem Frühling erft die Rosenfarbe erwarte und des: wegen fehnlich auf ihn hoffe; ihre dunklen Augen batten nach Allem umgeblickt und ein lebhafter Athem habe ihre Bruft bewegt, ihre braunen Locken habe

sie ein paarmal puruekgeschüttelt und ihr Maulchen habe sich vor Entzücken über Alles halb geöffnet. Als lie die reifen Rirschen gefehen, sei sie gleichsam magnetisis angezogen worden, habe erft ein Liedigen geträllert und dann spielend eine nach der andern abgeriffen, ohne des Bartners zu achten, der im Sintergrunde des Treibhauses mit dem Abschneiden der Blumen beschäftigt mar, und ebe noch eine verschluckt, habe sie schon die andere im Maulchen verschwinden lassen. Bei jeder Rirche fei ibm ein Stich durch den Magen gegangen, als ob er ihn sich damit verdor-Der Jungfer sei aber Albes gar wohl bekommen, sie habe sich auch durch nichte floren laffen, cbgleich über ihr der Kanarienvogel im Bauer und unten am Baume der angekletterte Rakadu beftig geschrien, weit der raublustige Rater mehrmals seine Pfoten nach ihm ausgestreckt. Erst als keine Rirsche mehr am Baum, sie hatte ein Dutend gegessen, wie er genau nachgezählt, schien sie sich zu beruhigen. nahm ihren Hut ab, der ihr zu warni wurde und Juvenie konnte mir nicht genug die fonnigen Bugel ihrer Stirn ruhmen; aber er war auch gang davon bethört und wollte in den Augenbraunen die seltenste mathematische Linie entdeckt haben; er ward in diesen wenigen Minuten ein anderer Mensch. fam der Gartner mit einem grunen Bundel abenteuerlicher, schlangenartiger, gehörnter, geschuppter

Vflanzen gelaufen, die, Gott weiß: aus welchem Jammerminkel der Erde, dahin botanisirt waren, und brachte sie der Jungfrau, die sie nicht anfassen mochte, sondern sie von ihm in den Rorb legen ließ. boshaftem Lächeln sagte nun der Grune: hier suid die aufgeschriebenen Blumen für das eingelegte Beld, aber nun erhalte ich noch sechs Thaler für die amolf Rirschen die sie hier gegessen hat. Das Mädden wurde febr roth und fragte: wer ihm gefagt, daß fie Rirfden gegeffen? Er zeigte ihr die Stiele, die fie am Baume hatte figen laffen. Gie antwortete: daß, wenn er sie um die wenigen Kirschen so hart strafen wolle, so hatte sie doch Lust, zu behaupten: daß sie keine gegessen habe. Der Brune wurde jest heftig, sprach von der Bache, die er sogleich holen laffe, um fie gefangen gu fegen und rief Jubenis gum Beugen auf, denn Er habe von feinem Gige Alles sehen können, auch habe der Rakadu nicht umsonst geschrieen, der sage ihm so etwas immer getreulich Poieder. Da hat Juvenis (wie es ihm durch den Ropf gegangen, habe er gleich nachher nicht begreis fen konnen) den Gartner einen Lugner gescholten, und sich selbst als den Rirschendieb angegeben, hat ihm seche Thaler, zum Glück hatte er noch so viel von der Mutter, auf den Tisch geworfen, und erklart: daß er sich mit ihm einen Spaß habe machen wol ten, und er solle sich das zur Warnung nehmen, Nies mand

mand aus bojem Blauben zu beschuldigen, am wenigsten Jungfrauen, gegen die jeder Mann die Achtung. auch wenn sie unrecht hatten, bewahren muffe. -Der Gariner borte mit aufgerissenen Augen diese Außerungen und sah den Thalern zu; die halbe Portion Raffee und das verschwenderische Rirschenessen paften nicht zusammen; er hatte auch Juvenis im Muge behalten, so daß er nicht begreifen konnte: mann er die Ririchen konne gepfluckt haben; furg er fand demuthig verlegen vor ibm, wie die verruchten Beamten im Schauspiele, wenn der unbefannte gurft im fünften Uet den Überrock aufknöpft und den Stern zeigt; er entschuldigte sein Unrecht und daß er so vertraulich gesprochen. Das Mädchen war aber inzwiichen in tiefe Beschämung gesunten, Thranen fturgten aus ihren Augen, aber sie suchte sich, wie der Strauf unter den Flügeln, fo unter ihrem grunen Sute gu perbergen, den sie ichnell in die Stirn druckte, worauf sie sich umwendete und mit dem Rorb voll Blumen ohne Gruß nach der Thur schrift. hier mußte sie aber an Juvenis vorbei, der ihr, ohne dag es der Gartner feben konnte, feinen Blumenstraus auf die übrigen Blumen legte. Sie fah ihn an mit einer Undacht der Dankbarkeit, daß er überreichlich sich belohnt glaubte und es für ungroßmuthig hielt, auch noch feine Reugierde zu befriedigen, mer fie fei und wo sie mobne. Alls sie verschwunden, reute ihn diese

Großmuth; er ware ihr vielleicht nachgeeilt, aber der Dffizier trat auf ihn zu, umarmte ihn und sagte: Ich habe Alles gesehen, ich weiß Alles, Sie sind ein edler junger Mann, Sie mussen Soldat werden, Sie haben ein ritterliches Herz; wer solcher Selbstverleugmung sähig ist, macht in meinem Stande sein Bluck.

— Dieser Anruf klang ihm, wie die Stimme des Schicksak, die auf den Brief der Mutter antwortete; dennoch sagte er dem Offizier Alles, was ihn zu Wissenschaft und Kunst ausschließlich treibe.

Der Offizier drückte Juvenis die Hand und sagte: Mir ist, als ob ich mich selbst in früheren Jahren reden höre, nur daß sich mein Leben mehr in unruhiger Thätigkeit gleich nach allen Seiten ausgebreitet hat. Lieber Freund, ich habe unzählige Abhandlungen und noch mehr Gedichte geschrieben; nehmen Sie nur dies Eine mit nach Hause und lesen Sie es mit Ausmerksamkeit, es ist mein Lebenslauf und könnte auch der Ihre werden; mein Name und meine Wohrnung stehen darunter, Sie müssen mich morgen bersuchen.

Seht, lieben Kinder, das Gedicht habe ich seitz dem immer in meinem Taschenbuche getragen; tese es Einer vou Euch vor, ich muß mich ausruhen, denn ich habe Euch noch viel zu erzählen, Einer der Schüler nahm es und las:

## Seldenlauf.

Frisch zu! das ist mein erster Ruf, Will rasch die Welt beschau'n: Wie sie der frische Morgen schuf, Und mich daran erbau'n. Ich schwing' mich auf mein Ritterpferd Und werse weg den Zaum, So rennt und grast es auf der Erd' Bei meinem Morgentraum.

Seht auch mein Pferdchen mit mir durch, Es geht nicht zu geschwind, Denn unten dröhnt noch seste Burg Und oben saust der Wind; Der Wind, der durch die Haare saust, Der singt mein Morgenlied: Bom Adler, der sich kaum gemaust Und schon zur Gonne zieht.

Sern bröng' ich in den Morgenglang, Doch fleb ich ichon am Meer; D wie so golden eins und gang Scheint Meer und himmel ber; Wie einer Muschet offnes haus Ift Meer und Luft bereint Und eine Perte fleigt beraus: Ein Schifftein so erscheint.

Bom Schiffe treten auf den Strand 3wei Frau'n von edlem Blid, Als wären fie von heil'gem Stand, Und Zeichen vom Geschid. Die Eine stets voraus gesehn, Tritt erst in meinen Lauf; Es mist ihr Schritt den Weg im Gehn, Gie schreidt fich Alles auf.



Louve; das gab unferem Jupenis Belegenheit, fie anzuseben. Er befdrieb fie mir gang abulich dem großen Minervenkopf im Schulfaale, die ruhige Einficht ihres Befens zeigte fich in ihrer Bewegung, fie war gang bei dem, mas sie beobachtete; nichts storte fie, es schien, als ob die Welt nur eine Umgebung zu ihr fei. - Der Gartner fam mit dem Raffee und freute fich: daß fie gleich feine Geltenheiten gefunden habe; die fremde Frau nannte die lateinischen Namen und verlangte viele für ihr Berbarium. Der Gart. ner versprach ihr die besten abzuschneiden und sie fagte: daß sie ihr Madchen mit einem Korbe und Geld schicken werde. Jest wandte fie fich ju Juvenis, der in einiger Beschämung die Überlegenheit der Frau über seine botanische Renntnif vernommen hatte, nahm gleichsam in Gedanken das Dramium in die Sand, das neben ibm lag, entschuldigte sich, fragte: ob er diese Belohnung erhalten und knupfte daran ein wissenschaftliches Gespräch, das ihn mit mancher Schmeichelei umstrickte. Es ward von einem seltenen Buche geredet; sie fagte: daß fie es besige und nannte ihre Wohnung, aber nicht ihren Namen, er konne es bei ihr abholen. Dann ging sie mit leichter Berbeugung fort; Juvenis fah ihr mit Bedauern nach, weil die interessante Unterhaltung ichon geendet war und wiederholte fich ihre Borte. Der Offizier fam aus dem Nebenzimmer und fragte nach dem Namen

der Frau bei dem Sartner, sagend: er habe sie gekannt, es sei nichts Ordentliches; dieser wußte aber den Namen auch nicht. Der Offizier versicherte: daß sie von einem seiner Fraunde einmal unterhalten worden sei und das ärgerte den unschuldigen Juvenis, dem es siorte ihr Bild in seiner Seele.

Berdruglich las Jubenis in feinem Buche und roch an feinen Blumen, da trat der Brune gu ibm, um auch seine botanische Kenntniß darzulegen; er nannte alle Blumen mit lateinischen Ramen und kam auch zu einem Rirschbaum, deffen Fruchte wie toftbare Granaten im grunen Laube glanzten. Es ift prunus cerasus, fagte er, jede Rirfche toftet einen halben Thaler. - Dies ist der verbotene Baum im Paradiese, meinte Juvenis, dem wenn ich den Regenten ausnehme, so ist wohl Reiner im Lande, der so theure Rirschen zu effen wagte, felbst wenn er das Geld dazu im Überfluß hatte. — Der Gartner wollte eben antworten und einige reiche Lieferanten nemmen, die dergleichen Kirschen gar nicht zu theuer fanden, als ein Madchen in fremder landlicher Tracht, fast wie eine Tyrolerin gekleidet, eintrat, einen gruuen Kilzbut auf dem Ropfe. Eine grune Tuchjade über ein rothes Mieder, ein dunkelblauer faltiger Rock, über welchem eine Geldtasche bing, ließen ihren schlanken und doch tuchtigen Buche binlanglich erscheinen, dabei trug fie mit Unftand ein zierliches Rorbchen.

eröffnete sie, schüttete die Beldtasche in die Band des Bartners um und forderte die bestellten Blumen. Der Gartner sagte: daß fie etwas mehr kosteten, aber damit habe es keine Eile. Während er fortgegangen. kam allmälig die Bewegung in meinen überroschten Juvenis gurud, der feit dem Gintritt des Maddens wie eine Bachefigur in seinem Bintelchen gesessen ha: ben mochte. Lieben Rinder, Ihr feid in dem Alter, daß Ihr eines der gerftorendften Befühle in dem, gang auf Klugheit begrundeten Bertehr unserer Beit kennen lernen mußt, das in einem Augenblicke umfturzt, was Jahre gebaut haben; Ihr sollt es kennen lernen, um nicht leichtsinnig auf Bällen und in Gesellschaft cs Endy einzubilden und dessen Schein anzunehmen, mo Ihr es immer noch nicht gefühlt habt, denn das bringt noch zu schlimmeren Thorheiten. Uljo mein Juvenis, der so etwas Unerwartetes in feinen Mugen bemerkte und dem der Unblick des Madchens durch die Krone eines Lorbeerbaums behindert wurde, rudte jest leife von seinem Stuhle auf den Rubel dieses Lorbeerbaumes und umschlang ihn wie ein junger Beld. Ihr Ungesicht beschrieb er mir mit den 2Borten: es sei ihm in lieblicher Blaffe erschienen, die von dem Frühling erft die Rosenfarbe erwarte und des: wegen sehnlich auf ibn hoffe; ihre dunklen Augen batten nach Allem umgeblickt und ein lebhafter Athem habe ihre Bruft bewegt, ihre braunen Locken habe

sie ein paarmal gurudigeschüttelt und ihr Maulchen habe fich vor Entzücken über Alles halb geöffnet. Als fie die reifen Rirfchen gefeben, fei fie gleichsam magnetisch angezogen worden, habe erst ein Liedchen geträllert und dann spielend eine nach der andern abgeriffen, ohne des Gartners zu achten, der im hiutergrunde des Treibhauses mit dem Abschneiden der Blumen beschäftigt war, und ehe noch eine verschluckt, habe sie schon die andere im Maulchen verschwinden laffen. Bei jeder Rirche fei ihm ein Stich durch den Magen gegangen, als ob er ihn sich damit verdor-Der Jungfer sei aber Alles gar wohl bekommen, sie habe fich auch durch nichte ftoren laffen, cbgleich über ihr der Kanarienvogel im Bauer und unten am Baume der angekletterte Rakadu beftig geschrien, weit der raublustige Rater mehrmals seine Pfoten nach ihm ausgestreckt. Erst als keine Kirsche mehr am Baum, fie hatte ein Dugend gegessen, wie er genau nachgezählt, schien sie sich zu beruhigen. nahm ihren Hut ab, der ihr zu warn wurde und Juvenie konnte mir nicht genug die fonnigen Bugel ihrer Stirn ruhmen; aber er war auch gang davon bethört und wollte in den Augenbraunen die seltenste mathematische Linie entdeckt haben; er ward in diesen wenigen Minuten ein anderer Mensch. fam der Gartner mit einem grunen Bundel abenteuerlicher, schlangenartiger, gehörnter, geschuppter

Pflanzen gelaufen, die, Gott weiß: aus welchem Jammerminkel der Erde, dabin botanisirt maren, und brachte sie der Jungfrau, die sie nicht anfassen mochte, fondern fie von ihm in den Rorb legen ließ. boshaftem Lächeln sagte nun der Grune: hier suid die aufgeschriebenen Blumen für das eingelegte Beld, aber nun erhalte ich noch feche Thaler für die gwolf Rirschen die sie hier gegessen hat. Das Mädden wurde febr roth und fragte: wer ihm gefagt, daß fie Rirfden gegeffen? Er zeigte ihr die Stiele, die fie am Baume hatte figen laffen. Gie antwortete: daß, wenn er sie um die wenigen Kirschen so hart strafen wolle, so hatte sie doch Lust, zu behaupten: daß sie keine gegessen habe. Der Grune wurde jest heftig, sprach von der Bache, die er sogleich holen lasse, um sie gefangen zu fegen und rief Jubenis gum Zeugen auf, denn Er habe von seinem Sige Alles sehen können, auch habe der Rakadu nicht umsonst geschrieen, der sage ihm so etwas immer getreulich Poieder. Da hat Juvenis (wie es ihm durch den Ropf gegangen, habe er gleich nachher nicht begreis fen konnen) den Gartner einen Lugner gescholten, und sich selbst als den Rirschendieb angegeben, hat ihm seche Thaler, zum Gluck hatte er noch so viel von der Mutter, auf den Tisch geworfen, und erklart: daß er sich mit ihm einen Spaß habe machen wolten, und er solle sich das zur Warnung nehmen, Ries mand

mand aus bojem Glauben zu beschuldigen, am menigften Jungfrauen, gegen die jeder Mann die Uchtung, auch wenn sie nuredt hatten, bewahren muffe. -Der Gariner borte mit aufgerissenen Augen diese Außerungen und sah den Thalern zu; die halbe Portion Raffee und das verschwenderische Rirschenessen paften nicht zusammen; er hatte auch Juvenis im Auge behalten, so daß er nicht begreifen konnte: wann er die Rirschen konne gepfluckt haben; furz er fand demuthig verlegen por ibm, wie die verruchten Beamten im Schauspiele, wenn der unbekannte gurft im fünften Uft den Überrock aufknöpft und den Stern zeigt; er entschuldigte sein Unrecht und daß er so vertraulich gesprochen. Das Mädchen war aber inzwis ichen in tiefe Beichamung gefunken, Thranen fturgten aus ihren Augen, aber sie suchte sich, wie der Strauß unter den Flügeln, fo unter ihrem grunen Sute gu perbergen, den fie ichnell in die Stirn druckte, worauf fie fich umwendete und mit dem Rorb voll Blumen ohne Gruß nach der Thur schrift. hier mußte sie aber an Juvenis vorbei, der ihr, ohne daß es der Bartner feben konnte, feinen Blumenstraus auf die übrigen Blumen legte. Sie sah ihn an mit einer Undacht der Dankbarkeit, daß er überreichlich sich belohnt glaubte und es für ungroßmuthig hielt, auch noch seine Reugierde zu befriedigen, wer sie sei und wo sie mobne. Alls sie verschwunden, reute ihn diese 10r. Band. 14

Großmush; er ware ihr vielleicht nachgeeilt, aber der Offizier trat auf ihn zu, umarmte ihn und sagte: Ich habe Alles gesehen, ich weiß Alles, Sie sind ein edler junger Mann, Sie mussen Goldat werden, Sie haben ein ritterliches Herz; wer solcher Gelbstverleugmung schig ist, macht in meinem Stande sein Glück.

— Dieser Anruf klang ihm, wie die Stimme des Schicksals, die auf den Brief der Mutter antwortete; dennoch sagte er dem Offizier Alles, was ihn zu Wissenschaft und Kunst ausschließlich treibe.

Der Offizier druckte Juvenis die Hand und sagte: Mir ist, als ob ich mich selbst in früheren Jahren reden hore, nur daß sich mein Leben mehr in unruhiger Thätigkeit gleich nach allen Seiten ausgebreitet hat. Lieber Freund, ich habe unzählige Abhandlungen und noch mehr Gedichte geschrieben; nehmen Sie nur dies Eine mit nach Hause und lesen Sie es mit Ausmerksamkeit, es ist mein Lebenslauf und könnte auch der Ihre werden; mein Name und meine Wohrnung stehen darunter, Sie müssen mich morgen bersuchen.

Seht, lieben Kinder, das Gedicht habe ich seitz dem immer in meinem Laschenbuche getragen; lese es Einer vou Euch vor, ich muß mich ausruhen, denn ich habe Euch noch viel zu erzählen, Einer der Schüler nahm es und las:

## Seldenlauf.

Brifch ju! das ist mein erfter Ruf, Will rasch die Welt beschau'n: Wie sie der frische Morgen schuf, Und mich daran erbau'n. Ich schwing' mich auf mein Nitterpferd Und werfe weg den Zaum, So rennt und grast es auf der Erd' Bei meinem Morgentraum.

Seht auch mein Pferden mit mir durch, Es geht nicht zu geschwind,
Denn unten dröhnt noch seste Burg
Und oben saust der Wind;
Der Wind, der durch die Haare saust,
Der singt mein Morgenlied:
Bom Adler, der sich kaum gemaust
Und schon zur Gonne zieht.

Gern dräng' ich in den Morgenglang, Doch fleh ich schon am Meer;
D wie so golden eins und gang
Scheint Meer und himmel her;
Wie einer Muschet offnes haus
Ift Meer und Luft bereint
Und eine Perte fleigt heraus:
Ein Schiffein so erscheint.

Bom Schiffe treten auf den Strand
Iwei Frau'n von edlem Blick,
Als wären fie von heil'gem Stand,
Und Zeichen vom Geschick.
Die Eine stets voraus gesehn,
Tritt erst in meinen Lauf;
Es mist ihr Schritt den Weg im Gehn,
Eie schreidt fich Alles auf.

Der tret' ich nedend ins Bebeg, Gie reigt ben Eigensinn; Uch, ware ich nur wieder weg, Sonft bin ich wahrlich bin. Bom Pferde gieht sie mich berab, Die Schleppe trag' ich ihr; Ihr Auge tief, so wie ein Grab, Blidt seiten nur nach mir.

Sie nennet sich die Wissenschaft, Sie nimmt mich in die Lehr', Und giebt nichts meiner Leidenschaft, In der ich mich verzehr'. Ich schleiche sanst von ihr mich fort Bur andern, die mir singt: "Tür jeden Ginn ist nur ein Ort, Ein Rang nur, der ihn zwingt.

Wer dieses Wort im Herzen halt, Und singt es nicht heraus, Der ist wohl unstät auf der Welt Und Qual ist ihm sein Haus. Du armes Herz, sag mir dein Wort, Zu meinem hellen Klang, Ein gutes Wort hat seinen Ort Unsterblich im Gesang."

Wie wird mir da auf einmal leicht Im Herzen, im Berstand; Ein heller Strahl zum himmel steigt: Ich gab ihr Wort und Hand.
Die Sängerin nennt sich die Kunst, Uch, wie gefällt sie mir!
Doch Wissenschaft verlangt auch Gunst, Weil ich zuerst bei ihr.

Und sagen möche ich aller Welt, Was ich gefühlt, gelernt, Da hat sich Niemand mir gefeut, Mein Ernst die Welt entfernt. Ich klag: "Ihr feid mir Beide nichts, Wenn ich mit euch allein, Wenn fich kein Boll des innern Lichts In Unschuld will erfreu'n.

Schafft mir ein Bolt, das mit mir fühlt, Und gern die Lehre faßt,
Daß dieser Strahl in mir nicht kühlt
Und nicht mit mir erblaßt."
Sie weisen mich nun zur Geduld,
Die uns als Magd gedient,
Doch ich verschmähe ihre huld,
Mein Muth hat sich erkahnt.

"Noch habe ich mein Ritterpferd, Noch kann ich euch entfliehn, Eh Abend löscht den Feuerheerd, Will ich mil Bielen glühn. Es blinkt die Welk von neuer Sonn': Es ift der Waffen Licht; Behabt euch wohl, ich reit dabon, Dort fehlt das Bolk mir niche!"

Es zieht der Krieg zu uns heran,
Ein Jüng ling mit der Jahn'
Theilt Waffen aus an Jedermann
Und löft mir jeden Wahn.
Er fpricht: "Ich hab' dich lang' belaufcht
Und auch die beiden Frau'n,
Sie haben dich schier ausgetauscht.
Darfit ihnen nicht verkrau'n.

Mach' keine Langeweil der Welt, Go bist du tugendhaft,
Nur That und Tod ihr jest gefaltt,
Gott's Lob ist deine Kraft.
Er giebt ins Herz Zerstärungslus,
Wo Schöpfungstraft gehemmt,
Du zwingst die Welt dir unbewust,
Wenn nichts dein Herz beklemmt.

Wie Schwerd am Schwerdte wiederklingt, Klingt Herz am Herzen auch; Gemeinsam ist, was uns verjüngt, Jur Flamme wird der Rauch." Und ein Bertrauen wunderbar Ergreist mich bei dem Wort, Berbrüdert mich der Heldenschaar Und zieht mich freudig fort.

Ja ich erfah der Waffen Ziel, Bersteh der Fahnen Flug, Und Wissenschaft erscheint als Spiel Und Kunst als ein Betrug. Frisch drauf! das ist mein letzter Rus, Die weite Welt ist mein: So weit noch meines Rosses Sus Haut Funten aus dem Stein.

Die Frau Rektorin suhr hier fort: An der Gewalt dieses Liedes lag die ganze Bestimmung meines
lieben Juvenis; er las es wohl tausendmal an dem
Abend, der ganze Tag erschien ihm wie eine höhere
Frage, die er beantworten musse. Jene der Botanik
kundige vornehme Frau war ihm zu einem allegoris
schen Bilde der Bissenschaft geworden, die Magd als
eine Bildner-Runst, der Offizier als das Weltgeschick,
welches zum Kriege unvermeidlich hinführe, traten in
ein unadwehrbares Verhältniß zu ihm. Er konnte
nicht mehr wählen, das Lied hatte für ihn entschieden
und noch denselben Abend schrieb er seiner unbekanns
ten Mutter, daß er Goldat werden wolle und daß
Wissenschaft und Kunst einer ruhigeren Zeit aufgespart

blieben. Bergebens suchte mein seliger Mann ibm Alles ins Bedachtniß zu rufen, was er am Morgen über Wiffenschaft und Kunft in feiner Rede ausgesprochen hatte; er weinte, daß er nicht zu hause geblieben, feit er aber Alles das erfahren, muffe er meiden, mas ihn so reichlich für jede Muhe belohnt habe, er muffe fein Leben ganz andern. Wir warns ten ihn am nächsten Morgen nochmals por allem Plöglichen, mein Mann sagte ihm: was er treibe, sei eine Urt Gelbstmord, ein Bersud, aus fid, felbst berauszutreten, der nie gelingen konne; es half uichte, er ging zu dem Offizier. Benige Tage darauf war er als Goldat eingekleidet und wohnte in der Raserne; wir ahnten, daß ihn etwas Edles treibe, aber wir fühlten, daß er einen falschen Beg einschlage.

Wir sahen Juvenis jest selten; er gestand daß er unser haus meide, um nicht durch uns an seine früheren Beschäftigungen erinnert zu werden. Bist Du denn glücklich in Deinem neuen Stande? fragte ich ihn einmal. Er antwortete mit einiger Berlegenheit: Warum nicht? ich werde vor Allen von den Offizieren ausgezeichnet, sobald ich den Dienst hinlanglich kenne, soll ich weiter gefördert werden. Nach vier Wochen saß er einst wieder au seinem alten Platze und der Mismuth war auf seine Stirn geschrieben. Ich wiederholte meine Frage; Lieber Sohn, bist Du

gludlich in Deinem neuen Stande? Er konnte die Thranen nicht gurudhalten und bededte mit den San-Es ift Alles vergebens, fagte er, den fein Geficht. ich muß es Ihnen heut gestehen: das Wesen des Offiziers, sein Lied und ein gewisser Heldenruf in mir haben mich nicht allein in die enge bunte Jacke getrieben; ich hoffte in dieser Zerstreuung das Bild der schönen Rirschendiebin zu vernichten, das alles Gute in mir zu stören drohte; aber das Mittel hat nur in den ersten Tagen geholfen; nun die Reuheit der Umgebung und Ubung verschwunden ift, sinke ich bei der Langeweile meines täglichen Ererzierunwesens immer tiefer in die Gehnsucht nach einem Befen, das wohl in aller Hinsicht mir nicht bestimmt scheint; ware ich nur in der Fremde, um ihr nie wieder gu begegnen! - Dies Bekenntnig erschreckte mich; ich gab ihm diese Qual für eine Frühlings : Melancholie aus, rieth ihm, bei den Runften Berftreuung zu suchen, die er mit Unrecht verschmäht habe. Uber er schüt: telte mit dem Ropse und behauptete, diese geistigen Thatigkeiten maren feine argiten Feinde, fie hatten in ihm die Kertigkeit: das Nichtvorhandene wie eine Wirklichkeit zu denken, bis zu einem so hohen Grade entwickelt, daß er trot alles Wiederstrebens, traumend und wachend ein höchst mannigfaltiges Leben mit den beiden Frauen führe, die ihm im Treibhause begegnet.

Mit der Frau unterhalte er fich unwiderstehlich in Bedanken, sobald irgend eine Untersuchung, eine Renntniß angeregt werde; die Magd beantworte dagegen jedes reigende Bild, jedes gefällige Spiel der Worte, das fich ihm aufdringe, mit noch gartlicheren, reigenderen Worten, Tonen und Bildern. - Nach Diesen Außerungen wußte ich ihm nichts Anderes zu rathen, als daß er den Brunnen trinken mochte: es sci vielleicht in ihm der Reim einer Rrantheit, der den Beift zu dieser Überfulle und Überlust treibe, wie das Genfforn, das in einen Ruibis gelegt. Ich mochte frank fein, antwortete er, um an eine Befferung zu glaus ben, aber die Rirschendiebin ift meine Rrankheit und mein Leben zugleich; ich kann nicht beffer werden. -Un diesem Tage habe ich ibn zum legtenmal gesehen und ahnte es nicht, denn er versprach bald wieder gu fommen. Benige Tage darauf horte ich mit großer Betrübniß: er habe fich öffentlich in harten Reden gegen den Offizier vergangen, der ibn gum Goldaten gemacht, fei festgesett worden und aus dem Urrefte Ein Brief von ihm, ohne Ort und Datum, berichtete uns einige Tage spater den gangen Vorgang in einer verstellten Handschrift, als ob von einem Dritten die Befchichte ergablt werde, mit einem Leichtsinn, der ihm sonst völlig fremd war und aus dem wir deutlich feine Ginnesanderung und feinen

Fall erkannten. Rückt das Licht näher, ich will selbst vorlesen:

"Juvenis hatte unglaublich viel in feinem neuen Stande gelitten; vergebens batte er sich bemuht, im Guten und Schlechten seinen Rameraden gleich zu werden; er war zu verschieden von ihnen, um sich genaue Freunde zu erwerben. Das Ererziren ift nun gwar ein gutes Fegefeuer der Jugend, aber er konnte auch da feine fundlichen Gedanken nicht los werden. Un einem heißen Rachmittage wurden die jungen Goldaten nach den Beichen des Flügelhorns genbt. Da gab es viel Laufens; doch das Flügelhorn, das fie durftig gemacht, mußte fie in der rubenden Daufe auch wieder am Brunnen tranken. Diefer ergoß fein Baffer in die breite Offnung des Borns und die Goldaten fogen einer nach dem andern am Mundftucke. Juvenis mar wieder einmal in Bedanken fteben geblieben und fo der Lette beim Trinfen. Biebei murde er nun auf doppelte Urt gestört; erst sab er am Ende der Strafe, als er das Sorn eben angesett hatte, den grünen Filzhut aufgehen und zweitens rief der Offizier die Manuschaft zusammen und der Hornist Beides brachte fo wollte sein Sorn ihm fortreißen. unruhige Bewegungen im Baffer hervor, daß Juve. nis sich verschluckte und das Basser, wie ein Delphin am Runftbrunnen, durch beide Rasenlöcher em:

por sprikte. Raum fonnte er mit seiner unrechten Rehle in Ordnung kommen, bis Alle zusammenstanden und im Schnellen Schrift mit Rechtsum und Linksum den Staub anregten. Nach dem geliebten Bilde mar nicht durch zu sehen, doch entdeckte er: daß sie sich dem Plage genähert hatte. Aber leider war die Fronte der Rompagnie so aufgestellt, daß er dem schönen Rinde seine Augen nicht zuwenden konnte, daß Rechtsum und Linksum den Genug ihres Unblicks nur einem Muge gemabrte, und daß mit Balbrechts und halblinks gar nichts Sonderliches anzufangen war. Rame doch endlich der Feind von der andern Gette! hatte er fo lange heimlich gebetet, bis es end: lich mahr wurde und der Offizier gegen das schöne Rind mit dem grunen Kilzhute Kront machte. Run ging es schon mit dem armen Juvenis um, als ob er mit leerem Magen die feindlichen Ranonen borte; der Schwindel vermehrte sich, als das Flügelhorn gum Borgeben aufmunterte und er am Belander, das den Plag umfaßte, gerade gegenüber in die beiden schwarzen Augen, wie in zwei Flintenläufe, blicken mußte. Aber beide Schuffe brannten auf einmal los gegen feine Ohren, als fie ihn anredete und fragte: ob sie ihm die feche Thaler hier wieder geben konne, die er damals großmuthig für die Rirschen bezahlte? oder ob er nicht ihre Frau besuchen wolle, wie er es

ihr im Treibhause versprochen habe? Go erfuhr Jus venis bestimmt: daß jene Beiden im Treibhause gu einander gehörten. Er fagte: daß er dies Beld auf dem Plage nicht annehmen durfe, es überhaupt nicht gurud begehre und um nabere Befchreibung der Bobnung bitte, weil eine folche Strafe, wie ihm die Frau genannt, nicht zu finden gewesen. Das Madden wußte weder den Namen der Strafe noch die Rum: mer des hauses; sie beschrieb nur mit rechts und linfs. Juvenis munichte mehr Deutlichkeit bierin, als in seinen Rriegsübungen, bei denen auch nichts als ein ewiges Rechts und Links vorkam, aber da donnerte die Stimme des Difiziers fo gewaltig, daß er sich wohl umwenden mußte. Er hörte beschämt fein Berbrechen: daß er im Gefprach mit dem Madden weder auf das Flügelhorn, noch auf das Rommando geachtet hatte und daß er zum Belächter der Buschauer dort allein stehen geblieben mar. pfing mit Erkenntniß seines Unrechts jedes Scheltwort, als aber der Offizier in seinem Born kein Ende finden konnte und von dem Mädchen in schlimmen Ausdruden fprad, daß es wohl Beit mit ihr bis gum Abend habe, da übernahm ihn der Born: er vertheis digte das Mädchen, das er eben noch höher achten gelernt, feit fie ihn wegen des Beldes aufgesucht hatte, und bot jedem die Glien, der fie laftern wolle. Die

Erinnerung: daß es eben der Offizier fei, der ihn da: mals gegen beide Frauen eingenommen und ihn zum Soldatenstande beredet hatte, mochte feine Ausdrucke erbittern; sie waren fo hart, daß fein Berzeihen moglich war. Der Offizier befahl ihm fein Gewehr ab gu geben und ließ ibn in Urreft bringen. So lange der Born in dem Gefangenen forttobte, mar Jubenis nicht zu beklagen; die Borwurfe feiner Rameraden, die fein Betragen tadelten und den Offizier rubmten, erhielten diesen Born. Als er aber einsam in feinem Urrestzimmerchen dem Nachdenken überlaffen blieb, hoffte er wohl: daß Alles nur ein bofer Ergum gewesen; denn in so vielen Jahren, die er im Lernen und im Wetteifer mit Underen verlebt, batte er immer nur Lob, nie eine Strafe von feinen Borgefesten Aber es blieb Alles schrecklich wahr und unleugbar, doch allmählig erschien es nicht mehr so schrecklich, es stillten sich die wilden Lichtwellen hinter seinen Augen und er blickte wieder in die Welt, wenn . gleich nur durch ein enges Gitterfensterchen. Es überraschte ihn die Herrlichkeit des Frühlings in den Barten die an das Gefängniß stießen; auf dem flaubigen Ererzierplage hatte er wenig Unlog gefunden, des Frühlings zu denten; da regte fich Alles in Freihrit, es war als ob die Bögel an seinem Gitter pickten, um ibn wie einen ihres Gleichen in Freiheit gu fegen.

Der Frühling hatte das Innere aller Welt, woranf sich die Baume und Straudye so lange besonnen, aufgeschlossen, und er follte seine Liebe, seinen Born verschließen? Es sah jest in der Welt aus, wie damals im Treibhause, nur waren die himmlischen Kenster hel: ler, nur waren die Blumen reicher und der Baum mit Maikirschen in der Mitte des Gartens voller und alanzender. Er fah auch auf einem Geftell viele der schlangenartigen, besiederten Gewächse wieder, welche die Magd beim Gartner abgeholt hatte. Endlich meinte er zu . traumen, als dasselbe schone Rind in den Barten trat, die ihn einmal um fein Beld, das zweitemal um seine Freiheit gebracht hatte und schwell fich zu überzeugen: ob es kein Blendwert fei, mas er sah, streckte er seinen Ropf so eistig durch das eiserne Bitter, daß eine der Stangen, die mahrscheinlich ein Borganger durchgefeilt hatte, mit einem Geräusche sich verschob.

Da blickte das Madchen hinauf, schien Juvenis zu erkennen und klopste freudig in die Hande, riß Kirschen mit den Iweigen vom Baume ab, nahm ihr Halstuch, warf sie hinein und nahte sich mit einer Bewegung der Hand seiner Maner: daß er dies Gesichenk zu sich empor ziehen sollte. Juvenis sah sich im Zinimer nach einem Hülfsmittel um und entdeckte einen Bindfaden, der die Bettstelle zusammen hielt,

welche ein unruhiger Vorgänger gesprengt haben mochte. Der Bindsaden war schnell gelöst und herab gelassen und stieg reich beladen mit Kirschen wieder empor. Er wollte ihr laut danken, aber sie legte den Ginger auf den Mund; so küste er schweigend das seidene Tüchlein, das sie vorher umschlossen hatte und as die Kirschen, die es jest umschloss." — Hört, ihr Kinder, wie leichtsertig das ist, unterbrach sich die Frau Rektorin; so hätte er sonst nie zu mir gesprochen; das hätte er, wenn es ihm geschehen, sonst sicher ganz heinlich gehalten; doch wir wollen weiter lesen.

"Juvenis sah, während des Kirschenessens, daß sich die schöne Magd einem Sonnenzeiger näherte, ihm winkte und dann die Tasel des Sonnenzeigers umkehrte, woraus sie verschwand. Er schloß daraus: daß seine Freundin etwas sür ihn in der Nacht unternehmen wolle; konnte er es aber auch nicht errathen, es war genug, um ihn wach zu erhalten. Die ersten dunkten Stunden vergingen ohne sichtbare Beichen ihr res Andenkens; endlich hörte er eine Thür öffnen im Gartenhause, wo die Magd verschwunden war; zwei Gestalten traten mit einer Blendlaterne heraus und kannen langsam unter sein Fenster. Die Stimme seiner lieben Magd forderte den Bindsaden und er ließ ihn herab, und als sie gebot: ihn hinaus zu ziehen, war etwas Schweres daran besessigt, das er für eine

Strickleiter erkannte und deren haken an dem Gitter befestigte. Gein Berg bupfte por Freude; ohne der Kolgen zu gedenken, drangte er fich bei der gebrochenen Gitterstange hinaus und so schlecht die Strickleis ter sein mochte, ihm schien es eine himmelsleiter, denn unten druckten ihm jene beiden Frauen, die ihn damals im Treibhause entzuckten, die Bande. nach dem ersten Freudengruße wurde eifrig daran gearbeitet, die Strickleiter durch heftige Bewegung los gu machen und es gelang; er frug fie den beiden Krauen in das haus nach. Der Flur mar dunkel, aber es eröffnete sich eine Thure, durch welche sie in ein prachtvolles, von einer Rrone erleuchtetes, mit rother Seide ausgeschlagenes Zimmer traten, wo ihn die Frau willkommen hieß, ihm ihre schone weiße reich: beringte Sand zum Russe reichte, mahrend die Magd ihn zu einem Tische hinzog, der ihn für die schmale Rost des Befängnisses entschädigen sollte. erzählte ihm hier: daß nicht allein sein lebhafter Eifer für die Wiffenschaften, den er ihr damals geäußert, daß auch die Großmuth gegen ihr Madchen fie zu dem Entschlusse gebracht habe, ihm ein Daar Jugend: jahre zu retten, die er unfehlbar auf der Festung hatte zubringen muffen; aber jest solle er sich ganz ihrer Kührung überlaffen. Juvenis versprach ihr das mit lebhaften Danke für Alles, was sie schon für ihn gethan.

gethan. Gie verlangte darauf: daß er fur einige Beit, um sicher aus dem Lande zu kommen, weibliche Rleider anlegen follte; in dieser Berkleidung wolle sie schon am nächsten Morgen mit ihm abreisen. venis mußte fich zu diefer Bermandlung entschließen, er fand im nachsten Zimmer die Rleider. Die Uniform wurde abgeworfen, ein seidenes schwarzes Rleid angezogen, ein schwarzer Reisehut aufgesett und fo geruftet kam er zu den Frauen guruck, die ihm mit vielem Lachen Alles ruckten und banden, wie es sich schickte, dann aber meinten, daß ihm der Unzug recht gut lasse. Run wurde noch Giniges eingepackt, dann nahm die Frau Abschied von ihren astronomischen Instrumenten und übrigen Sammlungen. Unter audern beobachtete sie auch noch ein Paar Durchgange von Sternen unter dem Passageinstrumente, wobei ihm die Magd manche neckende Winke hinter ihrem Bald hatte er noch mehr Gelegen: Rücken fandte. heit, zu beobachten: daß leider beide Frauen nicht überall einig gesinnt waren. Denn als die Magd ihrer Gebieterin ein Lied vorsingen sollte und im Affekt nur ein wenig den Takt veranderte, mußte fie febr harte Vorwürfe ausstehen; auch war ihr die Aussprache der Worte nie deutlich genug, so daß sie Alles zugleich gesprochen und doch auch gesungen verlangte, während Juvenis in der Gewalt der gart:

lichen Stimme, bald wie ein Nachtwandler auf Beraspigen, bald wie ein träumender Bergmann in die Liefen unbekannter, verlassener, flimmernder Bange bimunter zu steigen glaubte. Dein Gefang ift nicht klüger als der Gefang der Bogel, sagte die Krau und Juvenis dachte, aber er verschloß es in fich: daß der Krühling doch das Rlügste und Schönste sei, wo fich fo ein Bogel boren laffe. Er übersah jest das Ungenehme und Schwierige der Lage in welcher er eintrat, und die eigne Doppelfinnigkeit seines Bergens. Diese Gedanken kamen ihm wieder, als er am More gen, zwischen Beiden sigend, gludlich zum Thore binans gefahren war, als Beide einschlummerten und ibn fich felbst überließen. Er stieß auf dem schlechten Bege mit Beiden oft zusammen, aber da war es ihm, als ob auf einer Geite immer gut gemacht wurde, was ihm von der andern Geite webe gethan. "Ich sige da, dachte er, zwischen zwei Musen, die ich in meiner Rede mit Leichtsinn, ohne sie genau zu kennen, zu mir beschworen habe, zwischen Wissenschaft und Runft, wohl mir, daß sie nicht von Marmor sind, sie hatten mir mit ihren Ellenbogen auf dem schlech: ten Pflaster der jesigen Beerstraßen langst die Rip. pen eingestoßen. Ich habe erreicht, was ch heimlich wunschte, und mir ift leicht ums Berg geworden; mir mag es nun ergehen, wie die Musen mich führen,

ich suchte sie in Buchern vergebens und sie begegne: ten mir im Leben." Go ichloß fich der Bericht unferes Juvenis, die Rektorin fuhr fort: "Wir ahnten, daß er in einem schrecklichen Jrrthume befangen sei; unsere warnende Stimme konnte aber nicht zu ihm dringen, da er seinen Aufenthalt verschwiegen hatte. Dieselbe verderbliche Bewalt, die ihn une und seinem Baterlande entriffen, hatte ihm wahrscheinlich jede Berbindung mit uns untersagt; wir erhielten feine spätere Nachricht von ihm selbst und nur unbestimmte Gerüchte gaben uns die Hoffnung: daß er noch lebe, daß wir ihn vielleicht wiedersehen konnten. ner Frau wurde unter verschiedenen Namen, die sie angenommen, gesprochen; Jedermann rühmte ihre seltenen Renninisse und ihre Unmuth, aber Reiner hatte recht aus ihr klug werden können: was sie wolle und wozu sie das Alles treibe. Es wurde erzählt: jenes Madchen, was sie begleite, sei in einem fernen Lande von ihr den Eltern entführt worden und sie habe so schon mehrere junge Leute ihren ererbten Lebensverbaltniffen entriffen, um fie mit geiftigen Banden gang ungetheilt zu umftricken. Ein Reisender behauptete: er habe Juvenis als einen gemeinen Ackersmann auf dem Landgute jener Frau pflügen sehen, gerade als ihm jenes Madden ein armliches Mittageffen gebracht; Undere versicherten: daß er unter angenominenem Namen der Berfasser treflicher Schriften sei und daß jenes Madchen die lieblichsten Bilder dazu geliefert habe. Unbegreiflich ist es, wie sie so heimlich ihr Wefen treiben konne; die Frau muß gewiß für Juvenis und das Madden die funftlichfte Borficht gebrauchen, denn das werdet ihr aus der Beschichte wohl erkannt haben: daß Beide kaum zum gewöhnlichen Lebensverkehr mit ihrer Besonnenheit und Welteinsicht ausreichten. Aber Kinder, fuhr bier die Reftorin mit einem Musdruck des Schreckens auf, mas fist da in der Ede, wo fonst unser Juvenis gn liken pflegte, bei den Buchern?" - Die Schüler blickten bin und waren Alle entsett; es saß da ein Mann mit einem langen grauen Barte, ichwarz gefleidet. Ein Geift! rief der Eine und Alle fluchteten gur Thure, nur die Frau Rektorin erholte sich bei dem Rufe und sprach: "Bin ich doch auch bald ein Geist, was sollte ich mich fürchten?" - "Fürchtet Euch nicht, fagte der bartige Mann in der Ede, denn ich liebe Euch und auch Du hast mich einst geliebt, treue Pflegemutter des fleinen Juvenis! Ich bin Dein Juvenis, den Du erzogen; fürchte Dich nicht, in der Liebe ist feine Burcht, ich liebe Dich im Beifte, denn alle Liebe ift im Beift; aber was Du siehft, ift nicht der Beift allein; wer konnte erkennen, was Gott ichaffend gusammengefügt hat, Geele und Leib, wenn es getrennt

erschiene?" - Aber mit Entjegen traten jest die Schie ler gurud in die Stube und Giner fagte mit Beben: "Draußen stehen noch drei Geister!" - "Lasset sie ein: treten," fagte der Mann in der Ede ,,und fürchtet Euch nicht; aber haltet Euer Berg zusammen, Ihr werdet ein ehrwürdiges Haupt sehen, es ist mein Bater: der Glaube; mit ibm find ausgesohnt meine Mutter: die Wissenschaft und meine Schwester: die Runft; ich hatte mich eingeschlichen zu meiner lieben Pflegemutter auf Erden, daß sie nicht vor den boben Gestalten in ihrer jetigen Berrlichkeit erschrecken mochte. Wisse, Mutter: wir waren alle Drei der Sunde und der Bergweiflung nabe, in wechselnder Leidenschaft zu einander und gegeneinander, als ich unbewußt mit Mutter und Schwester durch die Welt schwärmte und sie nicht dafür erkennen wollte, und ein gewaltsamer Tod sollte unsere Qual endigen. Da trat in unser haus, das alle Menscher flohen, der ehrmurdige Ulte, mein Bater, der Glaube; aus fernem Morgenlande war er von einer Missionsreise heimgekehrt und die Wahrheit ward mir in seinem Worte verlieben; dem Ewigen war ich unterworfen, in deffen Onade felbst meine Irmege jum Biele führten." Bei diesem Borte ergriff der alte Juvenis ein Licht und ging den Seinen entgegen und führte einen Alten in morgenlandischer Tracht ins Zimmer,

der über alle hinaus ragte und sagte: "Seht meinen Bater, den Glauben; seht, Bater, dies ist meine Pflezgemutter, die Liebe!" Und der Alte segnete die gute Pflegemutter und es trat in Demantschmuck die Mutzter Bissenschaft und im Blumenkranze die Schwester Kunst ein, die Beiden, welche ihn entführt hatten und reichten der Pflegemutter die Hand, und diese und die Schüler umber bildeten eine fromme Gemeine.

## Die zerbrochene Postkutsche.

(Tert zu einer komischen Operette.)

Unter gellendem Blasen des vom Überfahren gequetschten Posthorns schwankte die ungeheure schwarze Postfutsche wieder einmal durch die Reihen fleiner Saufer des Stadtchens dem Marktplage gu, als ob es das Rathhaus mare, welches sich wieder festzusegen Lust habe, nachdem es vor dreißig Jahren im Feuer aufaegangen war. hier am Markte hielt die Rutsche por dem langersehnten Vosthause, bei Tage durch das neue Schild der neuen Regierung kenntlich, jest mitten in der Nacht, die alle andren Lampen zum himmel, als bewachende Sterne erhoben hatte, durch eine funkelnde Laterne über der Thure ausgezeichnet, ju dem die rothglimmende Pfeife des in der Thur steben: den Vostmeisters sich wie eine schwächere Nebensonne verhielt. "Das wundert mich," sagte der Postmeister zum Postillon, indem er seinen Schaafpelz fester um: schlug, "wie er mit seinen Pferden bei dem Bege so glücklich durchgekommen ist? Hat er irgendwo Vorspann genommen?" — Aber da war keine Antwort zu vernehmen, denn in der Postfutsche tobte es mit Schelten' und Fluchen, wie in einer Schenke am Conntage, einer stampfte mit den Sugen, der andere ger: schlug die mürben wachstuchenen Rutschwände, der Postmeister vernahm nichts, als die Worte: "Unan-

ständigkeit! Bute Befellschaft! Faule Fische! Geefische, Stinte, Austern, Baringe!" - "Ja, wie die Baringe find wir eingepackt, aber kann ich nur erst zu meinem Hieber kommen, da will ich es gewiß nicht auf mir siken lassen." Der Vostmeister öffnete selbst die Thure der Postfutsche, aber niemand bezeigte Luft auszusteigen, so innig waren Alle von dem Sandel er: So mochte es noch zehn Minuten fortge: ariffen. tobt haben, die Pferde waren ichon erlöst, und latich: ten wie auf Pantoffeln mit hängenden Ropfen durch das geöffnete Hofthor, schon wollte dem Postmeister die Geduld brechen, als die Postkutsche wie das trojanische Pferd unerwartet ihren Bauch öffnete; und ein großer Theil der Reisegesellschaft aus dem von dem Außstampfen brechenden Bagenkaften mit halben und gangen Beinen hinaus rutschte. Da mußte der Postmeister lachen, daß ihm der Bauch schütterte. "Seit dreißig Jahren," rief er, "denke ich jeden Dofttag: nun, diesmal kommt der alte Rasten nicht wieder bis zu uns, sondern bleibt unterwegs liegen, und heute geschiehts, daß er im Stillestehn auf ebenem Pflafter zusammenfällt." Reiner half den Passagie: ren, der Postillon rief die Magd vom Raffeetochen, den Postsekretair vom Copiren der Briefadressen fort, um das Mirakel zu sehen, alle standen umher und warteten der Entwickelung. Raum war aber die Besellschaft aus ersterem Schrecken auf festen Ruß einigermaßen bergestellt, so richtete sich aller gegenseitige Born gegen den einen Postmeister, er wurde wegen des schlechten Postwagens, wegen der schlechten Pferde abgedonnert. "Wenn Sie in England waren," rief einer, "ich machte Ihnen den Prozeß, als Thierqualer und Menschenschinder." "Darum ist es gut, daß wir in deutschen Landen sind," antwortete der Vostmeister sehr gefaßt; "was geht mich das an, ich habe nur über die Sache zu berichten; den Vostwagen stellt der Postmeister von der ersten Station, wo er ausfährt, weil er das Mindeste dafür forderte; nach der Borschrift muß er noch zehn Centner mehr tragen, als er heute geladen hatte, die Pferdestellung ist meinem Rachbar als Mindestfordernden überlassen, und weil er sich mit dem Scharfrichter gut steht, so bat er freilich nur schlechte Pferde. Ihr Unglud tann mir recht lieb sein, denn ich erhalte dadurch vielleicht die Stellung des Magens und der Pferde, Sie muffen es nur höhern Orts anzeigen." — "Das werde ich auch," rief ein Passagier mit imponirender Stimme, "ich bin ohnehin vom höchsten Landescollegio zur Untersuchung der hiesigen Gerichte abgesendet, das soll auch abgethan werden. herr Postmeister, laffen Gie mir gleich den herrn Stadtschreiber wecken, ich werde bei ihm ichlafen." - "Aber vergessen Sie nicht," rief ein junger Mann, "daß wir uns morgen sprechen."

"Ich glaube, wir haben schon zu viel über die

Sache gesprochen," entgegnete der imposante Maun; "ich habe morgen viel zu thun; haben Sie nichts gesagt, haben Sie nichts gesagt, haben Sie nichts gehört, habe ich auch nichts gesört, wir haben vielzleicht alle beide im Schlase geredet, und damit wünsche ich eine gute Nacht." Schon war die Magd bereit, den fremden Herrn mit einer Laterne zum Herrn Stadtschreiber zu sühren, während der Possillon an sein Trinkgeld erinnerte. "Reinen Pfennig geb' ich," rief der Mann, "ich werde Bericht von der ordnungswidrigen Urt, wie wir gesahren sind, an mein hohes Collegium senden." "Ich gebe auch kein Trinkgeld," rief der Student, "ich gebe mein Ehrenwort, daß keiner aus der Gesellschaft ein Trinkgeld geben soll; oder er hat es mit mir zu thun!"

Die dicke Dame stimmte damit überein, auch die musikalische Familie war einstimmig, und die andern waren schon nach demselben Grundsase heimlich davon gegangen. Der Postillion drohte, der Postmeister verssicherte, er lasse keinen fort, die das Trinkgeld bezahlt sei. Da donnerte der imponirende Mann vom Hause des Stadtschreibers her, alle beschlossen die richterliche Entscheidung im Städtchen abzuwarten, griffen nach den Felleisen und Paketen; weil aber der Postmeister diese ernstlich vertheidigte, so nahm jeder, was ihm in die Hände siel, um doch ein Unterpfand für das Seine zu besissen, dann vertheilten sie sich zwischen den

beiden Birthebaufern, die fich bei dem Carmen eröff: Erst im Wirthshause, nachdem er sich . net hatten. ichon nach allen andern Dingen, nur nicht nach dem Seinen umgesehen, bemerkte der Student, daß er einen unrechten Manteljack mit sich genommen, er fand Damenkleider, Sauben, Damenschuhe; neben ihm schrie die dide hofrathin, sie habe auch einen falschen Nachtfad. Schon dachte jeder gu dem Seinen zu tommen, aber vergebens war die Hoffnung. Die Hofrathin meinte: "Gewiß gehörte dieser Roffer dem dicken Mann, der als Mehlwurm den Feldzug mitgemacht hat, und soviel von Schlachten sprach, denn geben sie nur diesen mullerblauen Rock, die gelben Hosen, die Rlappstiefeln, keinem andern murden sie passen, als ihm oder mir." - "Das ist ein vollständiger Werther-Unzug," antwortete der Student, "ich habe Lottenfleider, das giebt morgen eine allerliebste Komödie in dem Stadtchen." "Ach," seufzte die Hofrathin, "die gute Beit schwärmender Wertherliebe ist lange vorüber." "hier noch nicht," antwortete der Student, "in diesem Land kommt Alles funfzig Jahr später, eben seh ich den Werther auf dem Rabzeuge in dem Wirthshause von Thränen gang naß liegen; es ist immer mein Erstes, um Leute kennen zu lernen, nach ihren Lefebuchern mich umzusehen; gewiß gilt das Buch hier in dem Städtchen in dem neuen Nachdrucke für etwas

gang Neues, und wir glauben wohl endlich gar felber, daß wir es gewesen sind."

Die Hofräthin wünschte gute Nacht, um alles zu bedenken, der Student hatte noch keine Ruhe, sondern kleidete sich als Lotte aus dem gefundenen Vorrathe an, heftete eine große Schleife, die er dem Spiegel seines Zimmers raubte, auf seinen Busen, so entschlief er auf dem Bette ungewiegt und uneingesungen.

Bu diefer Ruhe konnte der imponirende Gerichts visitator noch nicht kommen. Der Stadtschreiber, ein feierlicher Mann, hatte das ganze haus gemeckt, überall Räucherkerzen angezündet, seinen besten Rock angezogen, auch die Frau mit eigener hand ausstoffirt. In der Ruche wurde gesotten und gebraten, die Weinflaschen liefen Trepp auf, Trepp ab, um dem Herrn Rath die beste auszusuchen, während heimlich zum Haltfest und zum Rathestenter geschickt wurde, um alles soviel wie möglich der neuen Gerichtsordnung in den Befängnissen und im Rathezimmer anzupassen, ehe die Rathsherren es inne murden, daß ihr Stadtschreiber nichts von der neuen Gerichtsordnung verstände. Der imponirende Fremde ließ es am zulan: gen nicht fehlen, sprach verächtlich von dem schlechten Mittagessen auf der letten Station, und ließ es an bedenklichen Fragen über alle 3meige der Gerichtsverwaltung nicht fehlen, ob das Depositorium ein feuer: fester, bombenfester, gewölbter Raum sei, ob die herabgesetzte Sporteltare genau befolgt werde, ob die Stem: pelordnung beobachtet sei, wie es mit dem Urtheils sprechen ergehe.

"Das Urtheilsprechen," sagte der Herr Stadtschreiber, "ift eine schlimme Sache! Unser Beschäft mar sonst nur, die Sache von beiden Geiten aufs Reine gu bringen, dann stellten wir es Gott und den Universitäten anheim." "Wird sich alles finden," antwortete der Imposante, "nur nicht zu genau genommen mit dem Urtheil sprechen; mogn waren denn die hobern Instanzen, wenn gleich alles in der ersten abgemacht werden sollte? Geben sie Achtung, wenn die hiesigen Amtsgerichte erst Land: und Stadtgerichte beifen, fie kriegen gleich einen ordentlichen Respekt gegen ihre eigene Beisheit." - Unter fo ernften Gesprachen versank der Herr Rath in Schlummer, der Herr Stadt: schreiber unterstand sich nicht, einen solchen Mann zu meden, wollte ihn aber auch nicht allein lassen, weil er sonst beim Erwachen das Schlafzimmer nicht gefunden hatte; er vereinigte sich also leise mit seiner Frau dabin, daß sie einander theils durch gegenseitis ges Einschenken, theils durch eine Prise Taback, abwechselnd mit einem Rug wach erhalten wollten, um den geehrten Gast beim ersten Aufblicken aus dem Schlummer in's Schlafzimmer einzuführen. lich wurde beschlossen, da sich einige Kliegen, sogar ein Daar singende Muden im Zimmer bewegten, daß

sich beide in der Handthierung eines Fliegenwedels abwechseln sollten, damit der Schlummernde dadurch in keine bose Laune versetzt werde. Es ist uns liebdaß wir diesen breiten Herrn zur Ruhe gebracht haben, um die andere Postwagengesellschaft wollen wir uns erst am nächsten Morgen bekümmern, der allen zu früh das geschäftige Städtchen erweckt.

Der erste Larmen am Markte entstand Morgens durch die Kinder des Postmeisters, die in dem zersbrochenen Postwagen Berstecken spielten, und bei diesser Gelegenheit in der Ecke desselben einen ungemein alten stinkenden Krebs mit einer Inschrift gefunden hatten, die sie laut dem Postillion vorsangen.

Wenn ihr ihn riecht, wenn ihr ihn seht, Ein Schneider hat ihn angeneht, Als Sinnbild, wie es langsam geht Auf diesem großen Wagen; Er wird's den Leuten Kagen Nach dreien heißen Tagen.

"Also war der Herr doch nicht Schuld daran," sagte der Postillion, "alle behaupteten ihm ins Gessicht, er habe verdorbene Fische in seinem Eßkober, und darüber wollten sie einander mit Pistolen zu Leibe gehen; was konnte ich dazu sagen, es roch schrecklich schlecht, das war ganz richtig, als ich in den Wagen die Nase stecke, ob es aber Fische oder Krebse waren, wer konnte das wissen, und wenn es der Klügste war." Während er so in breiter Urt späßelte, kamen Krauen,

Krauen, die aus den Laden etwas zum Krühflück faufen follten, hielten ihre Gespräche, besahen den Rrebe, stritten sich, wie alt er sei, ob der Krebs gut oder schlecht angenaht gewesen, jede wußte eine Beschichte pon Rrebsen, wie sie am besten gefocht murden, daß Rrebse stürben, wenn ein Schwein unter dem Bagen durchliefe, auf welchem sie gefahren werden, davon mochte der Krebs auch wohl gestorben sein. lachte, freischte, summte allmälig auf dem Markte. daß der Student ungeachtet seiner Ermudung auf: machen mußte. Run interessirte ihn das Marktges fchrei nicht, destomehr aber das Gespräch zweier Leute por seiner Thure, das zur Musik des Stiefelwichsers geführt wurde. Waren es nicht Englander, die diese Nacht so spat hereinfuhren? fragte der Gine. Freie lich antwortete der Undre, alle viere.

Jener. Woher weißt Du das?

Dieser. Wozu habe ich meine Paar Ungen im Ropse?

Jener. Berftehft Du Dich so gut auf die Be- sichter?

Dieser. Sie suchen das Gesicht am unrechten Orte; ob es gerade Nationalenglander sind, weiß ich nicht, wer kann das jest sagen, aber Stußschwänze waren es, lang und durr.

Jener. Dummes Zeug, Du sprichst von den Pferden, ich wollte von der Herrschaft etwas wissen, 10r. Vand. rooher sie sind, ob sie mir vielleicht Wein ablaufen; gieb ihnen doch diesen Preiscourant.

Dieser. Es wird auch nichts helfen, sie haben gestern Wein verlangt, und sie bekamen von Ihrem Besten, und doch schnitten sie schreckliche Gesichter, und tranken lieber unser Stadtbier.

Jener. Einbildung, es war gewiß der Zettel von der Flasche abgefallen, und sie wußten nicht, was sie tranken, oder es waren Frauenzimmer?

Diefer. Ein junger herr mit feiner Mutter.

Jener. Lade sie doch heute zu meinem Deklas matorium ein.

Dieser. Heute wird nichts daraus, da schläst ein Herr Musikus und zwei Musikantinnen, welche diese Nacht mit dem zerbrochenen Postwagen ankamen, und sich in der Dunkelheit da einquartiert haben; die lassen sich nicht hinaustreiben, wollen auch heut ein Deklamatorium geben; nichts hilft, was ihnen auch der Wirth vorgestellt hat, vor Gott und nach Gott.

Jener. Es wird doch noch Recht und Gerechtigkeit in der Stadt sein, ich gehe zum herrn Stadtsschreiber, der nimmt auch von meinen Weinen. Der nimmt heute niemand an, entgegnete der andere, es ist ein Gerichtsherr da angekommen, der die ganze Stadt in Untersuchung nehmen will. Der Student jubelte und eilte, die Frau hofrathin von dem Streite zwischen zwei Deklamatoren zu unterrichten, zugleich

beredeten sie sich über die im Concerte zu spielende Rolle mit mehr Lust, als je bei dem Spas herans kommen konnte.

Mit dem Krubstud tam der gestempelte Kremdenzettel, es wurden von dem Gludenten die Namen Berther und Lotte ins Buch eingetragen. lich sak schon die Hofrathin ohne Verwunderung des Rellners als Werther gefleidet auf den Sopha, denn bei der Nacht war es ihm nicht recht einleuchtend geworden, ob der herr oder die Frau, die er auf die Bimmer gebracht, dunn oder did gewesen, genug es war eine Dame und ein herr vorhanden. Der Relle ner war kaum fort und der Student schmierte sich eben zum Kaffee einen tüchtigen Ranken Brod, da bliette ein sehr geschmudter Lodenkopf mit einem alterlichen Besichte durch die Thure und fragte, ob es erlaubt sei einzutreten. Der Student nickte gnadig, der Geschmuckte ergriff feine Sand und fußte fie mit den Worten: "Werthers Lotte, welches auch Ihr echter Name fei, Gie sind es, die Liebe ju Ihnen hat Millionen erwärmt, wir sind Ihnen Alle Dank Schuldig, und Sie Schmieren noch immer Butterbrod, wie damals, o ich bin auch ein gutes Kind, geben Sie auch mir eine diefer gierlichen Butterbrodte!" -Der Student gab ihm gern das Butterbrod, um ihm den Mund zu ftopfen, aber der Belockte fuhr fort: "Gie sind so ernsthaft geworden Lotte, hatte der

ungludliche Bufall mit herrn Werther, der, wie ich sebe, ihm selbst sehr gut bekommen ist, so schlimme Birkung auf Ihre Gefundheit?" - "Uch darum ift es nicht," antworkete der Student, "er verbrannte sich mit dem Schusse kaum ein Bischen die haut, aber wir haben eine ansehnliche Brennerei, und fürch: ten die Einführung des Blasenzinses, das ist die Urlach unferer Reife. Konnten Gie uns darüber Uusfunft geben?" - "Blasenzins?" rief der Fremde erstannt, "das ist etwas unerhörtes, dem so etwas habe ich nie gehort, aber lassen Gie mich sorgen, ich bin berühmt, ich bin wirklich ein febr berühmter Schrift steller, ich vertheidige Gie gegen den Blasenzins, dage: gen unterstüten Gie heute unfer Deklamatorium, mich und zwei berühmte Schauspielerinnen, ich weiß, wie gefühlvoll Sie den Rlopstock souft gelesen haben.

"Diesen Morgen ist hier Bichmarkt, Nachmittags wird schon der Krammarkt aufgebaut, und ich bin gewiß, wir haben eine zahlreiche Bersammlung, eine glänzende Einnahme." — "Top," sagte der Student, "Sie geben mir den vierten Theil der Einnahme und ich deklamire ihnen den ganzen Messias, Sie sollen sehen, in der Tiefe suche ich meinen Meister, so tief kann kein anderes Frauenzimmer kommen, in der Höhe muß mir mein Werther zu Hälfe kommen, seit dem der schmächtige Mensch so stark geworden, hat sich seine Stimme ganz in die Höhe gedrängt; singen Sie

uns eiwas, herr Werther." Der vermeinte Ber: ther begann hier ein beliebtes Lied und der Deflamator brachte feine beiden Schauspielerinnen gum Quhoren berbei. Da gab's ein Leben, denn die beiden Beiberchen waren eben in einem Streit über einen alten Blumenkrang geffort, wem von beiden er eigent: lich gehore. Beide waren fehr erhift, fie horten nicht auf das Bureden des Schriftstellers, sondern trugen ihren Fall der Studentenlotte vor; sie hatten einander allerlei Fehler im Wuchse, Fehler in der haut vorgeworfen; folche Vormurfe kranken mehr als moralische, denn das Urbel läßt fich nicht verbessern, fo wenig vom Menschen, wie vom himmel, der mit feiner Schöpfung im Bangen gufrieden ift. Der Schrift: fteller, um beide zu übertauben, gog das Glud aus der Tasche, was er am Abend deklamiren wollte, und überschrie beide mit dem Bersuche, den Prolog seines Trauerspiels vorzukesen, er beschrieb darin in sehr kurgen hupfenden Berfen, gleichsam mit schottischen Pas den ganzen großen Lauf der Planeten und alle ihre betrüblichen Schickfale, wobei es immer finnreich gu nennen mar, wie jeder feltsame Reim ein feltfamerce Schickfal geboren hatte. Die beiden Schau: spielerinnen gerrieben fich die Sande in Ungeduld, jede flüsterte ihm in die Ohren, aber sie brachten ihn . zu feinem andern Aufmerken, als daß er ernstlich bat, ihm nicht die Frisur zu verderben. Der, permeinte

Werther reichte den beiden Schauspielersurien Frissexkämme, um ihn in Ordnung zu bringen, und half selbst mit einem dritten, seine gelockten Haare in hos hen Strahlen auszutoupiren, daß er bald als Sternengott zwischen Sterblichen zu sigen schien, obgleich er selbst seiner lächerlichen Strahlen nicht inne wurde, so hatte ihn der Inhalt des Stücks gefesselt, den wir späterhin mittheilen wollen.

Das Erwachen des imponirenden Mannes beim Stadtschreiber war ingwischen schreckhafter gewesen. Die Frau Stadtschreiberin, um fich mach zu erhalten, hatte den Blaschen zu anisig zugesprochen, ihre heftige Gemutheart erregte sich, und im Born über eine Fliege, die von dem schlafenden Rath nicht weichen wollte, schlug sie dieselbe mit der Fliegenklappe dicht neben seinen Dhren todt, daß er erschrocken auffuhr. gute Frau wollte sich demuthig entschuldigen, konnte aber die Worte nicht verbinden, wie es fich gehörte, denn ihre Bunge war schwer geworden, die Thranen liefen ihr über die Wangen, sie konnte sich nicht ent: halten, dem Erstaunten um den Bals zu fallen. Der Mann sah verzweifelnd, und doch mit großem Unstande, daß hier nichts mehr zu verhuten fei, er suchte also diese Geltsamkeit zu beschönigen. "Die auten Beiber find immer etwas heftig," fagte er, zugleich warf er einen grimmigen Geitenblick auf die Frau, die fich gitternd entfernte. Er trug darauf deren Ent:

schuldigung in die Ohren des geehrten Baftes zu Drototoll, indem er alles auf ein Blas Rrambambuli Schob, und ertundigte fich nach feinen Befehlen für den bevorstehenden Lag. Der Imposante nahm bedenklich seine Rede auf, entschuldigte die Fran vollkommen, warf aber dem Stadtschreiber por, daß er nicht nach seiner Bollmacht gefragt habe, ebe er ibm die Einsicht des Gerichts gestatte, darin habe er gegen seine Oflicht gebandelt. Der- Stadtichreiber entschuldigte fich mit dem besondern Bertrauen, das ihm der Berr Rath beim erften Anblick eingeflößt. Der In: posante dantte dafür, und fagte, es sei ibm lieb, da er sonst einen Tag verlieren muffe, indem er auf feiner zerbrochenen Rutsche alle seine Papiere und Rleis der zuruck gelassen habe, um in seiner Bereisung keine Beit zu verlieren; erft am Abend werde fein Bedien: ter mit dem bergestellten Bagen im Stadtchen eintreffen, und bis dabin hoffe er alles durchgeschen zu haben, und sofort ließ er sich nun alle Listen von schwebenden und abgemachten Prozessen vorlegen, durchlief die Uften, und tobte wie ein Besessener, wo etwas gegen die neu eingeführte Berichtsordnung gefündigt war, berichtigte aber gleich alles mit großem Gifer. Doch fein Born kannte kaum Grangen, ale er das provisorische Depositorium in einem ehemaligen Taubenhaus angelegt fand, bas gwar von Steinen erbaut, aber doch nicht bombenfest gewölbt war. Bei



dieser schmerzlichen Untersuchung wurden beide vom Rathediener gestört, der von einer berühmten frangofifchen Dame berichtete, die im Wirthshause geftern Abend angekommen, jest große französische Reden an die zum Martt eintreffenden Roghandler halte, daß sie weder den Werth ihrer Pferde überschäßen, noch die Kehler derfelben versteden sollten, auch habe sie gegen die Qualerei des Englisirens der Pferde gesprochen. Einige Offiziere hatten sich zu der Rrau gefellt, die zum Pferdekauf hergekommen, und überhaupt thue diese eine Frau dem Marktgeschäfte mehr Schaden, als alle Leiermädchen, die aus Borsicht fort: gewiesen worden. Der Stadtschreiber griff nach dem neuen Befesbuche, und durchblätterte es heimlich gegen die Wand gekehrt, ob nichts über diesen Kall darin gesagt sei, während er weitschichtige Worte von genauer Erwägung der Umstände vor sich bin brummte. Er fand aber zu feinem Schrecken nichts darin auf: gezeichnet, und der Ungstichmeiß fland auf feiner Stirn. Der Imponirende beobachtete ihn ruhig, ließ ihn seine Roth bekennen, und eröffnete ihm dann, daß, in dem Falle die Orfete schwiegen, die polizeilichen Maß: regeln mit jeder Urt Willführ aushelfen mußten, bier aber ware es wohl beffer, zu ignoriren, denn eine solche Französin habe überall Zugang, und es komme in foldem Falle febr wiel auf Lebendigkeit der Darstellung an, worin sie gewiß dem herrn Stadischreiber überlegen mare. Übrigens mochte er die Krau sehen, ob es wirklich die berühmte reisende Frau sei, von der er oft schon gehört habe. Der Rathsdiener berichtete, sie werde zu einem Concerte ohne Musikanten konimen, das ein fremder herr mit zwei Damen im Gafthof gebe, die Leute in der Stadt maren alle sehr neugierig darauf, weil die Beschichte der Rindermörderin, die hier so viel Aufsehen gemacht, nach ihrem rechten Berlauf hergesagt werden solle, ein gewisser Schiller habe alles genau berichtet. "Dummer Teufel," rief der Imposante, "weiß er denn nicht, daß fein gewisser Schiller ein berühmter Mann ift, ein rechtes Genie?" - "Ja," sagte der Rathediener, "die Leute haben immer viel vom Schill erzählt, aber unser eins achtet nicht viel auf folche Rleinig: keiten." Dem Stadtschreiber sette nun der Imposante feine ganze Literaturkenntniß aus einander, welches sehr lange dauerte, weswegen wir uns von ihm wenden.

Die Haare des Musengottes hatten unter den Händen Werthers ihre höchste Höhe und Bluthe erreicht, als durch ein glückliches Ungefähr der Perükstenmacher des Ortes, der die Staatsperücke des Supersintendenten zum heutigen Biehmarkte neu frisirt hatte, auf der Straße vorbeiging. Lotte rief ihn herauf, nahm seinen vollen Puderpiester und bepuderte mit dieser Höllenmaschine den wunderbaren Haarbau, insdem sie deu Dichter ersuchte, seine Augen zu schließen.

dieser schmerzlichen Untersuchung wurden beide vom Rathediener gestört, der von einer berühmten frango: fischen Dame berichtete, die im Wirthshause gestern Abend angekommen, jest große frangofische Reden an die zum Markt eintreffenden Roghandler halte, daß sie weder den Werth ihrer Pferde überschäßen, noch die Kehler derfelben versteden sollten, auch habe sie gegen die Qualerei des Englisirens der Pferde ge-Einige Offigiere hatten fich zu der Rrau sprochen. gefellt, die jum Pferdekauf hergekommen, und überhaupt thue diese eine Krau dem Marktgeschäfte mehr Schaden, als alle Leiermädchen, die aus Borsicht fort: gewiesen worden. Der Stadtschreiber griff nach dem neuen Befegbuche, und durchblätterte es heimlich gegen die Wand gekehrt, ob nichts über diesen Kall darin gesagt sei, während er weitschichtige Worte von genauer Erwägung der Umstände vor sich bin brummte. Er fand aber zu seinem Schrecken nichts darin auf: gezeichnet, und der Angstichmeiß ftand auf feiner Stien. Der Imponirende beobachtete ihn ruhig, ließ ihn seine Noth bekennen, und eröffnete ihm dann, daß, in dem Falle die Gesetze schwiegen, die polizeilichen Maß: regeln mit jeder Urt Willführ aushelfen mußten, hier aber ware es wohl beffer, zu ignoriren, denn eine solche Französin habe überall Zugang, und es komme in foldem Falle febr wiel auf Lebendigkeit der Darstellung an, worin sie gewiß dem herrn Stadtschreiber überlegen mare. Übrigens mochte er die Krau seben. ob es wirklich die berühmte reisende Frau sei, von der er oft ichon gehort habe. Der Rathediener berichtete, sie werde zu einem Concerte ohne Musikanten kommen, das ein fremder herr mit zwei Damen im Gafthof gebe, die Leute in der Stadt maren alle sehr neugierig darauf, weil die Beschichte der Rindermorderin, die hier so viel Aufsehen gemacht, nach ihrem rechten Berlauf hergesagt werden solle, ein gewisser Schiller habe alles genau berichtet. "Dummer Teufel," rief der Imposante, "weiß er denn nicht, daß fein gewiffer Schiller ein berühmter Mann ift, ein rechtes Genie?" - "Ja," sagte der Rathediener, "die Leute haben immer viel vom Schill erzählt, aber unfer eins achtet nicht viel auf folche Rleinig: keiten." Dem Stadtschreiber setzte nun der Imposante feine ganze Literaturkenntniß aus einander, welches sehr lange dauerte, weswegen wir uns von ihm wenden.

Die Haare des Musengottes hatten unter den Händen Werthers ihre höchste Höhe und Bluthe erreicht, als durch ein glückliches Ungefähr der Perükstenmacher des Ortes, der die Staatsperücke des Supersintendenten zum heutigen Biehmarkte neu frisirt hatte, auf der Straße vorbeiging. Lotte rief ihn herauf, nahm seinen vollen Puderpiester und bepuderte mit dieser Höllenmaschine den wunderbaren Haarbau, ins dem sie deu Dichter ersuchte, seine Augen zu schließen.

4

Da dieser aber vom Hauptmomente seiner Tragödie ergriffen, seine Augen nicht schließen wollte, so wurden sie ihm von dem Puder geschlossen, und er sprang in großer Gorge auf und davon, daß er auf diese Art blind werden könne, und das könne kein Mensch der Welt ersesen, wenn er sie dann nicht sehen, nicht darstellen könne. Ihm entgegen trat ein großer gelber Mann, beide liesen einander sast um, indem sie einander ausweichen wollten. "Überall treten sie mir in die Queer," sagte der Eintretende, es war der Weinhändler, aber jener ließ sich in Angst, durch den Puder das Schicksal Homers und Miltons zu theilen, auf keine Erörterungen ein, und seine Freundinnen geleiteten ihn sort,

Der Weinhandler zog hierauf einen Preiscourant aus der Tasche, und übergab ihn dem vermeinten Werther mit der Anzeige prompter und reeller Bedienung, und der Versicherung, daß immer sein Strezben gewesen sei, alle berühmte Männer mit Wein zu bedienen. Dann trat er näher mit seinem poetischen Anliegen, indem er auseinander sehte, wie die Weinzlieder die besten Empfehler des Weins wären, und das eine Lied: "Am Rhein, am Rhein, da wachsen unste Reben," ihm wenigstens hundert Dehost Rheinmein verkauft habe, deswegen habe er sich auch auf das Dichten von Weinliedern gelegt, und sühre diese mit obligater Begleitung von Wein als spirituelle Con-

certe auf, und darin bestehe sein bester Absat. mal zum großen Biehmartt habe der Schicksalsdichter durch Bufall den einzigen Gaal des Orfes eingenom= men, aber er hoffe, fich zu rachen. Bon feinen Beine kunden unterstüßt, hoffe er, ihn wie eine anfangende Saure noch aus der guten Befellschaft hinaus zu schwefeln. Durch Berrath der fleinen Schauspielerin sei er dahinter gekominen, was dieser Emporkonimling in der Literatur, der sich mit seinem Eredit gar nicht meffen konne, beute vortragen wolle, ce fei nichte wei: ter, als die Geschichte von dem Meffer, das in einem hollandischen Birthehause aufgehangt worden. das anrührte, sei es aus Neugierde, Muthwillen, selbst in Bergessenheit, mußte sich mit dem Wirthe auf Messer wie es da üblich ist, schlagen, denn das hatte der Wirth als Belübde über fich genommen bei dem Unfaufe des Wirthshauses. Auf diese Urt tödtete und verfrieb er alle feine Bafle, und mußte wohl ver: armen, und das Wirthshaus an den Meiftbietenden unter gleicher Bedingung verkaufen, wenn er nicht selbst inzwischen umfam, und den Born des Schicksals dadurch verfohnte. "Richtig," fagte Werther, "das ist fein Stud, wir haben es eben porlefen boren." --"So hören Sie den Inhalt meiner Parodie," rief der Belbe, "der Titel schon ift luftig: Co fcblagt man viele Fliegen mit einer Rlappe. Ein Meffer ift auch hier das hauptmotiv, und zwar ein altes kleines

÷

Meffer, dergleichen auf mehreren Runfitanmern gezeigt werden, das beim Zungenschaben von einem Altvordern des hohen Sauses verschluckt worden, weil er im Augenblick über Adam und Eva etwas Boses sprechen wollte. Dieses Messer sei ihm, wie Mann die Rippe aus feiner Seile, ohne großen Schaden herausgenommen und feitdem als ein bedeutendes Undenken unter Glas und Rahmen in der Dukstube des Hauses aufgestellt und gezeigt worden. Go wäre es lange gang gut im Sause gegangen, bis das Schicksal in der Gestalt eines jungen Doktors in das haus gekommen, und die Bahrheit diefer Beschichte bestrit: ten habe. Das habe den letten Abkommling diefes Geschlechts, der eben sich nach feinem Wunsche vermablen wollte, dermaßen emport, daß er der Bersuchung nicht widerstanden, das Messer von dem Schranke zu nehmen, und es felbst herunter zu schluk: Alles andre, das Lauern der Familie und der Buschauer, bb er an dem Messer fterben werde, oder ob er es auch zur Geite hinausschwiße, konnen Gie fich denken." - Berther und Lotte gollten ihm Beifall, zum Dante aber, fagte der Belbe, muffe er ein Beheimniß anvertrauen: es fei eine Dame in demfelben Wirthshause mit ihrem Sohne in der Nacht augefommen, die fich für die achte Lotte Werthers erkläre, und öffentlich der vermeinten, die sich im Fremdenbuche aufgeschrieben, entgegenstellen wolle, zugleich

worhanden sei, und ob er fich aus Falschheit einer andern Lotte verbunden habe. D der übermüthigen, sleekenbärtigen Jugend, dem Studenten war die Erwartung dieses öffentlichen Standals eine rechte Lebenswürze, er bat den Gelben, daß er sich bemühen möchte, die Wichtigkeit dieses Streits dem ganzen Städtlein auseinander zu sehen, sie wolle ihre Rechte vor dem Publikum, wie vor den Gerichten geltend machen. Der Gelbe empfahl sich hierauf.

Auf dem Biehmartte, mitten im Gedrange der vorsichtig harrenden, beschauenden Räuser, und der scheinbar troßigen, stolz thuenden und doch sehnlich nach Räufern hinschielenden Bertäufer fand der Gelbe die andre Lotte, wie sie Pferde und Ochsen für ihr Landqut einhandelte, und dem einen Berfaufer megen seiner hohen Forderung einen Prozes anhängen wollte, wobei ihr Sohn immer nur in bekräftigenden Panto: minen mitsprach. Gleich gab ihr der Gelbe von dem Eigenstune der andern Lotte Nachricht, die es zum Proces über die Richtigkeit ihres Lottenthums wollte kommen lassen. Frau Lotte war emport, sie schlig ihren Freund Siegwart, ihre Freundin Beloife endlich sogar die kleine Beld-Lotterie, die ihr zu Ehren gestiftet, und die Proving Lothringen, die ihr zu Ehren so genannt worden, als Zeugen ihres Lottenthums vor, und eilte zum Stadtschreiber, um dies alles gerichtlich

geltend zu machen. Aber die nengierige Frau Stadt= schreiberin begegnete ihr auf der Treppe, und da jene mit folder Beftigkeit nach ihrem Manne fragte, fo entflammte in ihrem befummelten Bergen Die Eifersucht, zu der ihr sittsamer Mann so felten die eleinste Beranlassung gab, daß sie jeden Unschein mit Begierde gu ergreifen pflegte; fie vertrat ihr den Weg, und verbot ihr das haus in unzusammenhängenden Reden. Die Fremde klagte beftig, daß ihr die Justig versagt Über diese gegenseitigen Rlagen traten der Stadtschreiber und der Imposante aus der Thure, jener suchte sie sanft zu begütigen, dieser wollte durch: greifen, und gebot der Fremden, gur Berichtestube anzusteigen. Run richtete sich die Buth der Krau gegen ihn, und der machtige Gott, der sie bisher begeistert und gefäuscht hatte, führte fie zur Babrbeit. fie nannte ibn einen Betruger, von dem fein Menfch misse, was er sei, woher er komme, ein so schlechter Mensch könne nicht Rath eines höchsten Collegiums fein, und er febe ibr aus, wie ein Bagabunde, der fie nur in ihrem Saufe ärgern wolle. Der Imposante verlor durch diese unerwartete Rede die Übersicht, statt seinen Willen durchzusegen, bat er den Stadtichreiber. von der Sache abzustehen. Diesem mar nichts lieber. er wies die Fremde an, den nachsten Lag zu erschei: nen, weil er wegen des Biehmarktes keine Zeit habe. Diese wendete- ihm stolz den Rucken, und warf ihm

por, daß er nicht hier in seinem Saufe sei, die Frau Stadtschreiberin sturzte ihr zornig nach, weswegen jene die Bausthur zuschloß, in der noch der Schlussel steckte, damit die Berfolgung ihr nicht auf den Markt folgen konnte, den Schluffel aber nahm fie zu fich. Go verschwand sie ohne Aussehen in dem Marktge-Erft, als die Stadtschreiberin vor der verschlossenen Thur wie ein eingefangenes wildes Thier tobte, und sich doch am Fenster nicht deutlich machen konnte, was eigentlich fehle, wurden die Leute aufmerksam. Bum Unglud drang ein farter Rauch, der aus der Ruche, vom widrigen Winde niedergedruckt, nad den geöffneten Flurfenstern seinen Ausflug nabni, neben der Schreienden Stadtschreiberin zu den Stau-Der gange Markt rief ein fo gräßliches Keuerlarm, es begann ein so wildes Forttreiben der Pferde und des Rindviehes, daß die ichon aufgebauten Marktbuden, die Korbe mit Fürchten über einander stürzten, das Brullen des Biebes wurde vom Schimpfen der Gefrankten überboten, und die Streitenden wieder vom Bieh getrennt, das in der schnellen Bewegung verwilderte, und sich loszureißen trachtete.

Bon der Accisestube und den Herbergen floh alles ohne Bezahlung, die Bürger eilten zur Sprüße, sie hatten vor dreißig Jahren das Unglück einer Feuersebrunst, und seitdem gar nichts erlebt. Der Markt war leer, die Feuersprüße angesahren, der Stadtschreie



ber profeslirte, es sei kein Keuer, aber die Burger fragten, warum er die Thure verschlossen halte, wenn er nicht der Strafe entgehen wolle, die der zahlen musse, wo Feuer auskomme; der Rauch verrathe das Feuer, sie wollten nicht umsonst den Markt zerstort seben, und die Spruge angefahren haben. Beim Teuer fühlt sich gleich jeder wieder in chaotischer Freiheit, der Stärfere, der Lauteste gebietet, Umt und Bestallung ist vergessen, und der Stadtschreiber fprach mit seiner fanften Stimme fo vergeblich ju den Burgern, wie der Kaiser Monteguma zu den emporten Merikanern, ja, die ersten Wasserstrahlen trieben ihn vom offenen Fenster fort. Hier war der Moment, wo der Imposante seine große Natur zeigte; die eine Hand gegen den Mund gelegt, schrie er so grimmig ein Balt nach der Sprüge, daß den Burgern die Bande von der Sprigenstange abgleiteten. Diesen Augenblick benufte er, um Blig und Donner unter die Anführenden zu schleudern, die hausthur wurde auf feinen Befehl eingeschlagen, die Leute überzeugten sich, daß alles Feuer unter ordnender Gewalt auf dem Heerde stehe, manche gingen so weit, das Effen zu koften, ob kein Brand darin gewesen; so ging endlich alles in Fluch über gegen die Unglücklichen, die zuerft Fener gerufen hatten, Urm und Bein follten ihnen zerschla: gen werden, aber zum Gluck maren diese Marktleute längst fortgegangen. Noch nie, so lange die Stadt

eine Chronik geführt hatte, war das Marktverquügen auf so unbequeme Urt gestört worden. Aber die Rramer traten um so schneller heror; da das Bieb so fruh den Plat geräumt hatte, so gab es einen Ersas für die Raufluft; es gab der Borfall außerdem piel zu reden, und die ganze Stadt ging aus einer in der menschlichen Ratur begründeten Liebe zu Begenfagen aus Arger, Schrecken und Trauer zu einer unmäßigen Luftigkeit über, in der dem Imposanten, unter Begleitung der Stadtpfeifer, die den Markt anzublasen jabrlich verpflichtet maren, ein seltenes Bivat gratis geblasen wurde, weil seine Stimme das wilde Unwesen gehemmt hatte. Die Frau Stadtschreiberin, im Mangel andrer Ausdrucke, fiel ihm geradeweges zu Kufen, füßte seine Stiefeln, und wollte ihre Seele aushauchen. Aber er hob sie gerührt auf, schloß sie in sein derme, schickte einen Blick zum himmel, legte ihre Sand auf fein Berg und sprach: "Berehrteste Madame, Gie werden fich noch fehr mundern, wenn Gie mich genauer kennen lernen, nehmen wir mit einander vorlieb. wir sind nun einmal, wie wir sind. Nehmen Sie mich an Rindesstatt in Ihr haus, es gefällt mir bier recht wohl, Sie find fehr vollständig eingerichtet, aber es fehlt Ihnen ein Erbe." - Die gerührte Frau schlug in feine Sand, und feufzte: "Ach, mein August fommt wohl nimmer wieder, der gute Junge, wir maren zu strenge gegen ibn." - Da konnte sich der 17 10r. Band.

Imposante nicht länger halten. "Da ist er, Mutter, Euer verlorner Sohn, Bater, erkennt Ihr denn Euren August nicht mehr, seht doch meinen krummen Finger!"— "Ja, das ist mein Krummer, Krummer, Du bist mein," rief die gerührte Mutter, während der Bater schwankend zwischen dem Respekt, der einem hohen Nathe des obersten Landes-Collegiums gebührte, und dem Ansehen, das er als Bater zu behaupten sich verpstichtet glaubte, die Arme hob und senkte, entzgegen kam und zurück ging, bis sich alle dreie zu einem lebenden Schlangenknäul von Armen gegenseitig verwickelt hatten.

Dieses frohe Ereigniß brachte den Urgwohn gegen die zurückgewiesene Lotte, daß sie die Beranlassung des großen Larmens gewesen, in Bergessenheit. war mifchen mit ftolgen Schriften, ihren Sohn am Urm dem Gafthofe zugeeilt, wo fie in heftigem Überlegen, was sie thun sollte, um den lange bewährten Ruhm der echten Lotte zu behaupten, in tiefes Rach: denken versank. Der Gobn, von der Stille lange: weilt, schlich in den fleinen Garten des Birthebaufes, und pflückte in fanfter Blumenliebe ein Strauflein Er hatte in feiner gangen Ratur und zusammen. Erziehung etwas Jungferliches, was der Zeit, in der wir jest zu leben die Ehre haben, gar unbequem wir dersprach. Der Student sah ihn so anmuthia freundlich zwischen den zierlichen Beeten umberschreiten, daß

er sich des Gedankens nicht erwehren konnte, solche gute reine Geele muffe ihm befreundet werden. sprang die Treppe hinunter, am Brunnen porbei nach dem Garten, und hatte er nicht bier gufällig fein weibliches Kleid im Spiegel des Wassers erblickt, er mare unwiderbringlich aus seiner Rolle gefallen. befann er sich, magigte seine Riefenschritte, nahm ein Rindchen auf, das im Hofe faß, und puste ihm die Nase, gleichsam, als ware dieses Geschäft die einzige Ursache seiner Gile gewesen. Go trat er zimperlich, das Rind am Urme, in den Garten, und der Lotten: fohn reichte dem Rinde mit beschämten rothen Wangen feinen Strauß, den er eigentlich Lotten reichen wollte. Lotte dankte ihm freundlich, und jener flammelte einige Worte von dem Rinde, die fich der Lottenstudent als eine Frage über Erziehung deutete, und mit großem Unstande feine Grundsäge entwickelte: "Die Bestimmung des Beibes ift Erziehung," fagte er, "sowohl geistige wie körperliche, dieser aute Anghe ist leider in beider hinsicht vernachlässigt, ich batte ihm langst seine plumpe Stumpfnase zu einer edlen Adlernase in die Lange gezogen, mare er mir anvertraut gewesen, seine geistige Bildung hatte ich durch Quadratur der Schönheitelinie gur höchsten Tugend. haftigkeit und Redseligkeit eingeleitet, mahrend er jest wie ein stummer Rlog uns anglogt. Der Lottensohn bat, auch ihn in Erziehung zu nehmen, und beide gin-

gen neben einander, fenfaten und drudten einander die Bewiß mare ce jest zu einer verständigen Erflarung zwischen beiden gediehen, aber das Schickfal, das fich für diesen Tag noch besondre luftige Auftritte ersonnen hatte, wollte sich darin nicht stören laffen. Bu den Beiden, die sich erklaren wollten, trat eine geschminkte ansehnliche Frau, mit funkelnden Augen, deren Haar sich in Locken herabrollte; sie fang ohne Stimme: "Je suis encore dans mon printems." Dann fuhr sie in einem rauhen Tone fort: "Ah c'est charmant, je vois a votre mine, mes enfans, que j'ai interrompu une déclaration, vous êtes encore bien jeunes, il faut avoir plus d'espérance pour le menage, mais je ferai votre bonheur." Bute rührte den guten Lottensohn zu Thränen, er stammelte in gebrochenem Frangosisch seine Reigung. "Pourquoi pleurer?" subr die Frangofin fort, "j'ai marié tant des jeunes gens dans mes romans, que je m'y connois, soyez tranquille, je ferai la connoissance de vos parens, une bonne dotte, que je donnerais à cette petite, arrangera l'affaire. Elle est jolie," fuhr sie fort, indem sie beide Urme in die Seite stemmte, wie ein Benkeltopf, "mais c'est singulier, les femmes allemandes n'ont point de graces, cette légèreté leur manque, qui nous distingue." Bei diesen Worten trat sie dem Lottensohn schrecklich auf den Bug, dieser schrie auf, aber

das Bepiepe, Befchnarre, Bedudel, Beflimper, Befiedele, Beschrape, Gepuffe, Geschmetter der verstimmten Instrumente im Concertsaale überhob fie einer Entschuldigung, sie bob ihre Rocke auf, und eilte mit ungeheuren Riefenschritten fort gur Toilette, der Lottensohn gur Mutter, und die Studentenlotte gum weiblichen Werther, der sich ein Hörrohr und eine grune Brille mit seidnen Schauflappen zu dem Concerte angeschafft hatte. Der Gelbe hatte seine Zeit wahrge: nommen, mabrend des Stimmens den Rednersis gu befegen, fo, daß der berühmte Dichter ihn nicht mehr vertreiben konnte; er wollte, wie er fagte, der Bersammlung etwas unentgeldlich aus seinem vereitelten Declamatorium vortragen, die Biebhändler fanden das febr edel, und er mußte ansangen, noch ebe die Jus strumente mit ihrer Somphonie zu Ende, die von der Bersammlung als ein bloges Stimmen aufgenommen worden war. Go las er ungestört seine Kliegenklappe jum Berdruß des Schicksaledichtere bis zu dem Augenblicke vor, als Werther und Lotte die für fie aufbewahrten bohen Volfterstihle einnahmen. Bleich lief es wie ein Beckfener durch den Saal, dies ist die achte Lotte, und die Frangofin stellte fich gleichsam als Schiederichterin zwischen beide, und forderte die gegenseitigen Erklärungen. Die ältere Lotte wandte fich gegen Berther, daß er den Betrug aufdeden mochte. Dieser legte sein Hörrohr an und fragte:

"Bas beliebt?" Die Franzölin rief: "Oui c'est Werther, c'est le fameux Werther, je l'ai d'abord reconnu a son habit bleu, a ses culottes gaunes, ah qu'il m'a couté des pleurs, c'est le meilleur ouvrage, que la litterature allemande a jamais produite, c'est le vrai sentiment; je reconnois la Lotte, elle est d'une naiveté touchante, mais Werther, vous insultez ma phantasie par votre embonpoint; comment, Werther avec un ventre, une grande pipe de tabac dans sa poche."

"Was beliebt?" fragte Werther, und wollte sie umarmen, mabrend ein frangosischer Sprachmeister behauptete, die berühmte Schriftstellerin spreche nicht recht rein Frangofisch. Die alte Lotte murde heftiger, weil ihre Partei fich minderte, ihr Gohn, der etwas Unangenehmes für seine Lotte fürchtete, führte diese bei Geite und schnell aus dem Saale fort, mabrend die Mutter zur Frangösin sprach. Als diese sich endlich nach ihr umfah, stand eine andre Lotte an der Stelle der vorigen, mit Bandschleife und Rose, wie jene gekleidet, aber außerdem mit einem Schnur: bart angethan, dessen emporgewichste Spigen wie die Flügel eines Rauberpilz an das Lippenthor geheftet erschienen. Mit großem Ernste deklamirte diese dritte Lotte die Geschichte von den drei Ringen aus Na: than dem Beisen, wie sich jeder an dem Besige seines Ringes erfreuen folle, obne ibn fur den einzig echten

halten zu wollen, alle aber sollten fich durch die echten Tugenden der Lotte auszeichnen, durch Rafenpugen und Butterbrodichmieren. Der gange Borfrag hatte die Umtleute, Biebhandler und Schlächter, welche einen haupttheil der Berfaminlung ausmachten, vollfommen überzeugt, daß bier ein Schauspiel aufgeführt werde, dessen Inhalt ihnen auch viel mehr zusagte, als alles, was der Gelbe vorgelesen, wie denn überhaupt alle Jronie bei Landleuten wenig Eingang fin-Alles flatschte nach diesem Vertrage der dritten Lotte, als die hohen Saalthuren ploglich aufgeriffen wurden, und zwei Gened'armen, die in ihrem Dienfteifer von den Pferden zu steigen vergessen hatten, den Lottensohn und die Studentenlotte zwischen ihren Pferden in den Saal führten, die sie wie auf der Klucht begriffen in einer dem Städtchen ganz fremden Schnelligkeit über den Marktplag hatten geben feben, und lauschend in verdächtigen Reden attrappirt hatten. Der sanfte Lottensohn, tiefgekränkt über die Schmach, die seiner Beliebten bier bevorstebe, kniete nieder por seiner Mutter, und beschwor sie, sich nicht zu widersegen, er sei mit jener Lotte verlobt. - Die Mutter rief, "ich widersethe mich nicht der Wahl freier Liebe, mein Berg hat für ihre Krankung ichmer gebüßt." Sie wollte ihre Sand eben segnend ausstrecken, und die Umtleute Blaschten schon wieder Beifall, als Werther auf feinem hörrohr den Dessauer Marsch zu blasen anfing,

denn dieses vermeinte Hörrohr war nichts, als ein abgelegtes Posihorn, und der Student mit lächerlichen Sprüngen umhertanzie, und die Worte der edlen Schwestern von Prag absang:

> Ich bin keine Dame, Crispin ist mein Name, Ich bin ein Student.

Dann sagte er zum Gobne der Lotte, daß es zwar mit dem Heirathen für diesmal unmöglich sei, aber weil jener eben auch zur Universität sich bestimme, so wollten sie als treue Freunde einander auf die Universität geleiten. "Ah il est bon," rief die Französsu, deklamirte aus dem Diffian nach Werthers Übersegung, "Stern der demende nackt," was Stern der dammernden Racht bezeichnen follte, dann fuhr fie fort: "l'histoire est charmante, mais pour la finîr, rendez moi mes culottes, Werthere, et mon habit, je suis très fatigué de ces jupons." — "Es ift der Mehlmurm," rief die Hofrathin Berther, "der hat sid verstellen konnen, ich hatte ihn so wenig wie meine Rleider erkannt." - Der Mehlwurm nahm feinen großen grun besetten Damenhut mit der Damenperude ab, und bing ibn auf den großen Bag: "Da ift schon ein Stud," rief er, "das halte der Benter aus, alle Sentiments in der Bige." - Werther fuhr begierig los auf den Damenhut, und feste ihn sich auf den Ropf, indem er dem Mehlwurm die Sand jum Tange reichte, der dafür feinen dreieckigen

mit Bachsleinwand nach französischer Urt besetzen Hut annahm und auffeste. Diesem ersten Tangpaare folgte die andre Lotte mit dem Lottensohne, während die eigentliche Lotte von dem Revisionsrathe der bo: hen Behörde ergriffen wurde. Dieser suchte nämlich der dritten Lotte zu entkommen, die ihm unaufhörlich in die Dhren fchrie, er fei tein Rath, er fei nur der Schreiber des herren Raths, der gur Revision der Gerichte noch diesen Abend ankommen werde. — "Schweig still," rief der Lottenstudent, "Du bist auch nicht was Du scheinst, ich sehe recht gut, daß Du mein Felleisen geplundert haft, und das Rleid, das ich der Schwester zum Geschenk faufte, tragft." -"Bie Du das meine," antwortete jener, während er die eine Schauspielerin beim Urm nahm, vom allmad: tigen Bauber des Walzers fortgeriffen. Ihm solgte der gelockte Schauspieldichter mit der andern Schauspielerin im Tange, aber der Gelbe fah sich verzweiflungsvoll nach einer Tänzerin um, bis er die Frau Stadtschreiberin erblickte, die mit ihrem gangen Rorper den Takt schlug, und auch diese im Wirbel fortriff.

Der Tanz schritt in seliger Vergessenheit immer schneller vorwärts, da traten von mehreren Seiten die Gerichtsdiener den Stadtschreiber an, ihm berichtend, wie ein kostbarer Wagen mit einem Justizcollegio vor seinem Hause warte, um eine Revision des Gerichts

porzunehmen. Der Stadtschreiber rief seinem Sohne 311, daß seine Berren Collegen angekommen! "Laffen Sie die guten Leute kommen," antwortete diefer, "ich habe alles in Ordnung gebracht, ich fenne alle die Rleinigkeiten, wonach sie gleich zu fragen pflegen, und sie werden jest nichts vermissen, Rleider und Stiefeln werde ich zur rechten Beit reinigen, auch bei Tische aufwarten, jest ist mein College zu ihrer Bedienung hinlänglich." - "Mein Gott, welch ein Collegium," rief erstaunt der Stadtrichter, "ein Rath putt dem andern die Stiefel." - "Lieber Bater," antwortete jener, "guten Rath wußte ich für Sie, um alle Bormurfe zu entfernen, die Ihre Neuheit in un: ferer Berichtsverfassung Ihnen zuziehen konnte, aber ich bin weder Rath noch Beisiger, sondern Schreis ber." - "Rein Rath," antwortete der Stadtichreiber, und fah ihn erstaunt an, "also auch mein Sohn nicht." - "Diese Ehre bleibt mir," antwortete jener, "Gie haben mich verstoßen, ohne mein Berg zu kennen, Sie haben mich aufgenommen unter falschem Titel, ich bin immer noch derfelbe verlorne Gohn." - "Mein Gohn." antwortete der Stadtschreiber, "ich febe mohl ein, daß ich Dich jest aut brauchen fann als Behulfen, daß Du mir durch Deine Arbeit heut genußt haft, sonst kame ich in Bersuchung, Dich wegen Deiner Impertinenz noch einmal fort zu jagen." — "Uber mein Trinkgeld will ich haben," rief ploglich die raube

Stimme des Postillons, der wieder in die Stadt gekommen war mit der Ertrapost, dabei knallte er mit der Peitsche, "ich habe es schon den Berren Rathen geflagt, daß mir teine Gerechtigteit wurde wegen meines Trinkgeldes, da kommen die Herren Rathe mit ihren Brillen." "Schweig nur, alter Junge," fagte der Stadtschreiber, "bier ift Beld, nur mache mir die fremden Berren Rathe mit Deiner Peitsche nicht icheu. Unterthäniger Diener," fagte er zu den eintretenden Rathen, "ich bin der herr Stadtschreiber, ift es den Berren Rathen vielleicht gefällig, an unserm burgerlichen Tangvergnugen Theil zu nehmen, die Herren vom Rathe stehen dort hinter dem Dfen, und ich spreche ihre Gesinnung in Ergebenheit aus." "Wir sind so angenehm überrascht worden," sagte der eine, "von der richtigen Befolgung aller Borschriften in ihrer Umtostube, daß wir uns diese kleine Zerstreuung nicht versagen konnen, wir finden hier nichts mehr zu moniren." - Bei diesen Worten ergriffen diese Berren eine gleiche Bahl der ihnen vorgeführten Frauengimmer, und polterten dem Tangwirbel nach, und der Berr Stadtschreiber hielt es fur feine Pflicht gegen Umt und Gohn, den herren mit einem weißen Schnupfe tuche nachzuspringen, wenn es ihnen etwa beliebte, die gefurchten Umtestirnen zu trocknen. Die Landleute hielten aber alles für ein so geschicktes anmuthiges Schauspiel, daß das allgemeine Rlatschen und Bravo:



rusen sast den wunderherrlichen Congresswalzer mit allen seinen Noten und Gegennoten übertonte, bis es, von ihm aufgenommen zu einer allgemeinen Friedens: bedingung mit vereinigt wurde. Bei dieser Beran: lassung möchte ich die Frage vorlegen, wer der Componist des Wiener Congresswalzers gewesen? Er hat unendliches Verdienst sich erworben, nicht blos um die Befriedigung des kleinen Städtchens, sondern auch der ganzen Welf.

## Die Weihnachts - Ausstellung.

(Ein Schwank.)



Die Schritte beschlennigten sich in der Rabe des Conditor-Ladens, als ginge es mit einem schweren Kuhrwerke bergab. Wir zwangen uns vorbei zu gehen und um uns fur diefe Gelbstüberwindung gu lobnen, standen wir still und liefen, als ware es verabredet, schnurstrade gurud und gerade binein in den Conditor = Laden. hieher zieht uns das Befet der Beiftesschwere, bier ift der Mittelpunet aller lebenden Runft und Wiffenschaft; Architektur umspannt die Gale; Flotenuhren verfteden den ernften Stundenfchlag binter Melodieen; die Sculptur bearbeitet den Bucker wie den cararischen Matmor; die Malerei vereinigt sich mit ihr zur Fertigung diefer übernatürlichen Tragant : Blumen; Poeffe zeigt in Devifen: daß fie auch im Kleinen groß sein kann; alle übrigen Künste und Wissenschaften liegen in einem Dugend beschmußter Journalhefte und Zeitungen auf den Marmor-Tischen umber und duften, als ob es zum Feste ware, von antiken. Salben, von übergeschütteter Chokolade und Cier : Dunich.

"Ach! erinnern Sie mich nicht an das nahe Weihe nachts : Fest," unterbrach uns der Conditor, Herr Duitte, indem er eine, mit Rosenöhl parfümirte Schnupstabacks-Dose darreichte: "ich Laufe schon seit viere

zehn Tagen mit zwei Leuten, - von denen Giner einen Baumfuchen, der Undre eine Citronentorte tragt, - wie die heiligen drei Konige, zu allen Malern und Mechanifern, um sie durch diese Gaben zu einer Anstrengung ihres Genies zu vermögen, aber Reiner schneidet den Ruchen an, meine herren Collegen bas ben schon Alle in Arbeit gesett." - "Was Rufuk wollen Sie denn mit den Mechanifern?" fragte Eis ner, sollen die Reistorten fünftig auf uns zu laufen, wie wir jest auf die Reistorten?" - "D meine Berren," sagte herr Quitte, "das wissen Sie schon, daß ich die schönste Ausstellung zur Weihnachts=Beit haben muß, das lasse ich mir nicht nehmen, so wahr ich Quitte heiße, es kommt mir auch sonst kein Menich" - "Pfui Teufel, Berr Quitte," rief Giner, "wie schmedt Ihr Punsch!" - "Berzeihen Gie," fagte er, "aber man verliert alle Gedanken bei dem Berumlausen, ich habe Ihnen Drgeaden: Sprup ein: gegossen, gebe Ihnen gleich ein andres Glas."-"Aber Gie ruhren ja mit dem fleinen Finger um!" schrie Jener noch lauter. - "Dachte ich doch es mare der Theeloffel," antwortete Quitte, "ich mache Ihnen gleich ein frisches; bor' Frang, bilf mir nur dies. mal." - Diefer Frang, ein pausbackiger Gymnasiaft in den beliebten Flegeljahren, ging aber gleichgultig vorüber und befah fich im Spiegel, mahrend ein ar: tiges reinliches Mädchen von ihrer Arbeit aufstand, (Unett:

(Unettehen bekleidete eben nackte Rastanien mit Vapier: hemden) und dem Alten zu Bulfe cilte. "Das ift recht artig von Ihnen," sagte er, "der Herr Sohn sollte sich schämen; wozu gebe ich alles Geld für Bucher und Maiters aus? er denkt an nichts, als an fein Halstuch und scine Stiefelwichse." ging der Gohn zur Mutter und Anette sagte: "Ich mochte Ihnen doch einen Rath geben, wenn Sie es erlauben; der herr im Geitenflügel konnte Ihnen aus aller Noth helfen, bei dem find fo viel fünstliche Stucke zu sehen, daß Einem davor graut und er macht bas Alles felbst." - "Woher wiffen Gie das?" fragte der Alte. — Unette wendete sich von ihm ab, aber wir saben, daß sie roth wurde, indem sie sprach: "Ich verirrte mich neulich auf der Treppe und kam nach dem Flügel und in das Zimmer des jungen herrn." - "Unette, ein Glas Unifette!" rief Giner von une, um ihr aus der Berlegenheit zu helfen. Der Alte beschloß sogleich den jungen herrn zu befragen: ob er so etwas zu machen verstehe. "Gehen Sie ihm nur nach," fprach Unette, "Sie follen Ihr Bunder bei dem jungen Herrn sehen, der kann Alles machen." - "Wie heißt er denn?" - "Es ist der herr Urnold von Lindenberg, der Gohn des Beren Siegfried von Lindenberg, Gie haben gewiß das ichone Buch gelesen?" - "Den müffen wir fennen lernen!" - Alls wir dem Alten nachkamen,

18

öffnete er schon die Thure und da farrien uns Bot: tes Bunder entgegen, eine rußige Berkstatt voll Dampf und Rauch, eine Schmiede: Werkstatt, ein chemischer Dfen: alles war in den engen Raum gedrangt. "Bin ich denn in meinem Hause?" rief der Alte, "die schöne Malerei, der ausgelegte Bugboden, die prachtige Decke, alles ist verdorben! Bas haben Gie vor? Wollen Gie mir das haus über den Ropf anstecken?" - "Storen Gie mich nicht," fagte Berr Urnold, der Laborant, "was ich verderbe werde ich bezahlen." - "Das kommt von dem Ausgang nach der fleinen Straße," rief der Alte, "und von meinem Sohn, der fagte mir immer: wie schon reinlich Gie Ihre Bim: mer erhielten. herr, ich mußte mich fehr irren, oder Sie find ein Zauberer."- Da wir einen Bank furdy: teten, fo legte fich Giner ins Mittel und fagte: "Bielleicht konnen Gie, herr von Lindenberg, unserm fußen Freunde eine fehr leichte Ausgleichung fur den Schaden an den Bierrathen des Bunmere verschaffen. wenn Sie ihm feine Weihnachts : Ausstellung mit funst: reichen Erfindungen zieren." - "haben Sie Einfalle?" fragte der Alte, "mir will diesmal nichts einfallen; konnen Gie eine Ausstellung erfinden?" - "Ich weiß wohl, daß Ihnen die Einfalle in diesem Jahre fehlen," sagte Urnold, "das kommt aber daher, weil ich im Hause wohne und sie alle zu mir herziche, und ich ziehe sie zu mir ber, weil ich sie ausführen kann."-

"Alfo mare das hier Alles mein," fagte der Alte lächelnd, "all der Rribsfrabs, wovon ich fein. Wort verstebe? nun immerbin, benugen Gie meine Ginfalle, aber machen Sie mir eine Ausstellung." - "Dafür ist geforgt," rief Urnold; "vor drei Wochen ichon, als Gie zum ersteumal danach ausliefen, brachte ich dieses Rlavier in Ordnung, auf welchem ich, mit Bulfe dreifacher Claviatur und des Dedals, alle Urten Riguren in allerlei Bewegung fegen fann; feben Gie bier die Reiter, wie natürlich die Pferde sich bewegen, wenn ich das linke hinterbein ausnehme, wo der Drath sich übergeschlagen hat." - "Ich meinte schon die Pferde maren lebendig," rief der Alte, "wenn das linke Sine terbein nicht stecken geblieben mare; aber sagen Gie mir: konnen Sie auch eine Fontaine und ein Paar magnetische Kische machen?" - "Freilich!" - "Nun so nehmen Sie die Tute Marastino:Bonbons, die meine Ladenjungfer Unette eben eingewickelt hat, zum Beichen, daß Gie mir Ihre Arbeit widmen wollen." - "Gern," fagte Urnold, "aber Unette muß ihre Bonbons mahrend der gangen Belt neben dem Aufbau einwickeln, sonst hore ich auf gu spielen und febe ibr nach."- "Dop!" fagte der Alle, "und in diesem Augenblick friege ich zum erstennial wieder einen Ginfall, wir führen "Werners Luther" auf - wie wir ihn vor gehn Jahren gefehen, - als eben die ganchon-Bonbons fo gut gingen - mit feinem Buche vor dem

Rathhause stehend, Raiser, Fürsten und Allerlei ziehen 211 Pferde vorüber; ich habe eine dumpfe Schlage: Uhr, mein Gohn, der Schlingel, fann sprechen, ich mache das Bolfsgeschrei." - "Wir geben gleich ans Bert," rief Urnold begeiftert; "Unette muß Rraft: mehl und Drath bringen, icheeren Gie fich fort, lieber alter Berr, Gie find mir im Wege." - "Gleich," rief der Alte und wir eilten mit ihm hinunter; Anette mußte nach der Vorrathskammer eilen, dann zum jungen herrn. Mit rothen Wangen ging fie hinauf, mit weißen kam sie herunter, noch ehe wir den Punsch ausgetrunken hatten, nicht aus Schrecken, sondern bom Mehl, das Urnold ihr unbesonnen mahrend des Gin: 2Bir machten Enetens übers Gesicht gestrichen hatte. sie aufmerksam und sie wurde nicht roth, weil sie co vor dem Mehl nicht werden konnte, aber sie behaup: tete, es felbst gethan zu haben: freilich aus Berfehen. Der Alte sah auf nichts, er triumphirte bedeutungsvoll zu allen Leuten, und als der Sohn sehr gleich: gultig eintrat, feste er ihm eine Priese in die Rase und einen Rasenstüber darauf und rief: "Richt ein: mal niesen kann der Bursche! Gleich geh' zum Beren von Lindenberg: der ift jest Deine Schule und Dein Lehrmeister, hilf ihm oder ich schlage Dich todt!" - Wir mußten, ehe mir fortgingen, ihm schwören: Niemand von dem Geheimnisse etwas zu ergablen; Conditoren lieben es, überrafdend zu wirken.

gebens stellte einer der unsern vor: daß das Wernersche Stück vielen redlichen Leuten ein Greuel sei,
nicht etwa darum: weil sie Luther über alle Kunst
erhaben glaubten, sondern nur darum: weil er in der
Wernerschen Begeisterung sogar dunum und einfältig austrete und in sehr verdächtiger Gesellschast.
Der Conditor beruhigte sich, indem er uns versicherte:
weder den verrusenen Theobald mit seiner Flöte,
noch die Therese, die immer nach ihrer Hyazinthe
sieht, noch die zudringliche Bohra mit ihrem Urbild
austreten zu lassen, sondern blos ein Stückein aus
dem Stücke, in welchem die schöne Tracht alle Menschen befriedigen musse.

Der Raum zu dem kunstreichen Aufbau war schon am nächsten Morgen abgeschlagen. Wir hatten einen Grund mehr, den Laden zu besuchen, denn als Mitwissende dursten wir in das Junere des Tempels blicken; auch halfen wir zuweilen. Mit Anetten wollte es uns nicht gelingen, näher bekannt zu werden; sie blieb bei kurzen Sägen, die nichts sagten; und doch interessiete sie uns, obgleich meines Wissenskeiner von uns nur einigermaßen in sie verliebt war. Eines Tages sanden wir Herrn Arnold sehr brummig; das kam aber daher: statt Anetten wirthschaftete ihre Nutter im Laden. Die war viel geschwäßiger, und erzählte uns: daß die Tochter heute für sie auf dem Markte Lieder und kleine Bücher verkause,



meil sie felbit sich unwohl befinde, und lieber im La: den figen moge; aber den nachsten Lag muffe fie ichon wieder hinaus, weil herr Quitte behaupte: daß die Leute ihr nicht so gern, wie der Tochter, abtauften. Wir versprachen ihr schone Lieder aus un: frer Fabrik, wenn sie uns ihre Geschichte erzählen wolle, und das war bald gethan. Sie war Ram= meriunafer bei einem Consistorialrathe gewesen, und Schulmeister Schwalbe hatte fie geheirathet, um eine gute Schulmeifterstelle zu bekommen. Aber der Confistorialrath war gestorben, ebe er dazu gelangte, und ohne hoffnung, durch Undre befordert zu werden, war er ihr davon gelaufen, als sie ihm Unetten geboren. Sie hatte sich allmählig, durch Bermittelung eines Buchdruckers, ernahren gelernt, und befand fich jest fehr geängstigt, weil der entlaufene Mann ihr drohte: bei ihr zu erscheinen, sein Unrecht gut zu machen, und fie aus Sparsamfeit die formliche Scheidung noch immer unterlassen batte. Bergebens mar es, daß fie ihn gröblich von sich gewiesen, weil er sie in der Roth verlassen; er drobte zur Weihnachtszeit anzukommen. Die Frau weinte bitterlich über diesen verheißenen Mann, und sagte: Der Mensch bleibt nicht derfelbe hier auf Erden; wie habe ich geweint, als mein Mann davon gelaufen war, und nun weine ich, daß Danials lief ich ihm viele Meilen er wieder kommt. nach in der Ralte, mein Rind in der Riepe auf dem

Ruden, und was mir da geschehen, vergesse ich niemals. Es wurde Abend und der Sand immer tiefer; fein Dorf war zu feben; der Winternebel hatte die Gegend warm zugedeckt; mich fror auch nicht, denn das Tragen wurde mir fauer. Go kam ich in einen Wald, der erst nur aus einzelnen Riehnbäumen bestand, bald aber dichter wurde; fein Bogel war ju horen, auch der Wind schwieg. Und wie ich so gang in mich gekehrt gebe, und weiß gar nicht mehr, ob ich auf der Welt bin, keucht eine kleine magere Frau neben mir, fragt den Ropf mit einem schwarzen Tuch gebunden, sonst ist sie grau gekleidet, hat einen Rrudftock in der einen Sand, und in der andern Eleine Biveige, an denen die Rnospen eben aufbrechen wollen. Ich erschrecke gleich, aber ich faffe mich doch; als sie mir nun die Zweige anbietet, so hatte ich wohl ein Luften daran, ich weise sie jedoch von mir und sage ihr: daß ich schon genug zu tragen hätte. wie ich so spreche, ist mein Rind, die Unette aufgewacht, und langt aus der Riepe nach den Zweigen. Weil mir aber vor der Krau grant, schwent ich das Rind mit der Riepe nach der andern Seite, als die Ulte ihm eben die kleinen Ruthen darreichen will. Das Rind Schreit, die Alte brummt verdrieflich einige Worte, die ich nicht recht perstehe; es mar aber ungefähr fo: daß dem nicht zu helfen fen, der fein Glück von sich stoffe; und nun geht das Mutterchen, das

vorher mit mir geschlichen, auf einmal rasch fort. Um sie nicht gekränkt fortgeben zu lassen, rufe ich ihr nach: Mutterden, sag' sie mir, ist ce noch weit bis zum Ort, wo sie wohnt? - Da war's mir, als strecke sie die eine Sand bis zum himmel aus, und rühre mit der andern die Erde; und wo sie an den himmel gestoßen, stand der erfte Stern des Abends, und wo fie die Erde berührt, da war ein schwarzer Fleck, als ob Roblen da gebrannt worden. Nachher meinte ich awar, es sei mir in den Nebel eine große Riehne wie die hand der Krau vorgekommen; aber wo war sie so schnell fortgekommen? nirgends war ihre Spur auf der Erde zu finden, und so eine Frau hebt doch ihre Beine nicht boch, sondern schauselt am Boden einher, wie es gehen will. Dunkel war es freilich schon und auch ein starker Rebel, und meine Augen waren vom vielen Weinen trübe, und es könnte wohl Alles nicht wahr gewesen sein; aber im nachsten Derfe, wo ich in den Rrug trat, kannten alle Bauern die Frau, und sagten gleich, wie sie aussähe, und daß id) sehr thöricht gewesen, die Ruthen nicht anzunehe men, denn das feien Bunfchelruthen gewesen, mit de: nen ich große Schäge hatte entdecken fonnen, so etwas habe sie noch Reinem geboten. Go mar freilich mein armes Rind um fein Gluck gebracht, aber das Bute hatte es doch: daß die Geschichte einen Buchdrucker, der an dem Tische schon eingeschlasen mar, ausweckte, und daß er sich nach mir erkundigte, für mich zu for: gen versprad, mich auf dem Wagen nach der Stadt gurudfinbr, und mir den Bertauf seiner Liederbucher und Holzschnitte übertrug, woraus ich und mein Kind viel gelernt und unfern Unterhalt reichlich verdient Wie sie ausgesprochen hatte, trat Unette ein, die Wangen von der kalten Luft lieblich geröthet, und brachte der Mutter einen Brief. schrie die Alte, er kommt in diesen Tagen, ich armes Beib! - Anette troftete fie, fo gut ce geben wollte, es sei doch auch hubsch, einen Bater zu haben, und dann sagte sie: Geht einmal, Mutter, da steht in der Beitung ein Aufruf an die Erben eines Mannes, der in Offindien gestorben, und der gerade so heißt, wie euer vaterlicher Rame. - Es giebt viele Schulgen in der Welt, sagte die Mutter, und warf das Blatt fort, das Urnold neugierig aufgriff.

Die Ausstellung war zum Erstenmal eröffnet und das Marionettenklavier als Bühne behangen; Arnold, der es spielte, saß von einer Gardine gedeckt, welche das Wormser Rathhaus sehr glänzend gemalt darstellte, und blickte durch die ausgeschnittenen Giebelsenster nach Anetten, die heute Kirsch=Bonbons einwickelte; des Conditors Sohn, der Gymnasiast, sagte die Reden der Fürsten her, wie sie vorüber ritten und noch manches andre, was zur Rundung dieser Sceken nöthig gesunden war, während seine Hand einer niedernen



Stugubr Ben feierlichen Glockenklang obligat durch beständiges Biederholen des Glockenschlags entzupfte. Es kain hiebei fehr viel auf Genauigkeit an, daß keine Dause eintrat. War der Zug vorüber, so steckte er einen Ruallfidibus ins Licht, was einen Ranonenschuß andeutete, bei welchem Zeichen der alte Conditor ein iubelndes Bolfsgeschrei erhob und Luthern ein Lebehoch! darbrachte. Rach diesem Geschrei fiel der vor= dere Borhang, der einen frummen Baumgang darstellte, in welchen sich viele alte Gottheiten aus himm= lifcher Wolten : Schleuse ergoffen. Dieses Bolksgeschrei unterflügten die Bymnasiums : Rameraden des Sohnes, die sogenannten Thomas : Schüler, welche er in das väterliche Interesse durch tägliche Spende von Ruchen gu gichen gewußt, um fie den Schülern der Gebaftians: Schule entgegen zu setzen, die sich wider die Darftellung des Luther vereinigt hatten, weil es nach ihrer Unsicht eine Berabwürdigung des Resormators sci, ihn beim Buckerbacker auftreten zu laffen. Go lange die Gebaftians: Schüler fich schwächer an Bahl als die Thomas:Schuler faben, ließen fie es bei dumpfen Begenreden bewenden; sie gaben aber zu versteben: daß die Rochus-Schüler ihnen noch zu Bulfe kon: men würden. Go standen die Sadyen, als wir, die vereinigten Spazierfreunde, uns durch das Gedrange der Kahnen : Berkaufer und Brumm : Teufler in den Laden hinein gearbeitet hatten. Herr Quitte war

fo ftolz, daß er unferm Gruße kaum dankte, Unette so beschäftigt, daß sie uns nicht aufah, nur Urnold begrußte uns mit einem Trompetchen durch das Bicbelfenster des Rathhauses. Raum hatten wir uns zu einem Schod Baifees gefest, fo drangte fich durch die angelaufene blinkende Fensterthur, nicht ohne Geschrei der Buben, ein großer alter ruftiger herr in einer Velzhülle, mit einer Fuchsmüße, für schwächere Llugen einem' Raubthiere abnlicher als einem Menschen, in der Rabe beschaut: mit dem Ausdrucke höchster Gut= Ihm folgte ein feltsames dickes muthiateit begabt. Befen, deffen Ropf in einer Perude stedte, deren Haare aber aus den alten Locken in die Freiheit gekammt waren; über die Halsbinde hinaus hing ein großer deutscher Rragen, sehr groß, aber etwas loches rig und der deutsche Rock darunter war zusamnien: gefest aus einem alten fuchfigen schwarzen Schulmeis fter : Rode, an dem borne an den Beinen Ergangungs: und Deckungs : Stucke aus neuem Inche angenabt waren.

Der wilde Mann war von den Lichtern so geblendet, daß er der Ausstellung nicht achtete, sondern dem
schwarzen Manne nur zurief: "Lektoris, schaff er
mir einen Stuhl, mir ist ganz schwiemelig von den
vielen Lichtern. Herr Zuckerbäcker, gebe er mir ein
Glas Pomeranzen!" — Nun war gerade Pomeranzen Eis an der Tagesordnung, ihm wurde dem-

nach, aus begreiflichem Migverständnisse, statt eines Domerangen : Schnapfes, den er gu feiner Erwarmung munichte, dergleichen Gefrornes gebracht. - "Das ift, sagte der wilde Mann, "Schmalz, ich will Schnaps baben." — Aber der schwarze Mann sagte! "Gnadi: ger Herr erlauben, habe mein Brod bei mir und will mir etwas von dem Schmalz aufstreichen." Der wilde Mann nickte; Lektoris nahm Brod und ein altes Rnief aus der Tasche und schmierte recht dick auf, um dem Wirth nichts zu laffen. Aber wie erstarrte der Unglückliche, als er mit den Bahnen in das Befrorne biß; mit aufgesperrtem Rachen blieb er sisch wie ein Wappenschild. "Was fehlt ihm Lektoris?" fragte der herr; "friegt er die Mauliperre wieder, weil er zu viel eingesahren hat?" Bei diesem Worte kostete der Herr selbst das Schmalz und warf das Glas dem Burschen, der es ihm brachte, an den Ropf. "Bei meiner Geligkeit, das ist Schnee," rief der wilde Mann; "Ihr meint, weil wir vom Lande kommen, daß wir den nicht kennen. Aber er schnieckt fuß der Stadtschnee!" - Wir verständigten ihm, was es sei und der Mann gab dem Burfchen Geld zur Berfohnung und sprach: "Besann mich nur nicht gleich, meine Frau selig hatte mir von dem Berichte was erzählt, sie hatte einen Onkel, der es einmal effen feben, aber unser Lektoris freilich, der wußte nichts davon." -"Saben wir eiwa die Ehre mit dem Beren Giegfried von Lindenberg zu fprechen" fprach Giner der Unsern, "dessen Lebensgeschichte ihm so viel Freunde überall gemacht hat?" - "Hab's gehört," sagte der Wilde, "daß der braune Mann meine Regierungs-Uffairen beschrieben hat; aber da kennen Sie mich nicht mehr, ich bin durch meine Frau, durch die Frauzosen und Russen, und durch die Aufklarung ein ganz andrer Mensch geworden, bin affekurirt in der hagel-Societat und beim Biehfterben, bin verseparirt und in meiner Schaferei veredelt, brenne meinen Brantwein aus Kartoffeln und koche Runkelrüben : Sprup, und alle die Budie zu meinem Pelz habe ich mir selbst geschossen, auch bin ich im Bade gewesen und was mich noch fehlt; ein guter Styl, das will ich diesen Winter hier lernen und die Thomas: Schule besuchen, wo mein Sohn viel gelernt hat, che er nach die Universität abreisen that." - "Salt," flüsterte mir Einer zu, "der weiß nicht, daß der herr Gobn bier im Bucker fleben geblieben, berftehft Du nicht, das ist ja Arnolds Bater." — Der Alteste und Didfte von uns gab fich hierauf fur den Rektur der Thomas: Schule aus, lobte feinen Entschluß, und versidherte ihm: zum Lernen sei man nie zu alt, auch eraminirte er ihn, was er konne und ob fein Begleiter etwa der berühmte Schullehrer Schwalbe fei? Der schwarze Mann nickte, zuckte die Uchseln und sagte: daß sein Berr ihn in die Stadt führe, um die



Durnkunst zu erlernen. - "Ja," sagte der herr, "unser Lektoris foll mit dem Beifte der Zeit fort: schreiten, einen Pestalozzi habe ich ihm schon auf der Auction kaufen lassen, nun habe ich ihm noch einen Wispel Roggen Streichmaaß als Bulage versprochen, wenn er mir mit den Jungens eine Turnfahrt durchs Land machen kann und wie eine Ente mit ihren Jungen durch unsern See schwimmt; da foll einmal der herr Landrath das Maul aufsperren, der nichts kann als die Wege verderben mit Gerademachen." schwarze Mann senfzte und blickte zum himmel, mabrend der Wilde über feine Unsichten und Ubsichten gu uns und Allen sich aussprach; da wir ihm aber flei-Big einschenkten und die vielen Stadtwege, die Delze warme und das Schicksal über ihn walteten, so ließ er endlich seine untere Rinnlade und die Augenlieder fallen und schlief schnarchend ein. Als der Schulmei: ster das bemerkte, stand er mit uns auf, ging in das Musstellungs : Bimmer und sprach: "Non sum qualis eram, aber der herr ift sich gar nicht mehr ähnlich, feit er im Bade mar; er hat viel Schulden gemacht, Niemand will ihm noch Geld leihen. Mit einem Rormal-Bopfe ist er hingereist und mit ausgekamm= ten Haaren kam er zurück: die aussehen, als ob ihn 'der Teufel frisirt hätte; sonst ging er in einem Bufaren Dollmann, der blinkerte von achtem Golde, nun hat er einen schwarzen Rock wie ein Leichenbitter,

oder wie unser Einer, angezogen und ich salva venia mußte mich auch gleich auskleiden, den Puder aus der Perucke kammen, ja ich follte mein eignes haar tragen und habe doch kein haar mehr auf dem Ropfe. Ein Glud mar's, daß meine bofe Gieben geftorben, da nahm ich ihre Kirchenjacke und machte mir daraus Borderschöße am Rock und nahm ihren Rirchen: Schnupftuch, - ach! wie oft hatte die Gelige damit ihre weinenden Augen in der Rirche gewischt, denn fie wurde den Schnupfen nie recht los, - jest schnei: derte ich daraus nach dem Muster des Herrn einen dentschen Festunge : Rragen mit allen Außenwerken. Sic transit gloria mundi. - "Lassen Gie es sich nicht leid fein," fagte ich, "denn diefes deutsche Rleid hat sie gleich mit uns verbrudert, obgleich sie uns unbekannt waren. Der schone Traum, wie schon die Tracht alle Deutsche verbinden sollte, ist im Spiele der Jugend wirklich geworden und ich bedaure nur: ein Paar Jahrzehende zu früh geboren zu sein, um mich der guten kommenden Zeit singend, ringend, springend ganz freuen, fie ganz als mein betrachten zu fonnen." - "Aber ich bin noch viel alter wie Gie," rief der Alte betrübt. — "Ei was," antwortete ich, "Sie sind ein Schneider und ein Schulmeister, Sie bleiben durch die elektrische Tuchreibung, wie durch die magnetische Jugend : Utmosphäre immerdar jung." - "Ich kann freilich noch Alles wie der jungste



Mensch," sagte er, "aber das Turnen, was ich hier lernen soll, ist doch gegen mein ingenium. Iwar habe ich manchen Birnbaum unserm Junker Arnold zu Liebe bis an die Spise visitirt, aber an so einer glatten Stange hinauf zu klimmen, das kann nicht einmal ein Eichhörnchen, vielweniger ich altes, dickes Rhinozeros. Und wäre ich oben hinauf geturnt, da würde mir thürmelig vor den Augen und ich siele wie ein Faulthier herunter, wenn es satt ist. Est modus in redns. Ich stehe wie Herkules am Scheidewege und ich glaube, daß ich lieber meinen Abschied nehme, ehe ich mich zu solchen Borten griff er sich mit Verzweislung in die Perücke, daß sie aus's eine Ohr zu siesen kam.

"Lieber Herr Schulmeister" sagte Einer von uns, "Sie stellen sich die Schwierigkeiten bei der Turnkunst allzugroß vor; wie Sie mich hier sehen, bin ich einer der besten Turner und jeden Augenblick bereit, die Wettersahne und den Knopf vom babylonischen Thurme herunter zu nehmen; über unsern Fluß seße ich mit einer Stange, gerade so leicht, wie ich jest mit einem bloßen Aussesen der Hände auf ihre Achseln über Sie springe." — Bei dieser Veranlassung sprangen wir Alle über den Schulmeister und er verwunderte sich und sprach: "das können unse Jungens ohne Turnkunst." — Der Freund, nachdem er beim Über-

Überfpringen die Berude des Schulmeisters gang um: gedreht hatte, fuhr dann fort: "Die schwersten Übungen sind immer noch die im Turn-Effen, und darin bin ich febr zurud; feche Megen Kartoffeln auf einmal zu verzehren, ist doch etwas viel verlangt." -"Nein," schrie der Schulmeister, "das geht, wenn man Einem nur Beit läßt, der Mensch ift ein Rartoffel: fact ohne Boden." - "Aber die Schwierigfeit ift," fuhr Jener fort, "alle Kartoffeln mit dem Munde im Ballspiel aufzufangen; - doch trinken wir ein Glas Bischof, um uns Muth zu machen, denn es giebt noch viele andre Prüfungen körperlicher Rrafte. Wenn Sie die genannten Kartoffeln gegessen haben, wird Ihnen ein Umbos auf den Magen gesetst und drei tuchtige Schmiede : Gefellen schmieden Ihnen darauf ein Hufeisen." - "Sollte das gesund sein?" sprach der Schulmeister bedenklich und Jener fuhr fort: "Rachher geht es an die Urbeiten des Bertules, da muffen Sie in einem Speisesaal, der mahrend eines beigen Sommers mit summenden Bliegen fich bevolfert hat, alle einzeln mit der Lanze todten und aus einem groz fen Garten alle Raupen von den Baumen mit Pfeis len abschießen." -- "Richt kumpabel," rief der Schulmeister, "habe mich oft an einem Baumchen drei Tage marterirt und habe mit den gehn Fingern nicht ein: mal alle Raupen ablesen konnen und wozu gabe es Bliegengift, wenn man die Gliegen erstechen follte; da 10r. Band. 19

dente ich mich in Ehren gurud gu gieben. Ich habe bier in der Stadt noch eine Frau, die sich recht wohl . ernährt; da gehe ich lieber zu der und suche hier mein Brod." - "Ei, willkommen," fagten wir, "Gie sind also der Mann von Frau Elisabeth, eine geborne Schulze; nun das haben wir Ihnen gleich angesehen, von der konnen wir Alle Ihnen ein Lied fingen." - "Das ift mir nicht lieb," fagte Schwalbe. - "Gie verkauft Lieder, darum ist das sehr leicht möglich," rief ich und schenkte dem alten Rnaben ein, fagte ihm aber nicht, daß seine Tochter ihm so nabe liebaugle. Bier zeigte sich aber der Natur : Trieb, der Bermandtschafts-Instinkt in rechter Glorie, denn kaum durchströmte warmes Bischofs:Blut fein lahmes Berg, fo trat er zu Unetten und ftreichelte ihr die Bange. "Beh er," sagte sie vergebens, er faßte ihr ans Rinn und kneipte auch ihre Backe, wobei er fich zu ihr gebudt hatte. Der junge Quitte deklamirte eben in Berrn Eriche Ramen: "Pfäfflein, du gehft einen fauren Bang!" - da drebte fich auf einmal Luther zum Schulmeister und schling mit der fast ausgerent. ten harten Sand auf ihn los, mahrend aus den Fenstern des Wormser Rathhauses allerlei Zucker-Rugeln die rothe Rase des Schulmeisters beschossen. "Ich weiß nicht," sagte der Erschrockene, "aber mich is atferat, als ob unser Junter mir ins Gesicht schöffe; so hat er's mir auch in der Schule gemacht," Bur

Antwort erhielt er wieder einige Dragees an die Backe. - "Liebes Junkerchen," fagte er, "wo feind Gie denn? Ich habe Ihnen so viel Neues zu erzählen: der schekfige Bulle, ihr Spielkamerad, führt jest die Dorffühe: des Leinewebers dider Umpr huthet jest die Schweine; die Mast mar diesmal recht gut, ich hatte ein Schwinchen, das konnte nicht mehr aufstehen und ein Burftchen habe ich für unsern lieben Junker in den Rauch gehangt." - "Stille, stille!" rief das Chor der Thomas: Schuler. "Sprich weiter!" entgegnete das Chor der Gebaftians: Schüler, zu denen die Rochus Schüler fich eben gefellten. Bon dem Gefchrei erwachte der Berr von Lindenberg und trat fragend ein, ohne zu bemerten, daß ihm das zweite fleine liebe Gobnchen des herrn Conditors einen aufgerissenen Pfannkuchen dergestalt auf die Rase geklemmt hatte, daß er erst nach einer Weile herabfiel und seine Stelle von Rirschmus geschwärzt zurück ließ. Mur furze Beit verfohnte der lächerliche Unblick die ftreitenden Chore. Berr Giegfried fragte den alten Quitte: was dies Geschrei bedeute? - "Mein Gott, laffen Sie mich los, ich muß Bolfsgeschrei machen!"-"Was, Bolksgeschrei!" rief Giegfried; "ist er der Rormvucherer, von dem sie im Bade gesprochen ba: ben? Ich kann das Volksgeschrei nicht leiden, alle Menschen follen gufrieden sein." Uber die Thomas: Schüler wollten das Bolfsgeschrei boren und so maren nun drei streitige Parteien, von denen jede fchrie: Das Reich muß uns doch bleiben! - durch welche fich die Mutter Unettens drangte, die mit Beftigfeit zu ihrer Tochter sagte: "Mein verlaufner Mann, der Schwalbe ift hier, und draußen steht ein Bagen mit einem Beren, der will uns umsonst nach Rurnberg fahren, wo wir unsern Handel recht gut treiben können." Unette wollte ihr folgen, aber Urnold faßte fie beim Urm, wir ergriffen die Sand der Mutter und baten sie, ihrer Tochter diesmal zu erlauben, nach der Bunschelruthe zu greifen, die ihr außer dem Belde auch Blud verheiße; sie mochte daran denken, wie sie schon einmal das arme Rind verhindert habe, reich zu werden. Aber die Mutter ließ nicht nach und es stürzte die Wand des Rathhauses ein; die Gebaftians : Schüler triumphirten, der alte Linden : berg fah feinen Gohn und rief: "Was Rufut, Urnold, Du ichriebst mir Deinen letten Brief aus Berlin, es sind noch keine acht Tage." - "Berzeihen Gie, gnädiger Bater," fagte Urnold und umarmte ibn, "ich schrieb ibn in einem Wirthshause, das gur Gtadt Berlin genannt wird." - "Nun das wußte ich wohl, daß Du immer die Wahrheit sagst!" sprach der alte Berr mit Behaglichkeit. - "Veni, vidi, vici," rief der Schulmeifter, der sich ingwischen mit unserer Bulfe orientirt hatte; "gnädiger herr, hier ist meine Frau, und das hubsche Madchen, in die ich mich eben ver-

liebte, foll, so mahr der himmel lebt, meine rechte Tochter fein!" - "Bas Rutut," rief Lindenberg, "hat er zwei Frauen gehabt?" Kleinlaut sagte der Schulmeister: "Leider hatte ich diese vergessen, als ich mir die andre nahm." Da fuhr der alte Lindens berg auf: "Go muß ich ihn hinrichten lassen, und das thate mich febr leid." - "Da feind Ihr Gnaden ju gut," rief der Schulmeister. - "Ich bleibe nicht bei dem Manne," rief die Mutter; "er hat mich mit dem Rinde in der Noth verlassen." Unette trippelte ichmankend zwischen Beiden; dem alten Lindenberg standen die Tropsen auf der Stirn, er wußte nicht was er denken sollte. Der Sohn allein behielt Begenwart des Beiftes, ließ den fleinen Borhang der Buhne fallen, faßte Unetten und den Bater an, führte fie durch die hinterthure gu feinem Bimmer hinauf, der Schulmeister, die Mutter und wir hausfreunde folgten ihm. Der Gobn bat uns zu fchmeis gen; er verfraufe dem Bater: daß er mit Unetten, der Tochter des Schulmeisters perlobt fei, weil der Bater ihm geschrieben habe, daß er im Bade alle Adels : Borurtheile abgewaschen habe. - "Leider hat der Junge recht," sagte der Alte, "aber jedennoch erlaube ich es nicht." -- "Aber das Glück Aller fordert diese Berbindung, dann bleibt die Frau beim lieben herrn Schulmeister und Sie brauchen ihn nicht binzurichten wegen seiner doppelten Che." - "Das mare



recht schön," rief der Schulmeister. — Wenn es so kame, sagte die Mutter, so könnte ich meinem verlaufenen Mann auch verzeihen und erzählte: wie sie einst die Wünschelruthen des Glücks von sich gestoßen und der Herr möchte es nicht so machen. — "Aber jedennoch erlaube ich es nicht," rief der alte Junker.

"Geben Gie, Bater," fprach der Gobn, der jest mit seinen Unstalten fertig war, "auch die lieben Todten wollen unfre Bermählung, die Mutter bringt einen Krang." - Er blies hier das Licht aus, welches ich nachgetragen und wir faben das Bild einer Matrone, von einem Glanze umgeben, mit einem Rrange durch das Zimmer Schreiten, doch ohne daß sie die Fuße bewegte - "Meine selige Frau," rief der Alte; "ach! sie war immer gut, sie hatte auch diese Migheirath dem Gohn zu Liebe erlaubt, sie that ihm stets allen Willen, dabei kam nichts Gutes heraus; aber ich erlaube es Euch jedennoch nicht." - Bei diesen Worten anderte Urnold die Borstellung und es erschien auf der Wand ein deutscher Brief aus Umsterdam, in welchem geschrieben stand: daß der in Batavia gestorbene Ruper, Berr Friedrich Schulze, nach Inhalt feines Tefta: mentes nur eine Schwefter, Frau Elifabeth Schwalbe hinterlassen und sie als Erbin seines, aus achtzigtausend Gulden bestehenden Bermögens eingesett habe. Mutter und Tochter schrieen freudig auf und dankten

Arnold für seine Mühwaltung; sie hätten sich nie um das Geld befummert und Berr Giegfried, als er die Sache eingesehen, schwor darauf: nun solle die Beirath allen Uhnen und Bettern zum Trog gesches hen, er wolle das Gut dem Sohn übergeben, der es nun bon Schulden frei machen konne. Jest machte Berr Schwalbe einige Umstände, deffen Muth mit dem Glud gestiegen; aber die Mutter schrie ibn an: daß sie ihn verklagen wolle wegen seiner doppelten Che und so mußte er die Augen eindrucken, wie eine Rage, die einen Schlag bekommen. Alls er nun auch eingewilligt hatte, öffnete Urnold das Bentil feiner Gasbeleuchtung und zundete die Feuerstrahlen an, die das Zimmer von allen Seiten wie ein flammendes Feenschloß erhellten. - "Sohn, Sohn," rief der Alte, "daß mein Fuchspelz nur nicht anbrennt, Du bist wie der Doktor Fauft im Puppenspiel, hute Dich, wenn es heißt: Praparate!" - Da sprang der alte Quitte herein und sprach: "Helft mir Freunde, die Herren Gymnasiasten zerschlagen mir im Streite miteinander alle Tragant : hyazinthen und Marzepan : Floten wie die Bilderfturmer im Doktor Luther; edle Freunde, rettet!" - Urnold ergriff ein Sag mit Rohlenpulver und ein brennendes Licht, ging voran, wir ihm nach; er drang wie ein Rasender unter die tobende Jugend. welt und rief mit entfeslicher Stimme: "Ihr habt mein Runftwert gerftort, feht meine Pulvertonne, ich

fprenge mich mit euch Allen in die Luft." Bei diefen Worten verschüttete er etwas wirkliches Pulver zur Bealaubigung in ein Licht. Wir thaten, als ob wir pergeblich mit ihm rangen und dann entliefen. Da ffürzte die Jugend von Thomas, Gebastian пир Rochus zum Laden hinaus, der hinter ihnen zugeschlof-Bir borten die Chore im Freien: fie fen murde. wollten den blutigen Rampf da erneuen, wir aber, wir mußten uns freuen, daß wir nach allem Schreien einen ruhigen Plag hatten, um die Berlobung der jungen Leute und die Wieder : Bermahlung des alten Beren Schulmeisters zu feiern. Berr Quitte Flagte nber fein gestortes Beschaft, mußte aber nachmals ein: gestehen: daß wir an dem Abend, auf herrn von Lindenberge Rosten, soviel wie ein ganzes Dublis tum verzehrt hatten und außerdem versprach ihm diefer gnadige herr eine folche Bagenreihe mit Ganfen, Schinken, Speck, Pokelfleisch, Ochsenzungen, Rartoffeln, Peterfilien : Burgeln, Gellerie, Dber : und Unter : Rol; rabi vom Bute in feinen Sof fahren zu laffen, daß er den Berlust der Einnahme von der verungluckten Ausstellung leicht verschmerzen konnte. Nach der Berlobung zeigte der junge Berr dem Bater die Zauberlaterne, durch welche er den Schatten feiner Frau Mutter dargestellt hatte, um ihn zur Einwilligung gu bewegen und der Alte, ftatt zu zurnen, fagte ihm gerührten Dank für feine Ginsicht und Erfindung und

spielte so lange mit der Laterne, daß fich die Berlobten fast mude tugten, wir uns mude tranten und Alle fich recht berglich nach dem Bette febnten, um die Geligfeit dieses Abends nicht mehr loben zu muffen. Endlich ging der Alte und bestand darauf; uns mit feiner seligen Frau vorzuleuchten, die er bald einer Austrägerin, bald einem ichlafenden Nachtwächter gun Schrecken über die weißen Baufer : Bande voraus tangen, bald von dem Geldbriefe aus Holland ablos fen ließ; wir andern Schatten stolperten hinterher, indem wir abwechselnd Perude, deutschen Rragen, Stock und wollene Handschuhe aufsuchten, die der Herr Schulmeister, der vorn von Frau, Tochter und Eidam bugfirt wurde, in seligem Unbewußtsein wie eine Saat auf dem weichen zerschnielzenden Schnee und den von Magen durchfurchten Strafenhumus ausstreute. - Der gute Mann wurde uns aber befonders jest zur Laft, wo die Thomas : Schüler, von den Sebastians-Schülern gedrängt, an uns porüber floben und bei einem zusammengefegten Schneehaufen Front machten, ihre verschossene Schnee: Munition erfesten und ihre Schneeballe gegen die anrudenden Sebastians und Rochus Schüler aus allen Banden Die Sebastian : Schüler stuften, aber sie warfen. wichen nicht; sie erwiederten das Bombardement, das nun der gute Schulmeister und die Seinen, welche dazwischen standen, von beiden Seiten empfingen.

Bergebens erhob Arnold außer seinem hut auch des Schulmeifters Perude gum Schute Anettens, um die Schneeballe damit auszupariren; die Sache murde bedenklicher, als herr Siegfried in feiner Begeifte. rung daran dachte: daß er Thomas-Schuler werden wolle und jest ihre Partei nehmen muffe, denn so wurden wir ohne Absicht und Willen in die Parteiung hinein gezogen und der Schulmeister unter Schnee be-Da riefen einige Schüler außer sich in Berwunderung: Geht Doktor Luther am himmel, er winkt mit der Palme! Und Friede verbreitete fich mit dem Geschrei; die letten Schneeballe fanten fraftlos gu Boden und wir konnten wieder frei aus den Mugen feben. Welch ein Unblick! Der Rand des Bollmonds leuchtete über die blätterlofen Baume in der Strafe und über demselben zog, von durchsichtigem Marmor, ein Biergespann von Rossen einen Triumphwagen, auf welchem Luther in einem leichten Mantel stand und mit gruner Palme mintte.

"Der konmt uns zur rechten Zeit!" flüsterte Arnold, und mit einer Beredsamkeit, die an einem fleißigen Schüler des Sicero nicht zu verwundern, stellte
er die Vortheile der Eintracht dar. "Richt umsonst,"
sagte er, "kehren jest, weil sich der Wind gedreht
hat, weine Luftbälle, die ich heute Vormittag im Lustgarten des Großherzogs, dem hohen Geburtstag zu
Ehren, aufsliegen ließ, in dieser Stunde, in diesem

bodiften Momente des Rampfes gurud. Gie bringen den Frieden, indem fie mit einer Taufchung die andre lofen. Ihr haltet jene Erscheinung für Luther mit der Palme, es ist aber Apollo mit dem Lorbeer in der hand; nun läßt sich in Goldschläger Säutchen, woraus diese Figuren gemacht und dann mit brennbarer Luft gefüllt sind, nicht so genau arbeiten wie in Thon, Gpps oder Marmor und so war diese Uhnlichkeit, die euch so wichtig ward, nicht meine Absicht, nicht mein Eigenthum, so wenig in der "Alceste" der Berakles auf dem Theater mit feiner rothen Perucke meinem Schwiegervater, herrn Lobias Schwalbe, so wenig der Apollo des Theaters im grunen Schlafe rod dem trefflichen herrn Conditor Quitte gleichen sollte. Das alles ist tief in den Mosterien der Welt begründet; jedes Ding, jeder Mensch bat seine Stunde, wo er als ktwas erscheint, das er oder es nicht ist, und darin den höchsten Gipfel feines Dasenns erreicht. Ist nicht selbst der Mensch im Traume etwas gang Andres, als im Wachen, kann er nicht im Traume vollkommen der Meinung sein, die er wachend bestreitet, und streitet er desmegen im blinden Gifer der Unsicht nicht oft gegen sich felbst, gegen sein besseres Dasein. Träumen wir nicht vielleicht in diesem Augenblide, oder giebt es wohl gar Zeiten, welche die schon: sten und fruchtbarsten in der Geschichte zu nennen sind, die viele Jahrhunderte in ihrer Richtung bestimmt

haben und in denen der Traum vom Wachen aar nicht zu unterscheiden ist, sondern mit ihm zusammen fällt? Ift diefer Buftand, welcher allerdings herrlich zu nennen, wo Berstand und Phantasie, Glauben und Biffen fich einträchtig durchdringen, jemals aus Streit hervor gegangen? Nimmer! Sondern unbewußt, wie die Liebe in ihrer Entstehung, tritt das Berrliche in die Welt und achtet so wenig des Widerspruchs, wie Statt euch zu streiten versucht des Machiprechens. es einmal: euch zu einer großen That zu verbinden, die euren Rraften angemessen, und helft mir den Upollo-Wagen von den Baumästen los machen, in denen sich das Vorderpferd verwickelt hat und sich zu zerreißen droht; steht eurem ehemaligen Schulkameraden nur diesmal bei! - Nach dieser Rede erklarten sich Alle bereitwillig und da viele geschickte Kletterer in beiden Schulen maren, fo erschienen bald die Baum: spigen mit kleinen Gestalten wie mit Rraben besegt. Richt nur der Apollo : Wagen wurde glücklich herunter gebracht, sondern auch die andern Götter, welche zu Bug und ohne Vorspann, wie die Fliegen aus der Buttermilch, nachzogen, zum Theil wie Diana auf dem blauen Himmelsrasen sich trudelnd, mabrend Endymion Robold ichog und der altes Deennos un: her vettermichelte. •) Luch diese wurden glücklich berab

<sup>\*)</sup> Gin Bolls Ausbrud fur Courmachen, tommt bon ben betannten Bollsliede ber: "Geftern Abend mar Better Michel ba."

gebracht und von den beiden Schulen freundschaftlich und gemeinschaftlich zu Versuchen am folgenden Tage heimgeführt. Der Vollmond war bei dieser Arbeit mit seinem breiten Gesichte über die Häuser und Bäume heraus gekommen, und beleuchtete gar herrlich die Götz terz Gestalten und den vierrädrigen Wagen des Lichtz gotts, der über der fröhlich singenden und fortziehenz den Jugend mit Geisterz Leichtigkeit schwebte. Einer der Freunde hatte seine vier Rockz und Überrocks. Taschen mit vier Champagnerz Flaschen geladen, von welchen die Pfropsen aus Freude über diese Erscheiznung auspussten; denmach mußte getrunken und dazu gesungen werden:

#### Trinklied im Bollmondichein.

Was ist's, das wir in Ahnung fühlen Und was erhöhet jede Stirn? Im Herzen dunkle Wurzeln wühlen, Die Anospen brechen auf im Hirn; Was ist in dieser Nacht geschehen, Das uns so freudig will umwehen?

Db wir in fußer Liebe machten Bor manchem Jahr um diefe Beit? War heut ein Jahres . Lag der Schlachten, Die unfer Baterland befreit? Doch der Kalender in dem herzen Weiß nichts von Sieg und faßen Scherzen.



Ihr Sterne, nennet mir dies Zeichen, Das heute über uns regicrt? Ich fah: ihr Alle müsset weichen, Nun es den himmelsrand berührt; Des Bollmonds blühend rothe Wangen Sind uns jum Borbild aufgegangen.

Beil heut der Bollmond uns bescheinet, Go ichenten wir die Gläser voll, Wir wissen, was der himmel meinet, Warum er heut uns icheinen soll: Wir sollen sehn, wie er sich füllte, Seit er den Durft im Thaue stillte.

Aus, bollen Flaschen werden Neigen Und leere Menschen werden voll, Es hangt der himmel voller Geigen: Weil heut ein Jeder tanzen soll; Die Erde dreht sich schon im Kreise, Die Pfropsen springen nach der Weise.

Auf Pfropfen steigen wir zum Monde. Der allen Wein der Erde reift, Und machen gern mit ihm die Ronde, Wenn queer er durch den himmel schweift. Heut ist im Mond die große Fasnacht, Und alles Wein da, was hier naß macht.

Die große Noth in den Finangen Und der Verfaffung Schwierigfeit, Lößt fich, nun wir die Welt im Gangen Befchaun, als eine Kleinigfeit; Kommt Zeit, tommt Nath! im Wein ift Wahrheit Und wer gefpart, der jahlet baar heut.

Ein Glud, daß ich fein Gott geworden, Denn ich vertrant mein Bischen Welt, Den diamantnen Sternen Drben und auch bas blaue himmelezelt, Dies Belt, das mir fo wohlgefallen, Seit unfre Stimmen dein erfcallen.

Ja, morgen murd' ich's recht bereuen: Wenn über uns der himmel leer; Ich wurd' ein neues Belt mir leihen, Und wenn es bei dem Teufel war; Ia Freunde, laßt uns das bedenken, Eh wir vom Glauben was verschenken.

Um himmel ift nichts überflüßig, Und auf der Erde nichts zu viel, Und wenn wir ihrer überdrüßig Und wenn der himmel uns zu tuhl, Steigt füßer Schlaf aus edlem Weine Und hüllet in Traumen die Gemeine.

THE RESERVE AND ADDRESS. Committee Street APARTING May 

## Alons und Nose.

(Französische Miscellen aus Wallis.) Aus dem Tagebuche eines hypochondriften Reisenden.

# Stoff dun and R

A superior Consultor and Street, and the consultor of the

Nun bin ich endlich über das Ende der Welt binmeggeschritten, - Felsen und Wolken liegen zwischen uns, und es ist mir, als mußtest Du jest Racht haben, weil die Sonne mit mir hieher gezogen. Welt meiner Gedanken ist jenseits geblieben, im lieben deutschen Vaterlande, hier ist der Tag nicht mehr Tag, das Grun nicht mehr Grun. Die letten abgeriffenen grunen Blatter meines Bergens habe ich Dir jenseits mit den legten Bergftromen hinuntergefendet. Ich lag da, wie ein abgeschüttelter Maitafer unter seinem laubvollen Baume auf dem Ruden, und drehte mich, ohne Kraft mich aufraffen zu konnen. - Da fiel es mir ein, wie Du auf Himmelblau mir Briefe schreiben wolltest, und das Himmelblau winkte mir aus der Fremde. Go bin ich hieher gekommen, und habe nichts von Dir gelesen, als meine Erinnerung, die Mittagswärme hat meinen sinkenden Muth aufgelößt und vernichtet. - Die letten deutschen Alpner verstand ich weniger als die frambsischen Walliser, und doch verstand ich erstere besser - Da sist ein Madchen im Zimmer, weder herzhaft freudig noch traurig, sondern so gleichmuthig spielt sie mit einer Brieftasche, daß ich nicht begreifen tann, wie fie gu dem Namen Rose gekommen. Aber irre ich mich nicht? — nein, ich höre recht, sie singt halb laut ein deutsches Liedchen, nun erhalt ich Deine himmelblauen Briefe, die suchte ich jenseits, und jenseits lebe ich Dir.

Nachmittag um 4 Uhr.

Jest höre, ich habe Dir viel zu schreiben. Ein trauriges Abenteuer hat meine Trägheit übendunden. Raum hab ich jenes singende Leben berührt, so werd ich lebendig. Sie war so aufrichtig, es mir zu erzählen, ich darf ihre Aufrichtigkeit vergelten: ich will Dir unstre Unterredung kurz wiederholen. Sie sing in ihrem Gesange an.

#### Rofe (fingend).

Gleichgedeckt von milden Schatten, In des Nußbaums klarem Dach, Fühlte ich mein Herz ermatten, Bieht das Llug dem Schiffin nach, Das so schwankt vom För beweget Wie die Genne kaum sich reget. Und doch schnell die Ufer tauschet Meinen Baum zu fliehen scheint Der so still auf sie nur sauschet, Die im Schiffin mir erscheint: Schau mir doch die Uferwogen hin zu ihr von Gluth gezogen!

Alinge hell mein Lied zum Kabne Denn ihr Schleier winket mir! Oder träumte ich im Wahne, Denn so fern ist sie von hier: Gelig Luft, die dich umflossen, Uns ihr Grüße, Blumen sprossen. Blumen follten all verweiten Denn sie bedten Freiheit nicht. Gie erschien im Glang der Nelfen Kam gur Erde, wie das Licht; Neu ergrünten da die Fluren, Sie betrat der Freiheit Spuren, So ist sie der Flur erschienen Sält nur mich gefangen bier Wohl mir daß ich ihr tann dienen Wohl mir daß ich diene ihr. Wohl mir daß mit ihren Minen Wohl der holde Mond erschienen.

Ich. Das Lied ist an den Mond, klingt frauris ger als der Mond aussicht.

Rofe. Sie fprechen deutsch, das ift fo felten unster den Englandern

3ch. Wenn ich nun feiner bin?

Rose. So ift es mir noch lieber,

Jch. Erzählen Sie mir warum, denn das ift bier felten.

Rofe. Bei den Gastwirthen meinen Sie, wir find aber noch nicht lange hier.

Ich. Das habe ich gehört, und daß Sie in Zurich gewesen, glaubt ich aus dem Liede zu vernehmen.

Rose. Sie hätten nicht nothig gehabt, zu horzehen. Seit drei Monat hab ich keinen Deutschen gessprochen, darum hätt ich es Ihnen selbst schon erzählt. Vielleicht können Sie mir Nachricht bringen von Alops.

Jd. Von Alons?

Rofe. Gie tennen ibn?

Ich. Ich habe einmal von ihm gehört, es ist sehr lange, er war, aus Zürich.

Rose. Uch ja! — Sie sprang auf, wischte sich eine Thrane vom Auge, und legte die Hand aufs Herz.

Rose. Ich nuß Ihnen viel erzählen, denn mein Serz bricht sonst. Ich bin von Natur geschwäßig, und darüber darf ich mit niemand hier schwaßen, ich kann hier mit niemand reden.

Jd. Wir sind allein.

Rose. Allein wenn wir deutsch reden, auch sag ich Ihnen keine Geheimnisse.

In dem Augenblicke trat eine alte Magd weinend herein, und klagte, daß der französische Soldat der Henne die Eier weggenommen, nachher habe sie der boshafte Mensch noch zum Eierkuchen eingeladen, worin er die kleinen Hühnchen mit gebacken. Sie verwünschte Wallis, und wollte nach Lausanne zurück, und sagte, daß sie nur wegen Rose bliebe, (die sie zu trösten suchte,) und, um den Franzosen mit Rattengist umzubringen.

Rofe. Das thuft Du doch nicht.

Magd. Aber Sie follten es, Sie danken ihnen alles Unglud.

Rose. Da hören Sie es, wo die Quelle meines

Unglude. Ein Urm des Stromes, der mein Bafer-

Ich. Sie berühren da eine Saite, die jeden ansichwingt, dessen Berg für Freiheit schlägt, Ihre Geschichte liegt mir schon dadurch sehr nabe.

Rose. Sie haben gehört, daß wir aus Lausanne sind. Sie reisen jest dahin, wenn Sie unter der Linde vor den Thoren stehn, so denken sie, daß ich so zwieschen Hiehn, simmel und Erde meine Jugend verlebt, so lag vor mir das grüne Lebensmeer, so rankte um mich Weinlaub und deckte jede Felsenstusse. — Nun sehen Sie einmal heraus zum Fenster, wie wir hier von den nackten Felsen eingeschlossen, die in den Tag hineinzewachsen, früh und spät ihn abkürzen.

3d. Gie brechen ab.

Rose. Es war mir, als hatte ich etwas verloe ren, und suchte es im ganzen Zimmer vergebens, und — sehen Sie, da find ich es an meinem Finger.

Ich. Es ift ein Kreuz im Innern des Ringes.

Rose. Und auch sie ist todt, meine Athenais, ein liebes Mädchen, sein gebildet. Wir lasen und lernten mit einander, und wußten nicht einmal, wie lieb wir uns hatten. Ich sah sie zum lestenmale, und dachte nicht daran, ich sah ihn vielleicht auch zum lestenmale, und dachte nicht daran, damals sah ich ihn zum erstenmal, als ich das Krenz grub. Es war an Huttens Grabe, auf der Jusel Ansenau. Ich hatte



an dem Tage ihren Tod erfahren, es war mein erfles Leiden, aber — nicht mein lettes.

Die Erinnerung an Hutten hatte mich vielleicht nachdenkend gemacht. Ich bliekte ftarr durche Fenster.

Rose. Go saf er auch, und sah nicht auf mich.

Ich. Ich nicht, jedes Wort von Ihnen wacht in meinem Gedächtniß. Sie fanden Alons in Aufer nau. — Waren Sie früh von Laufanne entfernt worden?

Rofe. Drei Monat vorher nahm ich von Uthenais Ubschied, sie war mehr gerührt als ich, es war meine erste Reise, sie schmeichelte allen meinen Eitelkeiten.

Ich. Sie fprechen zu verächtlich von Ihrer Eitelkeit.

Rose. Ich habe sie wirklich nicht mehr, und es thut mir oft darum leid, oft ist es mir wieder lieb. Wer kann das erklären? Ich will Ihnen lieber meine Geschichte aufklären, als meine Eitelkeit.

Ich. Gie schweigen?

Rose. Ich denke, wie wenig daran fehlte, Aloys und mich glücklich zu machen. Alle Schrecknisse der Beit mußten zwischen uns fallen, um uns zu trennen. Unsre Bäter waren alte Kameraden in demselben Schweizerregimente, im französischen Dienste, doch vermuthe ich eigentlich nie Freunde. Aloys Vater hatte sich allmälich in französische Sprache und Sitten ge-

fügt, meinem Bater waren beide natürlich. Sie nahe nich zugleich ihren Abschied, um die Güter ihrer Bater zu übernehmen, und sich zu verheirathen, sie veresprachen es sich mit dem legten Händedruck, ihre Kinder gegenseitig einander zu verheirathen.

Ich. Die Revolution hat ihnen vielleicht die Güter geraubt?

Richt unmittelbar. Einen Theil feincs Rose. Bermogens hatte mein Bater verspielt. Er ward eis ner der frühesten Unhanger der Schweizerrevolution, vielleicht um es wieder zu gewinnen. Alons Bater hing treu und vielleicht zu ftrenge der alten Berfaffung an, weil ihm die Unbanglichkeit an das alte regierende haus in Frankreich, dem er gedient, und mit dem er feine Rriegsehre und Rriegsdienste vernichtet glaubte, gegen alles, mas man damals neufrangofisch nannte, aufbrachte. Raum hatte er meines Baters Bereinis gung mit den Frangosen bei ihrem Einruden gehört, so schrieb er bundig die Beirath mit seinem Sohne ab, die wenige Wochen nachher in Zurich pollzogen werden sollte. Meinen Vater drückte der Brief wie Gewitterluft, feine Erinnerung alter Freundschaft blieb ihm, er wollte fich an ihm rachen. Die Unflatten zu meiner Reise waren gemacht, wir hatten, Uthenais und ich, seit einem Jahre an meiner Ausstattung genabet, das Beirathen mar mir febr gleichgultig, aber die Reise war mein Stolz. Mein Bater beschleunigte

sie noch mehr, theils um tein Aussehn zu machen, mehr aber um mich in Zürich allgemein und besonders von dem Sohne seines alten Kameraden bewundern zu lassen, und wenn diesen die Liebe gegen den Willen seines Vaters zu einer Erklärung brächte, mich ihm stolz und verächtlich abzuschlagen. Diese Rache gesiel ihm so sehr, daß er sie meiner Eitelkeit als erlaubt einredete; meine Mutter durste nie mit reden, weil sie während der She von den Blatteru entstellt worden, und mit ihrer Schönheit allen Einfluß auf meinen Vater verloren. Mich hatte sein eigenthümzlicher Wille stets in der Gewalt.

Ich. Rur nicht in der Liebe, ich ahne schon.

Rose. Freilich! Leider? Aber nehmen Sie den eigenthümlichen Dünkel der Waatlander gegen die deutsschen Schweizer, der aus ihrer Abhängigkeit hervorzgieng, bei ihrem größern Wohlstande und dadurch hervorgebrachten allgemeinen Bildung gesellschaftlicher Verhältnisse, und Sie werden es nicht unbegreislich sinden, daß ich nach Zürich einer Art von Vergötterung entgegen zu gehen, und mit Alops wie mit meiner Katze zu spielen glaubte. Ich sah Athenais zum letztenmal, ich sühlte ihre Thränen auf meinen unruhigen frohen Lippen. Ich wurde in Zürich von einer Verwandtin artig, aber ohne Umstände aufgenommen; mein Vater zog sie in das Geheimniß seiner Rache, womit sie unzufrieden war. Erst lachte

ich über alles, aber ich merkte nicht, daß jemand sonst als ein Mädchen mit lachte, das mir bald wegen seiner nachahmenden Einsalt verhaßt wurde. Die Deutsschen haben etwas besonders, wenn sie keine fremde Sprache sprechen, und das sand ich mit der Sprache, die ich schnell erlernte aus Neugierde.

Ich. Nun, ich bin auch ein Zweig aus dem großen Stamme, sagen Sie nichts boses.

Rose. Im Gegentheil, ihre Gedanken sind als wenn ich mir selbst die Kirschen aus einem Zweige pflücke sie hängen noch sest daran, sind aber auch frisch wie keine andre, oder uralte Weisheitsprüchwörztek für das thätige Leben. — Keiner wollte mich heiz rathen, blos wegen des Sprichwortes.

Ich. Ich kenne das Sprichwort.

Rose. "Rauf deines Nachbars Rind, frei deines Nachbars Rind," das war gegen den Plan meines Baters, mir war es gleichgültig; dagegen kränkte es mich, Aloys nicht zu sehen, der sehr einsam unter Büchern lebte, seit die Revolution es unmöglich machte, daß er angestellt wurde. Wie schöne Tage verlebte ich! es war mir, als würde ich neugeboren in meisner Sprache, alte Gewohnheiten erschienen mir anders Uthenais und meine Mutter lernte ich anders lies ben, meine Briese schwärmten, und ich konnte die vorige Zeit nicht begreisen. Lavater war es, der alle diese Veränderungen in mir hervorbrachte; ich

mochte Ihnen einige feiner treuberzigen Briefe geben, er redet darin immer von sich, und sagt doch alles von mir, ja ich glaubte mich ungablich oft in feinen finnreichen Bildern zu erkennen, und was er davon in sinnreichen Unterschriften fagt, deutete ich, ale wenn er auf mich es geschrieben. Ich suchte meine Beffe: rung bis zur Angst, daß es zu spat fei. Oft lief ich mit immer schnelleren Schritten das Ufer der Limat herunter, und suchte einen Bedanken wie die fliebende Welle zu verfolgen, um ihn zu verbeffern, mein Dunfel verschwand, und ich munschte sehnlich, allen andern gleich zu werden; es schmerze mich, wenn junge Madden mich heimlich genau beobachtefen, um etwas von mir nachzuahmen; ich hätte nur einmal so rubia nachsinnen mogen, wie sie . . . traurig wurde mein Blud durch einen Unfall unterbrochen.

3ch. Uthenais Tod?

Rose. Ich erbrach den Brief mit dieser Nachericht im Schiffe, das mich zum erstennal nach der Insel Aufenau führte, ich glaubte, da sie zu sehen, so heftig hatte mich der Schmerz erschüttert, sie ging vor mir, hatte eine Blumenkette um mich geschlagen, wie sie sonst wohl that, und zog mich hinter sich — zu einem Grabe.

3ch. Suttens Grab.

Rose. Da verschwand sie. Auf dem Grabe saß ein ernster Mann, und las eifrig. Sein Halstuch

war ausgelößt, ich sah, daß er einen Dolch verstedte, als ich eintrat. Ich fragte ihn bestürzt, wessen Grab er bewache, er sagte leise: Huttens Grab. Ich fragte, wer das gewesen, und weinte dabei in der Erinnerung an Athenais. Er antwortete kalt; sassen Sie die Trauer den Männern, ihr Geschlecht wird nie vernichtet; wie wir in den Schreibstuben zu den Büchern gebannt, so lebte der Mann, den dies Grab deckt, er konnte das Bessere nur lehren, und nichts thun surs deutsche Vaterland, hier starb er verslassen von Allen, sein ganzer Reichthum eine Feder, aus der sein Geist in ewiger Begeisterung hinrauschte.

Ich sah in das Buch, aber es war lateinisch, er

fchlug eine Stelle auf, er hat sie nachher mir so oft wiederholt, daß ich seine Übersegung behalten. Arminius spricht darin von sich:

F. Al. d. Hutten Arminius: Jung, beobachtet, ohne Ausehn und Geld, doch habe ich mir meinen Weg gebahnt, Deutschland zu befreien, einzig gestüßt auf meinem festen Gemüthe, aus mir selbst holte ich den Ansang meines Wirkens. So gab ich Wassen und Kriegsweisheit meinem Lande, als ich verächtlich mich herumtrieb, meines Bolkes, scheinbar vergessend; aber ich schlug auf seine Feinde aus heiterm Himmel, auf seine Feinde, das mächtigste Volk der Erde, schlug auf den Gipfel ihrer Macht, und habe ihre Macht ausgerissen aus meinem Vaterlande, mit allen Wurz

zeln: daß mein Bolk dann måchtig gewachsen, das geschahe durch mich.

Alls er mir das sagte, glaubte ich, er sei selbst der tapfre Befreier, ich staunte ihn an mit tiefer Ehr: furcht, und wunschte ibn recht lange zu hören, er aber in Befühl verloren, schien mich kaum zu feben, das that mir leid. Wir wußten uns nichts zu sagen, ich dachte an Uthenais, und zog ihren Ring vom Kinger, nahm eine Nadel, und rigte ein Rreuz hinein, er sah mich an, und ich wagte nicht aufzublicken, auch weinte ich. Ihre Bunsche liegen in dem Ringe, fagte er leife, wie meine in dem Grabe, vielleicht auch begraben. Gie alle sind todt, rief ich, meine Jugend: freundin starb. Der Schnierz gesellt sich nur der Einsamkeit, antwortete er, machte eine Berbeugung, und ging langsam fort. Er blickte sich nicht einmal um, und ich sah ihm nach, wie ich matt und erschöpft einer Erscheinung nachsehen konnte. Go lange er da . war, bemetkte ich nicht den Eindruck, aller Trost war von mir gewichen, ich fant bewußtlos an Suttens Grabe nieder, und was ich betete, das wußt' ich nicht.

Ich. Das schönste, das einzige Gebet.

Rose. Ich erholte mich erst aus meiner Betäubung, als bei der Ruckehr ein nahendes Ungewitter die Gesellschaft in Bewegung seste, die bisher aus Achtung gegen meinen Schmerz geschwiegen. Der Unbekannte wurde mir immer wunderbarer, die Blise schossen aus den dunkeln Wolken gerade so wie er sich umdrehte zu mir, und mich anblickte. Ich mußte aber eben so die Augen vor der Klarheit niederschlagen auf den im Blise hellglänzenden Ring meiner Athenais, ich glaubte, er sei nieder- und herausgesahren, und werde nicht wieder kommen. Ich sang damals mit dem Schiffer das erste deutsche Lied, lesen Sie es, mir ist es zu traurig worden, und ich hasse jest die Traurigkeit.

Ich. Seil Alarus, frei ergeben Der Felfen Seiligfeit, Saft du geweiht dein Leben Der ewgen Lieblichkeit.

> Du lagft auf deinen Anieen Auf Felfen überm Gee, Gebete von dir ziehen Des fcweren Kleides Web.

Die Wolfe hat gewoben Um bich ein weißes Kleid, Und hat dich frei erhoben Uus allem Herzeleid.

So bift du mir entschwunden Ich folgte dir so gern, Durch Ring der Welt gebunden Bleib ich dir ewig fern.

Rose. Ich schlief spat ein, im Traume sah ich Athenais, ich kann nicht sagen, wie sie mir erschien, sie glich den Bligen und dem Unbekannten. Ich fragte sie, wie sie mich seben könne, da sie doch todt



zeln: daß mein Volk dann måchtig gewachsen, das geschahe durch mich.

Als er mir das sagte, glaubte ich, er sei selbst der tapfre Befreier, ich staunte ihn an mit tiefer Ehrfurcht, und wünschte ihn recht lange zu hören, er aber in Gefühl verloren, schien mich kaum zu feben; das that mir leid. Wir wußten uns nichts zu sagen, ich dachte an Uthenais, und gog ihren Ring vom Ginger, nahm eine Radel, und riste ein Rreuz binein, er sah mich an, und ich wagte nicht aufzublicken, auch weinte ich. Ihre Buniche liegen in dem Ringe, fagte er leife, wie meine in dem Grabe, vielleicht auch begraben. Gie alle sind todt, rief ich, meine Jugend: Der Schnierz gesellt fich nur der freundin starb. Einsamkeit, antwortete er, machte eine Berbeugung, und ging langsam fort. Er blickte sich nicht einmal um, und ich sah ihm nach, wie ich matt und erschöpft einer Erscheinung nachsehen konnte. Go lange er da . war, bemetfte ich nicht den Eindruck, aller Troft war von mir gewichen, ich fant bewußtlos an Suttens Grabe nieder, und was ich betete, das wußt' ich nicht.

Ich. Das schönste, das einzige Gebet.

Rose. Ich erholte mich erst aus meiner Betäubung, als bei der Rückkehr ein nahendes Ungewitter die Gesellschaft in Bewegung seste, die bisher aus Uchtung gegen meinen Schmerz geschwiegen. Der Unbekannte wurde mir immer wunderbarer, die Blise schossen aus den dunkeln Wolken gerade so wie er sich umdrehte zu mir, und mich anblickte. Ich mußte aber eben so die Augen vor der Klarheit niederschlagen auf den im Blise hellglänzenden Ring meiner Athenais, ich glaubte, er sei nieders und herausgesahren, und werde nicht wieder konnnen. Ich sang damals mit dem Schiffer das erste deutsche Lied, lesen Sie es, mir ist es zu traurig worden, und ich hasse jest die Traurigkeit.

Ich. heil Alarus, frei ergeben Der Felfen heiligteit, haft du geweiht dein Leben Der ewgen Lieblichteit.

> Du lagft auf beinen Anieen Auf Felfen überm Gee, Gebete von dir ziehen Des fchweren Rleides Web.

Die Wolfe hat gewoben Um bich ein weißes Kleid, Und hat dich frei erhoben Uus allem Herzeleid.

So bift du mir entschwunden Ich folgte dir so gern, Durch Ring der Welt gebunden Bleib ich dir ewig fern.

Rose. Ich schlief spat ein, im Traume sah ich Athenais, ich kann nicht sagen, wie sie mir erschien, sie glich den Bligen und dem Unbekannten. Ich fragte sie, wie sie mich sehen könne, da sie doch todt

sei, sie anwortete mir, daß meine Augen doch auch geschlossen wären vom Schlafe, wie ihre Augen vom Tode, und daß ich sie doch fahe, darauf erwiederte ich aber, ich fähe wohl jest nur ihren Schatten. Rein fagte fie, du fieheft mein Licht, denn das haft du immer nur von mir gesehen. Ich wollte weiter fragen, aber fie zog fich immer kleiner zusammen, daß fie ende lich wie ein Glühwurm fortschwankte. Da erwachte ich, und durch die Borhänge schien etwas helles, das ploklich wieder persant. Flammen spielten vor meinen Augen, die Ohren klangen mir, die Ragen bissen fich klagend im Sofe. Ich rief meinem Veter - (fie zeigte dabei auf einen schwarzen Kater, der vor dem - Kenfter in der Sonne sich die Pfoten leckte) - ich fah mit schlagender Bruft gum Fenfter hinaus; eine Seite des Himmels war blau, die andre eine dunkle Racht, die dunkeln Baume tropfelten noch langfam von dem verzogenen Regen; ich athmete Rube ein, Ich habe mich nachher und schlief darauf ruhig. ängstlich vor solchen Traumen gehütet.

Ich. Könnte ich Ihnen doch solche Träume abnehmen, ich wäre sehr glücklich; mir träumt nichts als Possen, närrische Masken, die mir allerlei einreden wollen, was ich für falsch halte, und doch glaube.

Rose. Ich halte ernsthaste Träume für eine Sünde, denn ich wagte ihn nicmand damals zu erzählen. Ich beschloß, mich nach jenem Unbekannten

zu erkundigen, aber ich sah ihn selbst den Abend noch, in einer Gesellschaft. Wir wurden einander vorgesstellt, es war Alons, ich erröthete, und das fanden alle sehr natürlich, die unste frühern Familienverhältznisse wusten. Eigentlich erröthete ich, ihn gestern sür einen Engel gehalten zu haben, ungeachtet er mir heute weit liebenswürdiger vorkant, als gestern. Es wunz derte sich jeder, ihn zu sehen, er schob die Schuld auf das schlechte Wetter, das ihn von Ausenan in die Stadt zurückgetrieben. Keiner nahm ihm die Grobeheit übel als ich, die einen andern Grund vermuthet hatte; ich sand ihn jest sehr linkisch und ungeschiekt, gezwungen spashasst. Ich glaubte uns durch diesen Abend auf immer getrennt.

Ich. Gewiß qualten Gie einander lange auf diese Weise.

Rose. Beinah zwei Monat; die gemeinschastliche Borliebe für alte Bücher verband uns endlich, ohne daß wir uns bestimmt erklärten. Er hatte viele geerbt, und schickte sie mir nach eigner Auswahl, wobei er einzelne bedeutende Stellen frei nachgebildet hinein legte.

Sie zog in diesem Augenblicke eine rothe seidene Brieftasche aus ihrem Busen; wie der Priester die Hostie, so zeigte sie mir dies Heiligthum, öffnete sie denn behutsam, und legte einige Blätter auseinander, die mit großen Stichen aneinander gehestet waren.

21

Ich will fie Dir abschreiben, und ihre Worte dazu, die sie zur Erklärung sagte.

#### 1. Blaff.

Lancelot du Lac imprimé à Paris 1531.

Der König gestüßt auf einen Baumstamm wartete auf den Morgen, daß er fein Schloß fabe, mas er liebte, und was er befreien wollte; aber er verlor sich in allerlei Gedanken und gab nicht Ucht auf die erften Flammen, die aus dem Schloffe hervorblickten, denn dahin lag Sonnen Aufgang. Aber bald darauf forangen aus allen Dachern die Funken und Flammen, es flogen Brande zu ihm bin im Winde, in furger Beit stürzten herab die hohen Thurme, die Glocken lanteten noch ängstlich, dann floß schon ihr tonender Der Biefengrund von Spinngeweb Mund herab. und Thau überzogen marf den Schein doppelt in seine starre Angen. Go fab er feine legte hoffnung auf: bremen, nun hoffte er auf nichts mehr in seinem Jahrhundert, er fühlte sich gang alt und gebrochen, sein Weib und Rind ohne Schuf, zu gut für dieses Leben. Go ffürzte er ftarr auf die harte Erde, und brach fich das Genick, dergeftalt daß er auf dem Plage blieb.

So hoffte ich Dich von Deinen Feinden zu befreien, da bist Du mir in Flammen verschwunden, daß ich erstarrt stehen blieb. Alons.

Rose. Meine Feinde nannte er die Grundsäge meines Vaters, denen ich aus Nachsprechung anhing; er fluchte aber so herzlich darauf daß ich mich ärgerlich von ihm gewandt hatte. Wenn er schrieb, nannte er mich immer Du, ich habe es ihm nie übel nehmen können.

#### 2. Blatt.

#### Délie Paris 1564.

Difane.

Der Weihe selig Element
Hat ahnend schon mein Grab beneket,
Die Kerze, die dabei noch brennt,
Habt sinnend ihr dazu geseket:
Zusammen bin ich selbst geseket,
Uus Elementen in mir streitend,
Uus Wasser, Feuer, Kampf bereitend
Muß selbst im Grab ich brennen, weinen,
Die Gonne, glühend zu uns schreitend
Wird Thau in ihren Morgen weinen.

Mlops.

Rose. Ich hatt' ihm vorgeworfen, warum er nicht lustig werde, wie ich wieder geworden.

#### 3. Blatt.

### Le Cid de Corneille. Monologue de Rodrigue.

Durchdrungen bis jum innern herzen, Bon unerwartet tödlichem Geschoffe, Gerechter Rache elender Genosse, Berharr ich start, der Schickung Schmetzen Sind ungerecht: das mude haupt sich beuget Dem Schlage willig, der jur Gruft es neiget! So nabe füßer Liebe Lohn D Gott, welch unnaturlich Leiden! Der Lieben Bater fprach hier hohn Dem lieben Bater! - Ich fie meiden!

Wie wühlt es hier im harten Rampfe, Im herzen tämpft die Liebe gegen Ehre, Rächt Kindesliebe, daß ich Lieb entbehre, Sie hält die Hand — das herz im Dampfe Der Flamm erlöfchet, die ich foll erstieden, Um nicht der Shre Blume zu erdrücken! Unendlich wächst in beiden Noth D Gott, welch unnatürlich Leiden. Den Trohigen bestraft nur Tod, Gein Tod wird mich vom Leben scheiden!

So Bater Herrin, Ehre, Liebe, Ihr edeln harten Herzenstpranneien, Mein Glud tann ich durch Schande nur befreien, Nur duntel ahnen Glud die Triebe.

(Er nimmt ein Schwert.)
Du theures, grauses Schwert, der Rache Hoffen
Es fleht die Seele noch der Liebe offen,
Du würd'ger Feind des höchsten Glücks,
Noch schlaft in dir mein Leiden
Braucht Chre, Rache deines Blicks?
Sollst du dies Band zerschneiden?

Biel besser mich in's Schwert zu stürzen,
Der Liebe Pflicht verbindet gleich mich beiden,
Die Herrin zurnt des Gohnes Rache-Freuden
Wer's trügt, kann nicht sein Leben kürzen.
Mein Tod beugt vor die Liebe zu verlegen,
Ihr Todeshauch soll nicht mein Leben negen!
Berhaste Welt, wo nirgend Heis,
Wo nichts besänstigt Leiden.
Wohl auf, mein Geist! dein Weg ist steil,
Entsliebe, Fluch zu meiden!

Doch ohn mein Leben zu bestigen,
Den Tod, den Tod des edeln Ruhms zu suchen.
Daß Spanier einst meinem Namen fluchen,
Weil ich nicht konnte ihn beschüßen. —
Der Liebe folgen, die zum Leid geboren,
Zu deren Qual sich alles hat verschworen;
Nein höre nicht den niedern Rath,
Der nur zu meinem Leiden.
Trisch auf, mein Arm, zur Chrenthat
Darfit Liebe nicht beneiden.

Ja wohl es war mein Wiß betrogen,
Vor dir verdanke ich dem Valer alles.
Sei Kampf für ihn die Ursach meines Falles,
Gein reines Blut sei nicht belogen.
Schon ängstigt mich der Zög'rung läst'ge Klage,
Zur Rache sinkt die Waage, und ich schlage.
Nich brennt, daß ich verzweiselt, Schaam;
Es schwinden alle Leiden,
Daß ich des Rächers Vater kam,
Der Liebe Vater zu entleiben.

Dein Bater hat unser Baterland durch den Borsschlag der Bereinigung mit Frankreich tief beleidigt, mein Entschluß, als ich dies schrieb, war, ihn dafür zu tödten. Heute hab ich die Zeitungen gelesen, und bin ruhig geworden. Es giebt weit mehr zu thun als das.

Ich fuhte es, der Liebe Saft, der in mir muhlet, Er ift zu groß, um einen nur zu haffen. Ein Bar kann zweie wohl zugleich umfasseu; Ihr Blut des Rachens Rachedursten kuhlet. Auch darf ich nicht die Rache andern tassen, Der Regen wohl bom Felsen Erde spühlet, Des Lebens Burgeln nie daraus entwühlet, Um Thränen wird der haß tein herz berlassen. Die Burgel soll nicht einen Fuß umschlingen, Nicht dazu kurzen Lebens lange Leiden, Ein großer Fang soll ihrer Kraft gelingen. Soll Liebe auch der Liebe haß bier scheiden: Bekämpft den Athem, um bald laut zu singen, Und wer im Nohr, muß allen Pfeisen schweiden.

Richt Citelleit hat meine Bruft geschwellet, Den hohen Ton des Gieges mir verlichen, Nein, was im Innern meiner Geele brennet, Ein Atherquell vom Berge flammend schien. Die Erde sprach darin in Himmelslichten, Zum Himmel will sie hoch ein Nordlicht richten.

Kein Irrlicht je die fromme Seele schauct, Des Truges Bild vor ihrem Blid erstarret, Der Glaube ruhig seiner Flamme trauet, Nicht lange vor der engen Pforte harret. Es bersten Felsen, springen schwere Thuren, Das Reich des stolzen Wortes einzuführen.

Mlops.

Rose. Dies Blatt machte mir bange — ich sah ihn nach zwei Tagen in einer Gesellschaft, vorzübergehend fragte ich ihn — das trieb ihm alles Blut in die Wangen, er biß die Zähne zusammen, er sagte: Aufgeschoben ist nicht ausgehoben. — Das Unternehmen nuß sehr kühn gewesen sein, weil es so unbermerkt vereitelt worden. Mein Vater glaubte sich damals der Rache nahe, die Rückkehr meines Aloys zu unsern Gesellschaften und manche andre Umstände zeigten ihm seine Neigung, als ihm eine Unversichtige

keit von mir, ein Widerspruch gegen seine politische Meinung über meine Gegenneigung Verdacht gab. Er verbot mir alle Verbindung mit Aloys in der kurzen Zeit, daß ich in Zürich bliebe. Ich schrieb ihm durch meine Muhme, die ich durch geschicktes Haubenstecken sür mich gewonnen hatte. Ich mußte aber so schreiben, als ob es wegen eines Buches wäre. Der Brief hat mir viel Mühe gekostet, lesen Sie das

#### 4. Blatt.

Als Gelehrter werden Sie es nicht unschiedlich finden, wenn ein Mädchen an Sie schreibt, ich halte dafür, daß Sie alles wissen, und frage Sie deswegen nach dem Berfasser eines Liedes, dessen Musik mir wohlgefällt, es ist überschrieben: Rath zur Reise an einen Trauernden.

> Liebe sucht die heitern Töne Aller Zeiten Frühlingsschöne, Einzig schmerzt ihr, daß die Töne Tliehen, eh sie Liebe kröne.

Suche auf in grünen Bergen, Wo die Tone fich verbergen, Ob sie sind bewacht von Zwergen, Ob geraubt von Morgenlerchen?

Suche fie im flillen Thale, In dem dunteln Sternensaale, In der Geeen grüner Echaale, Unf der Felfen moosger Rable.



Feisen selbst von Lieb umrungen, hat die Wurzel fühn durchdrungen, Nicht dem haß ist Sieg gelungen, Liebe halt sie soft umschlungen,

Sie vereinet ferne Ströme, Eint ben Bels mit Wollenschöne. Daß der holde Sieg dich frone, Sei, wie meines Liedes Tone;

Das fo ftill in meiner Geele, Rimmer dringt durch meine Reble; Go verhehle dich und ftehle Meinen Gruß aus meiner Geele.

Ich habe aus dem Liede bemerkt, daß ich noch nicht geläufig die deutschen Berse verstehe, vielleicht können Sie mir auch über den Inhalt einige Auskunft geben. Da ich bald von hier abreise, so empfehle ich mich Ihnen bestens.

Rose.

#### 5. Blatt.

Mlogs an Rofe,

Ihr gütiges Zutrauen hat Sie nicht getäuscht, geehrte Jungfer, ich kannte das Lied aus einigen mündlichen Nachrichten, es ist aus der ungedruckten Sammlung eines zarten Gemüthes. Ich habe Gelegenheit gesunden diese Sammlung kennen zu lernen, und wird sie mir auch jest entzogen, so wird es Ihnen doch lieb sein, noch wenigstens dieses Lied das

raus zu tennen, welches ich schnell abschreibe, es tann Ihnen zur Erklärung des ersten hinreichen.

> Die Sunde verjagen Das Wildpret, das Schöne Was helfen die Rlagen Die mußigen Tone.

Mein Fuß ist geschnüret Ein Stab ift geschnitten Wohin er mich führet Wird muthig gestritten.

Und hab ich die Stelle Go hab ich die Krafte Da rinnet die Quelle Da wachsen die Gajte.

Es weichen die Hunde Wenn Wölfe sie jagen Es heulen die Hunde Und lassen das Jagen.

Aus Söhlen und Bergen Steigt nieder der Frieden Richt mehr fich verbergen Die jest mich bermieden.

Und hab ich gefunden Gefellin, dich Schöne Will fröhlich gefunden Der Luft mich gewöhnen.

Entschnüten die Schuhe Der Stab ift gebrochen Du weilest in Ruhe Wo Blumen gerochen. Ich wünsche uns beiden gutes Wetter, denn ich reise mit Ihnen zugleich ab, aber nach den kleinen Kantonen.

aloys

Rose. Er reiste und ich blieb noch. Welche Öde in der lebendigen Stadt als hätte der Feind sie zerstört. Mein herz war beängstigt als wenn ein Schwert über nur hinge an schwachen Bande; das Schwert siel herab, ich erhielt durch meine Muhme dies letzte Blatt.

#### 6. Blatt.

Der Welttheil finkt, wir können hier nicht faumen Wir schiffen in ein bessers Baterland.
Sieh hold das Meer im Ufersande schäumen Der Hossung Farbe ist ins Meer verbannt.
Da herrschet sie mit ihren hellen Träumen und rufet jubelnd laut: ich sehe Land.
Du Land des Friedens bist mir heut erschienen Ein froher Welttheil lacht aus deinen Mienen.

Er ruht das Schiff, zerfällt in eigner Schwere Kaum streden noch die Nippen ihren Urm Zu eines stillen himmels blauer Leere, Polypen bald und Muscheln ohne Harm Umwachsen sie im lebensreichen Meere Es tanzt durch sie der blanken Fische Schwarm. Du fühlest freh dein innres Herz erwachen Wo dir Korallen roth aus Tiefen lachen.

Auf! lichten wir die Anker, nackt lag uns flieben, daß alle drückende Laften auf diesem drückenden 2Belt=

theile bleiben. Lag uns flichen nach dem ftillen Meere, nach den gludlichen Infeln.

Es suhr mir der Gedanke heute wie ein Lichtstabl durch die Gecle, als ich im Vorbeirudern einen Rabn neben Aufenau verfallen im Wasser liegen sab, auf dem ich oft ohne Zwed und Rugen mich abarbeitete. Dort habe ich dich gefunden, aber wir fanden da nicht unfre Rube, wenn du nicht meinen Gedanken folgen willst. Er steht so rein vor mir, so klar, wie ein Marmorbild aus alter Zeit, es drängt sich hervor aus dem alten Bemäuer, wie ein Streifen Simmelblau aus den Wolken; die guten Gedanken laffen fich nur fühlen nicht beschreiben, und doch werden sie nie vergeffen. - Liebe, es ift nicht unfre Schuld, daß alles Bute in unserm Belttheile vergendet wird, und daß das Bose bleibt; aber wenn wir bleiben um vergeudet zu werden, so lange wir noch Rraft haben zu fliehen, das mare unfre Schuld. Auf, laßt uns die Unker lichten, ein frischer Wind schwellt die Geegel, und die Insel blickt aus der Ferne, die alle ihre Menschen, wie ihre Thiere nahrt ohne Urbeit, wo ein ewiges Spiel von den grunen Blattern durch die Gedanken über die Meeresfläche sich hinschaukelt in liebendem Bechsel; wo kein Eigenthum uns enteignet, wo kein Stand langweilig beständig, wo jeder nimmt um wie: der beraubt zu werden, wo alles reißt und nichts

:1

fesself, wo Mann und Weib gleiche mandernde Les bensburger sind.

Urp.

Du weilest, ich ahnde es, und fühle nun daß ich Dich nicht kenne. Du bist mir eine Jungfrau und weiter nichts, Du lachst in Gesellschaften und wenn Du mich siehst wirst Du traurig, ich aber bin traurig allein und in Gesellschaft, nur wenn ich Dich sehe werd' ich froh. Ich las heute in den Minnesangern, und ward das traurig inne. Ich will Dir die Gessänge in heutiges Gesprächsel übertragen.

1.

Balther von der Bogelweide I B. G. 137.

Wer kann euch zu Danke singen Ich bin traurig ihr seid froh Wer kann das zusammen bringen Doch ist traurig daß es so; Sie verieren mich, und verfündigen sich Wührt ich was sie wollten das sänge ich Wohl euch, ihr Bögeli Ihr singt, und wist nicht wie; Ich kann nur herzlich fluchen Wenn ich es will versuchen.

2.

Besso von Rennach.

Rlägelige Noth Klag ich von der Minne, Weil sie mir gebot Daß ich meine Sinne Pahin wende, wo man mich Berderbet viel Bos Minnespiel Purch dich leide ich Bin dir aller Pfeile Ziel.

Wange rosig war
Wohlgestalt das Kinn.
Augen lauter, klar
Vaterland glüht drinn.
Doch wohin hab ich geblickt:
Lieb' zum Leib
Bom seelgen Weib'
Flammend mich entrückt.
Leid mich treibt statt Zeitvertreib.

Guse Tröfterinn Tröfte meine Ginnen Durch der Minne Ginn Ons zum Herz nicht rinnen Thränen auf die rothe Gluth. Ich leide Noth Mach's Mündlein roth Tröfte mein jung Blut Echon entbot die Noth den Tod.

Du weißt nicht Liebe, wohin du mich geschickt hast. Diese Berge, diese Söhlen, dieses hängende Grün in den Lüsten hat noch eine geheime Sprache für mich aus früher Jugend, die mir das haar auf den Scheitel zusammenwirbelt. Wenn ich dir meine Frühlinge vorrechnen sollte, wie ich soden durchlebt, den ersten Gruß des Grüns empfangen, mir wird so weh; in diesen Gegenden sah ich den ersten Frühling und ich kannte ihn nicht, bewustlos sprang



ich am langen Stabe die Felsstufen hinunter, ohne zu ahnen, wohin sie mich führen würden. D mein liebes Baterland, wie bist du hinunter gesprungen von deinem Felsentroße — und hast nicht mehr die Kraft hinauf zu steigen zu der Höhe, wo die hohen Tannen wurzeln, wo die Schneelawinen geboren werden. Und Dn, Liebe, holst auch mich zurück, und ziehest mich doch hieher!

Urŋ.

Ich kam eben aus einer grauen Schneewolke, die sich allmälig verzog, ich sah dem Schnee zu, wie meinem Genossen, wie er schmolz und herabsloß neben mir im Sonnenschein, erst blinkte er stolz mit seinen Sechsecken, jest hat ihn die Erde eingezogen. Die Welt ist rund, und die Gedanken sind eckig, da stoßen wir ewig an, ohne Vaterland!

llrŋ.

Ich weiß nicht, wie Du es macheft, aber Du and dertest oft in fünf Minuten fünftausendmal Dein Gessicht, auch wußtest Du alles mit so seinen Fingern zu sassen, daß Deine Seele durch den Körper schien, wie Dein Urm durch den dünnen Ürmel. So machtest Du es, und so mache ich Dir es noch. Eine Reise zu den Entlibuchern hat mich ausgemuntert, ich habe alte Schweizerkraft geschauet im Schwingen. Höre dies Schwingeliedchen nach der Sicilischen Melodie:

Werf ich ab den Kittel Mädchen schaue an Wie ich ohne Knittel Männer schlagen kann:

Echau die Cehnen schwellen Un der Schenkel Muth, Wie gur Erde quellen Sie in fester Buth.

Singend ichwinget ichlinget Ringet Bruft an Bruft, Ber den andern zwinget Kublet frei die Luft

Denn wer hingestredet Reichet ihm den Krang, Eichengrun bededet, Geiner Stirne Glang.

Welchem Mädchen bringet Er den Siegerkranz, Jedes ihn umschlinget Frob zum Schlingetanz:

> Dreht ibn ichnell im Areise Ringt im schnellen Sprung, Sucht nach Madchenweise Gieg in Tangesschwung.

Und wer heut besieget Suchet morgen Gieg, Reiner stets erlieget David kronte Gieg.

> Echwachen hilft die Echnelle, Dauer giebt der Muth; Echweizer von der Stelle Nimmer weich' uns Blut.

Singet: Ringet fcblinget Dringet Brnft an Bruft Auf den Feind, und bringet Gieg und Giegerluft:



Andacht doppelt Arafte, Muth nur fichert Gut, Treue im Geschäfte Leiht euch himmels huth.

## Bier Baldstädtersee auf dem Schiffe.

Dort drüben in den Bergen,
Da grabt der Wind fein haus,
Er muß sich heute bergen,
Kein Wölklein blaßt ihn aus:
Gelähmet ift fein Wille,
Das Waffer scheint so glatt,
Es tönt durch heiße Stille
Ihr Geufzen leise matt.

Wallfahrer traurig fingen
Ihr wechselndes Gebet,
Doch mit dem Teufel ringen,
Wohl nimmer einer that:
Go drängen böse Zeiten
Heuschtrecken, Schrecken ein,
Wer wird sich heut bereiten
Bon Schmach uns zu bestein,

Die Bretter schwisen Thränen,
Die Ruderer beim Wein,
Berschlasen in den Kähnen
Des nahen Cturmes Dräum:
Du schaust mein Herz die Platte,
Gie rettete den Tell,
Den Muth, den Tell der Gatte,
Dem Schmerz entgegen stell.

Der Sturm trieb auf und nieder, Gein Schiff zur Schredens Bahn, Der Tell fang frohe Lieder, Gefangen in dem Rahn: Des Geislers tann er lachen, Der ihn gefangen halt, Den Bofen treiben Drachen, Benn Tob ibm Nebe ftellt,

Er lößt dem Tell die Banden, Er foll bekampfen Tod, Den fie mit Schimpf umwanden, Nach tiefer Baternoth:

> Er foll fie jest erretten, Der nur für Freiheit ftritt, Den fie gelegt in Retten, Bum Rerter führten mit.

Die Stürme von den Bergen, Sie waren frei jum Kampf, Es fluthet von den Bergen, Der grauen Wolfen Dampf Sinaus hinüber über In Wind und Gegenwind; Der liebe himmel trüber, Die Felfen deckt geschwind.

Wer giebt dem Tell die Kräfte Wer giebt ihm folchen Muth, Es find der Engel Kräfte, Die ihn beschückt beim Huth: Schon ist er nah am Ufer, Jest springt er aus dem Kahn, Und stößt ihn rasch vom User, Zurüd zur Todes Bahn.

Die Stlaven sollen vergehen,
Selobt sei Wilhelm Tell,
Durch sie Tyrannen bestehen,
Die Freiheit sleht durch Tell!
So wurden frei die Brüder,
Der Himmel ward ihr Haus,
Es schallten frohe Lieder
Wär diese Zeit nicht aus!

22

Sie ist aus diese Zeit, aber sie soll wiederkehren, aber mit unser Liebe ist es aus auf lange Zeit, vielzteicht auf immer, Du erhältst diese Blätter als Absagezbries. Du bist frei, ich bin frei seit gestern. — Was soll ich mit Worten versüßen, was ewig bitter bleibt: — Ich heiße nicht mehr Alops, ich heiße Adolf, bin der alte Mensch wieder, denn ich habe den neuen Menschen ausgezogen. Fluch allem Neuen. Gestern wanderte ich durch Art, es erwachte in mir eine Erzinnerung, bei jedem Hause wurde sie lebhaster, endzlich las ich auf dem größten Giebel neuausgesrischt, wie es nie hätte verlöschen dursen in meinem Geist:

Tell.

Bu Ury bei den Linden
Der Bogt stedt auf den Huth,
Und sprach: Ich will den finden,
Der dem kein' Ehr anchut.
Ich that nicht Ehr dem Huthe
Ich sah ihn kühnlich an,
Ir sagt: Du traust dem Muthe,
Will seh'n, ob du ein Mann! —
Er faßt den Anschlag eitel,
Daß ich nun schieß geschwind,
Den Apfel von dem Scheitel
Meinem allerliebsten Kind!

Rind.

Ach Bater, was hab' ich gethan, Daß du mich also bindeft an.

Tell.

Mein Kind fcweig ftill, mein Berg icon'ft groß, Ich hoff es wird mein Pfeilgeschoß Rein Schaden dir bereiten,
Du trägst tein Schuld und ich tein Sünd,
Ruf nur zu Gott mit mir mein Kind,
Gott wird den Pfeil schon leiten.
Halt auf dein Haupt, richt dich nur auf,
In Gottes Namen schieß ich drauf,
Der gerechte Gott foll leben!

Rind.

Ach Bater mein, Gott mit uns halt, Der Upfel von dem Scheitel fallt, Bott hat den Gegen geben.

Das las ich als fluchtender Knabe, damals bien ich Adolf und war innerlich erbauet - und ich habe es vergessen konnen, als ich der Erbauung mehr be-Fluch meinem Namen, Fluch der Beit, beide haben mich niedergedruckt. Aber die alte Zeit ist mir in ihrer Schonheit erschienen, aller Breifel gewichen. Die konnte mich für diese ewige Schönheit die vergangliche. Schonheit deines Leibes entschädigen, wie könnte deine hand die Bunden des Baterlandes beilen, an denen ich mit verblute. Es sei dein Lohn, daß du mich hieher gewiesen, zur Quelle heiliger Starte, du bist meine Beilige geworden, und ich will für dich tampfen, von dir tommt meine beilige Starte, du hast die Blumen meines Muthe zu einem Kranze gewunden, den ich dir weihen will, wenn er meine Stirne gang erfrischt hat, du haft ihn durch ein schwar: zes Band verbunden, woranf mit lenchtenden Buch: staben der Beergesang flammt.

Melodie. God save the king.

Lebet ihr Schweizer hoch, Sterbe die Feindesbrut, Die uns belog, Streitet in himmelohuth, Trinket der Feinde Blut, heute befreit zu fein Schlingt den Berein.

Schwühl ift die Sommerluft, Ruhl ift die Sternennacht, Dedet die Kluft! Euer ift Leibes Macht, Bruden find leicht gemacht fiber fie schreitet bin Sieg und Gewinn.

Jubelnd zum wilden Rhein Hallet der Aube-Acihn Muthig allein!— Wär es das weite Meer Nimmer verweitt das Heer, Suchet mit Augenblig Waffenbelig.

Hört ihr den tiefen Rlang Echanert euch Feinden bang? Herz aus uns fang! Blut in die Wangen drang, Wuth in den Gehnen rang, Wonne es fürmt das Horn Gegen euch Jorn.

Dronet die ichnellen Reibu, Schauet im Mondenichein Geifter fich freun: Beihet den Schügen ein, Decket mit Kranzes Chein, Einen der Feind er traf Gintend zum Echlaf.

Dränget die Lude voll, Jubelnd mein Tod erscholl Rugel nun roll; Grafe am Boden toll, Tod ist des Lebens Joll Bahlet des Baterland's Rühlenden Sand.

Dringt mit dem Morgenstern Rühn in die Spieße ein.
Schaut nur den Stern.
Schlucket die Spieße ein,
Krantheit ift bole Pein,
Wer von den Spießen finkt himmelthau trinkt.

Schauet beim Morgenschen Ruhend im Dämmerhapn Feindes Gebein: Höret den Siegsgesang Der von den Brüdern klang! -Feinde nur klagen bang, Wonnegesang.

Mlops.

Rose. Hatten sie wohl dies Ende vermuthet? Ich. Also das ist das Ende! — Aber es ist wohl noch ein Anfang möglich?

Rose. Für mich nicht. — Der Bricf hatte wumderbar auf mich gewirkt, ich hörte seit der Zeit nichts von ihm, sie sagten, er habe in dem öfterreichischen Heere Dienste genommen. Seine Worte durchdranzen mich unaufhörlich, ich glaubte mich eben so wie er, der Tugend opfern zu mussen, mich eben so wenig meines Vaters Meinungen anschließen zu mussen, ich gelobte ihn nie zu heirathen, wie auch die Umsstände sich wendeten, ich gelobte es in Aufenau, und hoffte doch noch, daß ein Arm aus der Grust empor meine Hand zu sich hinziehen würde. — Ich gelobte, was ich nicht sollte. —

3ch. Und Gie lachen? -

Rose. Meiner Gedanken und Plane - ich wollte Soldat werden, ihn gefangen nehmen. — Mein Bater erstaunte über meinen Gifer, denn er felbit fühlte keinen Eifer mehr, er suchte Rube. Es war ihm wie allen ergangen, die es mit dem Feinde gehalten, von ihren Landsleuten verabscheuet, von jenen gemißbraucht, hatte er den kleinen Theil seines übrigen Bermogens in unbedeutenden Stellen bald aufgezehrt. Er kounte es nicht erfragen, aus seinem Stande herunterzusin: fen, in Städten, wo alle ihn fannten, und viele ihn haften, - er kaufte beimlich dieses kleine Bafthaus. - Er sagte mir, wir gingen nach Laufanne. fuhren andere Wege, aber ich bemerkte es nicht, in Gedanken versenkt. Un einem dunkeln Abend kamen wir hier an, die Felsen umschlossen uns so dunkel, wir wurden fo heftig in den tiefen Begen geftoffen, daß ich erwachte aus meinen Träumen, und den Bater küßte und fragte, wie sich alles so verändert, seit wir abgereist? Mein Bater seufzte, und ich wußte nicht, warum. Bald nachher kam meine Mutter uns aus diesem Hause entgegen, sie weinte beim Wiesderschen, der Wind verlöschte das Licht. — Ich will Sie nicht aushalten mit Beschreibungen, — ich bekam von den unzähligen Mückenstichen einen bösen Fuß, und mußte doch die ganze Wirthschaft führen, — mein Bater starb. — Die Walliser lieben uns noch nicht, weil wir Waadtländer sind, von denen einige sie während der Revolution härter als die Franzosen bedrückt. —

In dem Augenblicke trat ein Feldwebel herein, und erlaubte sich einige Freiheiten, welche sie sehr rubig ablehnte, und hinausging. - Judeffen kam die Mutter mit der Magd, und zogen Hanf aus den Bullen. Gie ichienen beide darüber einig, daß Rose einen reichen Gemsenjager beirathen muffe, die Magd rühmte sein Bermögen, die Mutter seine vielfachen Dienste. Der Feldwebel schien damit gar nicht zufrie: den, sein Einfluß auf die Mutter war unlengbar, er schien aber die Tochter durch die Mutter gewinnen zu wollen, und das suchte die Mutter durch die Berbeirathung an den Gemfenjager zu hindern, die Magd Ich sige mabrend der Beit. aus haß gegen ihn. und schreibe ruhig fort. Der Bemsenjager tam end: lich selbst mit zwei großen hunden, ein offener rober



Es ist finster geworden in mir und ich möchte dem armen Mädchen helfen, Stand', Gesellschaft alles ohne Schuld i das Schicksal hat sie in einen Anoten gestein Sterblicher auslößt, und da scheint au zu lasten ein schwerer Fluch — ich glaubich unter einem Dache mit ihnen schlasen

Ich schreibe Dir fünf Meilen von de Rose entsernt aus einer kleinen Insel an Genfersees. Mit der stillen Wehmuth Herbsttages sehe ich die breiten Blätter des neben mir schwankt, sie werden sallen, wächst mein Herz wieder in mir, ich gle nem freien Punkte außer der Erde zu sigen einen Hebel ausegen, um alle die trauri umzustürzen, daß sie die einsame Rose Aber was wäre ihr die Freiheit; was sie giebt, dem Fran und Kind und alle Frem Jugend in der Zeit seiner Gefangenschaf

ben! Nie wird das Gras grünen, wo das Schwert den Boden drudt. - Ich fuhle es, mare ich langer da gewesen, ich hatte ihr den Rath gegeben, mit dem Ropf gegen die Mauer anzurennen, und darum nahm ich noch den Abend einen Führer, und schlich einige Schritte voraus, um Rose aufzusuchen. - Sie saß auf einem Kelsstücke neben dem rauschenden Bache, ihre Beine unter sich geschlagen, ihr Auge blickte gleichgultig zu mir bin, sie strich einen großen schwarzen Rater, der sich behaglich durch ihre Sande mand. Sie sagte ruhig: Mein Peter mare mir fast erwurgt worden von meinem Brautigam! — Wollen Sie den Bemsenjager heirathen? fragte ich. Jdy soll wohl, fagte sie, das hilft meiner Mutter auf, er hat Bermogen, und ich kann dann ruhiger an Alons denten, weil ich ihn dann nicht mehr heirathen fann. Ach, schrie sie auf einmal hestig, wenn ich ihn nur befreiet hatte. Gie fah meine Bermunderung. Berzeihen Gie, fuhr sie leise fort, ich habe nur selten solch einen Augenblick des Schmerzes, aber dann ift er auch mächtiger als ich. Ich denke gewöhnlich an ihn, und mache mir feine Geschichte, da traumte mir diese Racht, er sei durch einen falschen Frieden vom Feinde betrogen, nachdem er fein Baterland fast befreiet, habe die Baffen niedergelegt, sei heimlich gefangen nach Arburg gebracht und gefoltert worden - und ich kann ihn nicht befreien! Es war dunkler gewor: 10r. Band. 23

den, ich sah ihr Gesicht nur noch in dem Funkenscheine, den ihre Hand aus dem Fell des schnurrenden Raters zog, die Funken schienen ihre seltenen
Thränen zu begrüßen. Es war eine Stille, wie im
Gewitter vor einem Hauptschlag, ihr Geschrei hatte
mich wie die Schlange eines allgemeinen Schicksals
umwunden, endlich begann sie schnell, als wenn sie
lange gesonnen und plößlich es ihr in die Seele dränge,
in immer steigender Melodie ein Lied, von dem ich
dir nur eine Erinnerung aus meiner Seele abschreiben
kann, so wie Du Dir Rosens Reden auch ungleich
eigenthümlicher denken mußt, als ich sie Dir wiederholen könnte: Es waren nachtonende Anklänge von
Alons in einem ihm sehr unähnlichen Gemüthe.

Wer raffelt mit den Ketten Auf Arburg in dem Schloß, Eilt keiner ihn zu retten, Gein Blut schon röthlich floß t'' Die Folter hats getrunken, Er rufet: Tröfte dich, Der Tag ift bald versunken Auf Rosen liege ich.

Ahr grüßt mich Abendstrahlen Gefarbt mit meinem Blut, Die Nache mir zu malen, Ju weden meinen Muth, Ich böre Abendlieder In einsam stillen That, Ich sehe It oben wieder Am Berg im Abendstrahl. D fleh die Alpenrose, Der lieben Freiheit Bild, Mein Röschen auf dem Moose. Uns deckt das blaue Schild,

> Das milde ausgespannet, Der Freiheit Streiter lohnt, Wer von der Welt verbannet, Auf hohen Alpen thront.

Wir haben treu gestritten Für unser beilig Recht, Und was wir hier erlitten, Gerechte Nachwelt racht:

> Auf dent ber altern Bruder, Der Todten Geligfeit, Wir feben heute wieder Den Tell, der uns befreit.

Du fiehst das Eiland icheinen, Go still im milden Gee, Deei Palmen zu vereinen, Auf seiner fillen Höh;

. Es grünen ihre Blatter Im Tode Siegertroft, Die Freiheit flegt im Wetter Im Bligstrahl und im Frost.

Es gehen ia dem Schatten, Die drei vom alten Bund, Was sie geschaffen hatten Geht wahrlich nicht zu Grund:

Das Alphorn foll erfchallen, Bum hoben Strafgericht, Die Feinde follen fallen, Wenn unfre Kette bricht.

Mein Alops ich höre, Spricht Werner, Unten ichrein, D febe ich beschwöre Des hochgerichtes Schein: Da winket teine Palme, Es ransche das gelbe Laub, Am Fetsen bürre Halme, Sind schon der Winde Raub.

Go follen wir berwehen, Wenn wir hier nicht bekannt, Da follen wir bergehen Wenn wir fle nicht genannt: Die fich in Tells Aapelle Mit uns zum neuen Bund Berschworen an der Stelle, Wo Tell entsich gesund.

Wir donnen nicht entflieben Drei Pfeiler seh ich stehn, Die Todtentänze ziehen, Mein Weib nur möcht ich sehn: Sieh das ist unser himmel, Da steigen wir himan, Der Geister bunt Gewimmel, Schaut uns schon grüßend an.

Bergebens sind gestorben
Die Edlen in dem Kampf,
Der Feind hat schlau erworben,
Den Preis von unserm Kampf:
Berträge schlau gebrochen,
Durch Falscheit uns besiegt,
Die Freiheit ist gebrochen,
Ihr Helb in Ketten liegt.

Ach alles ift verloren,
Die Freiheit zog nun fort
Wo sie vom Tell geboren,
Genährt in heil'gem Ort:
Dem Gommer folgen Schauer,
Der Berge Haupt wird weiß,
Der Winter auf der Lauer,
Berühret sie schon leis.

Der Winter wird bergehen, Spricht Alops mit Luft, Der Frühling wird erstehen, Und Rache füllt die Bruft: Und wenn wir auch gestorben, Es sließ der Henter Blut, Die Freiheit jeht erstorben, Ersteht aus unserm Blut,

Bewassnet sind die Schaaren, Der Morgenstern ihr Hort, Die Nacht wird sie bewahren, Sie ziehn von Ort zu Ort.

Dann fammeln fich die Bruder, Im beil'gen Gotteshaus, Dann flammen hobe Lieder, Die Freiheit boch binaus.

Sie werden eingeweihet Bum Leben und jum Tod, Die Fremden bald zerstreuet, Ein Fremdling alle Noth.

Co fterben wir für jene Und wachen herrlich auf. Der Freiheit höchste Tone, Gind Auferstehungs Kauf.

Nur das will mich betrüben, Ich lasse meine Braut, Mein Röslein Feindestrieben Berlasse meine Braut,

> Die Treue mir geschworen, Auf's Schwert, das fie mir reicht, Ich hab das Schwert verloren, Auch Treue weicht vielleicht.

Wer raffelt mit den Kettea Auf Arburg in dem Schloß, Eilt keiner ihn zu retten, Ecin Blut schon röthlich floß? Sein Röschen hats gehöret, Als Wächter ift fie nab, Bertleibet ungestöret, Die Rettung fie erfah.

Sie steiget in das Zimmer, A. Wo beide eng bewahrt,
Die Rose bei dem Schimmer,
Den noch der Mond bewahrt.
Still lößt sie ihre Ketten
Sie solgen ihr so gern,
Sie hossen fich ju retten,
Er febet seinen Stern.

Sie steigen auf und nieder, Die Rose führt sie leicht, Auf geistigem Gesteder Der seuchte Nebel streicht. Sie redet keine Worte, Mit ihrem Bräutigam Sie horcht an jedem Orte, Ihr haar weht ohne Kamm.

D Rose ftüstert jener, Du bist es liebe Braut Ein Engel ist nicht schöner! Sie spricht: Rur mir vertraut. Und bin ich auch verblichen Aus Gram und Angst um bich, Die Ketten sind gewichen, Die Freiheit rette ich.

Doch bald icheint fle berichwunden Jum Morgen ging ihr Lauf,
Die Täuschung reißt die Wunden
Der alten Hoffnung auf:
Sie wagen nicht zu regen,
Den Fuß bom Boden auf,
Sie beten Abendsegen,
Da geht die Sonne auf.

Sie flaunen, zweifeln, fassen, Die Brüder an im Wahn, Die Brüder sie umfassen Auf ihrer Giegerbahn.

> Be fehlte noch der Führer, Zum kühnen überfall, Und Alops als Führer, Begrüßt des Ulphorns Schall.

Die Freunde ausgezogen Bom hohen Alpenland, Bom Feinde fortbetrogen, Führt jest des helden hand: Und wer ihn hat geführet

Aus finsterm Schloß den Held, Die Liebe hat geführet, Die Freiheit in die Welt.

Sein Liebchen ruht im Arme, Auf Alops die Braut, Doch ach, daß Gott erbarme, Zugleich des Todes Braut:

> Die Angst hat fie erdrücket, Der Freiheit weicht der Held, Jur Leiche hingebücket, Den Arm, den fie noch halt.

So flirbt die Mutter treißend, Ihr Kindlein in dem Echooß, Die Lieb zum Himmel reißend Bleibt Freiheit nacht und blos:

> D Seld auf dir gebauet Stehn wir am Felfenrand, D Fels auf dir vertrauet, Der Freiheit Mutterland.

Berlin, gedrudt bei Trowiefch und Gobn.

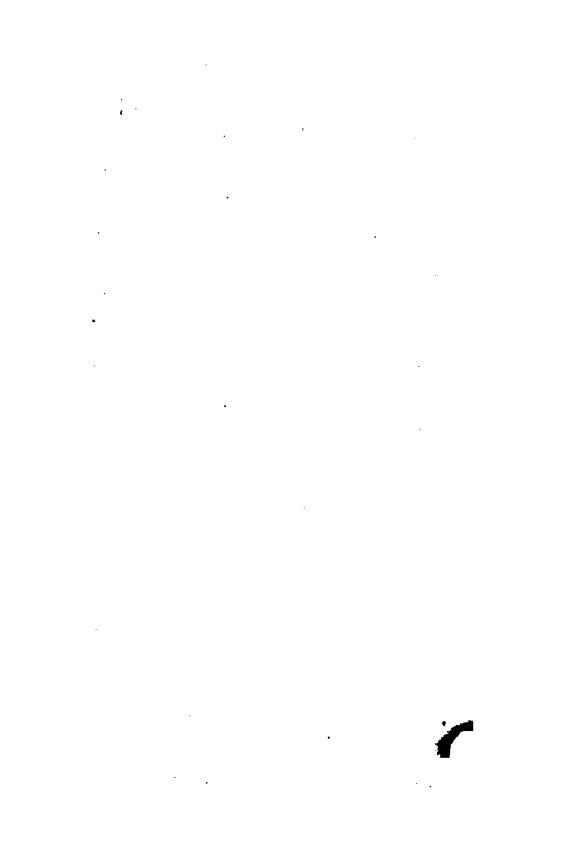

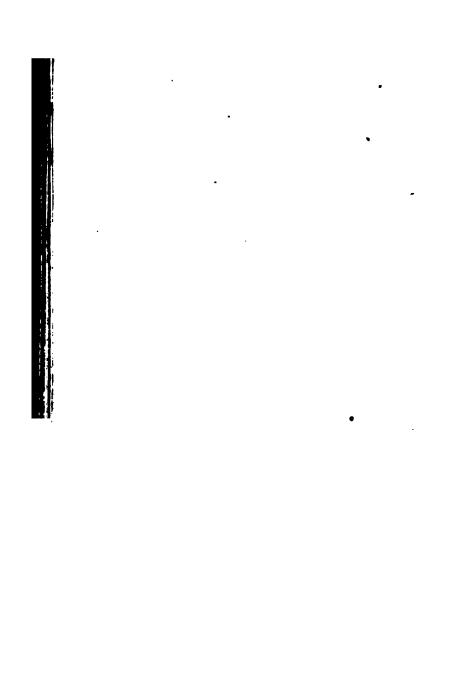

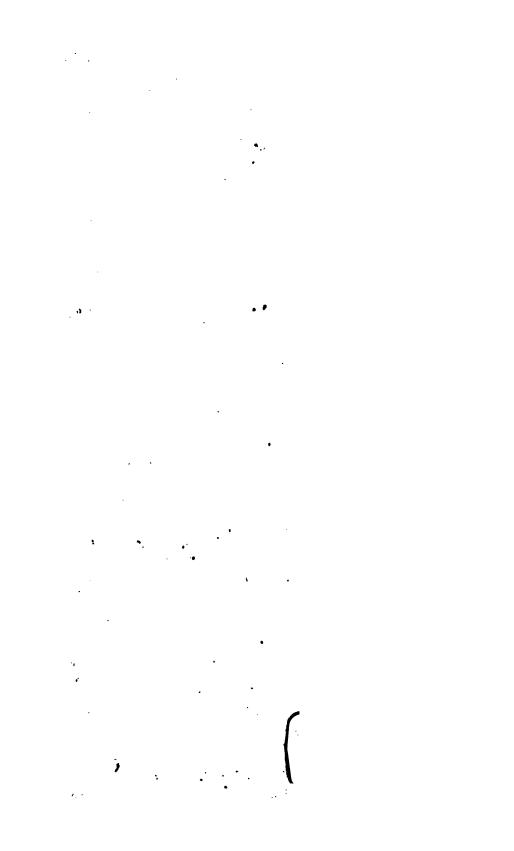

